





Digitized by Google

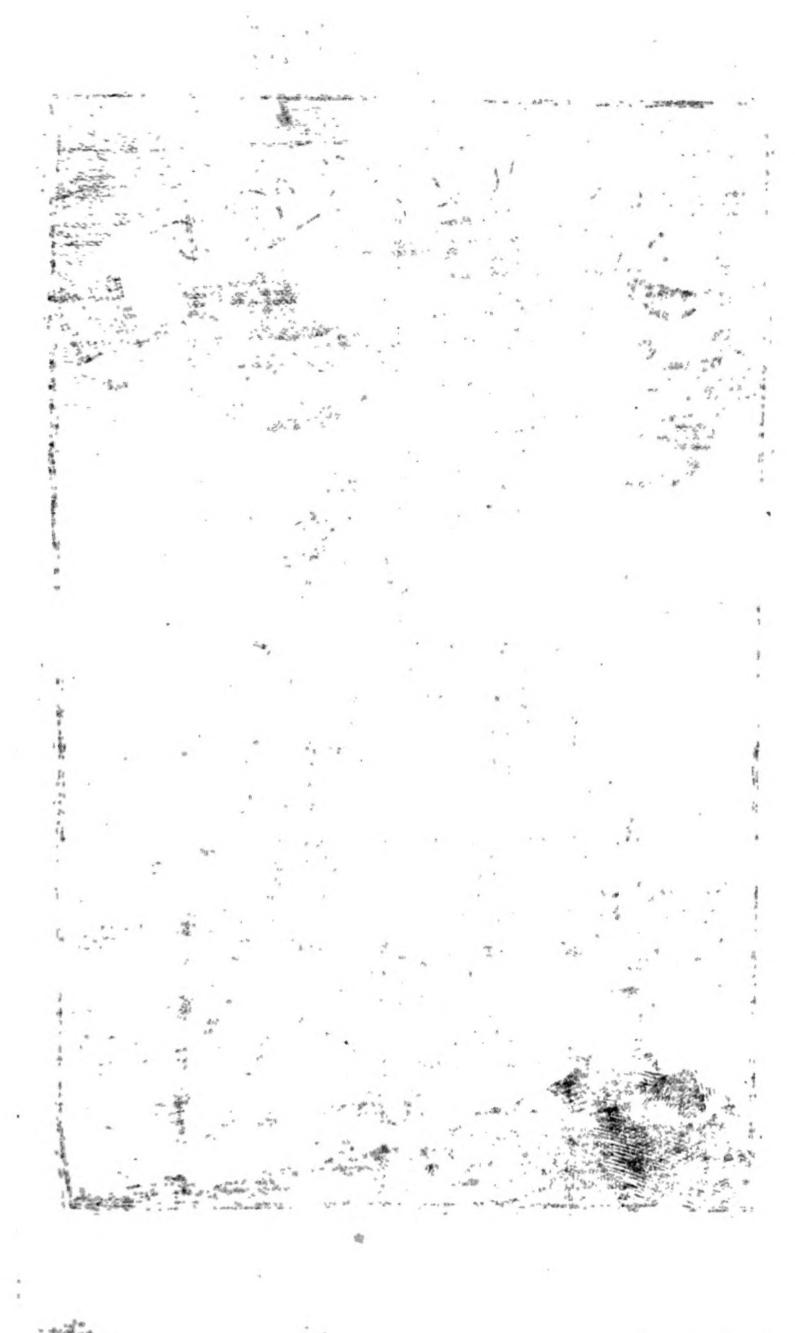







Sochwohlgebohrnen Frenherrn, DENNN

and decreased in the latter of the contract of

## **Bobann Keinhard**

von Qalwif,

Erb und Berichts - Herrn zu Viermunden und Bobra,

Dochfürstl. Heßischen hochverordneten Geheimen Rathe

Sammer Prafidenten,

Meinem Gnadigen Berrn und Batrone.

in bash bas tertheil orn Ciaatbelltannes und cince

यारी १६, पार्वकी ५



Hochwohlgebohrnen Frenherrn, HEN N

and a selection of the selection of the

### **Tohann Reinhard**

von Qalwif,

Erbsund Gerichtes herrn zu Viers munden und Bobra,

Sochfürstl. Heßischen hochverordneten Geheimen Rathe

Cammer Prafidenten,

Meinem Snädigen Berrn und Batrone.

igen Ciaatsellfannes und

Cliff:

या है। वर्ष व्यासमाने व

#### Hochwohlgebohrner Frenherr, Snädiger Herr und Patron.

dindini da na da se d La companya da se da

rfahrne und geübte Staats: Leute find die beften Renner ber Gelehrten, denn ihnen ift gegeben zu urtheilen, wasin gemeinen Befen Rugen bringet und was hingegen aufhohen und niedrigen Schulen ber Bergeffenbeit zu Gefallen erlernet, ja wodurch wohl offters gar die studirende Jus gend zu offentlichen Bedienungen verdorben wird. Und deswegen ges schiehet es gar offt und fan auch nicht wohl anders fenn, daß das Urtheil eines flugen Staats-Mannes und eines

#### Zuschrift.

eines ben vielen in Unsehen stehenden Belehrtens von einander unterschieden sind. Euer Excellenz baben so vielfältige Proben einer beson= beren Staats - Klugheit abgeleget, die ich nach Wurden zu rühmen nicht fähig bin; aber auch fich ben vielfaltiger Belegenheit als einen Datron derjenigen erwiesen, welche eine grundliche Biffenschafft und Gelebrfamteit zu befordern ihnen anges legen senn laffen, damit man dem ges meinen Wefen dienen fan. Das erfterehaben Se. Dochfürftl. Durchl. unfer gnadigfter Rurft und herr fo viele Jahre erfahren, und dahero nach Dero felbst eigenen tieffen Ginficht in die Runst zu regieren ein fo groffes Bertrauen in Euer Excellenz gesett; des anderen binich in meiner eigenen Person versichert worden und habe noch täglich mich über neue Probengu erfreuen. Das mit )( 3

#### Zuschrift.

mit ich nun Gelegenheit batte, diefes öffentlich zurühmen und mich zu eivigem Dancke verbindlich zuerflaren; so habe gegenwartige Schrifft, darinnen ich die Grunde der Staats-Rlugheit erflaret, Euer Excellenz überreichen sollen, in ges wiffer Doffnung, es werde dadurch ihr Unsehen nicht wenig befestiget werden, wenn fie Schut und Benfall findet. Und wie ich nicht zweiffele, es werden Euer Excellenz 3h= nen mein Unternehmen gefallen laffen; so werde ich auch hiervor Les benslang verharren

#### Euer Excellenz Meines Gnädigen Herrns und Patrons.

Marburg ben 17. Mart.

unterthäniger Diener Christian Wolff.

#### Sporrede un tiedrod's

#### Beneigter Lefer.

eingegenwärtiges Worhaben ist, gründlich und ausführlich zu zeigen, wie die Menschen mit

vereinigten Kräften ihre Glückfeeligs feit befordern konnen. QBare ben als len Menfchen Berftand und Eugend, so wiede ein jeder aufrichtig und frens willig zur gemeinen Wohlfahrt bentragen/ was in seinen Kräfften und feinem Bermogen ftunde: allein ba leider! der grofte Theil der Menfchen von bendem wenig besitet, fo hindert nicht nur einer des andern Glückfees ligkeit, die er befordern folte, theils offentlich und ohne Scheu, theils un= ter dem Vorwande des Guten, damit die schädliche interessirte Absichten verdecket werden; fondern viele ver= fallen auch aus Untviffenheit und )(4 Thor=

Thorbeit auf berderbliche Unschläge, ben ihrem feften Vorsate des Landes Wohlfahrt zu befordern. Es ift frenlich mabr, daß es in feinem gemeinen Wefen beffer hergehen wurde, als wo alles mit Bernunfft geschähe, das ift, too jedermann in allen vorkommens ben Kallen gureichenden Berftand und genung Tugend batte: allein da wir folde Menfchen auf unferem Erds boden nicht antreffen, so lässet sich auch hier fein fo vollfommener Staat einrichten. Run ware wohl nicht als le Mühe vergebens, wann man bergleichen vollkommenen Staat be schreiben wolte: denn er ware ein Spiegel, darinnen wir die Unvollfommenheit unferer Staate erblicken fonnten, und ein Probier-Stein, daran fich das Bute in unseren Staaten zu erfennen gabe. Allein da ich mir vor diesesmahl nichts weiter vorge= nommen, als nach meiner Urt, das

ift, deutlich und grundlich zu zeigen, wie fich ein Staat auf unferem Erds boden einrichten laffet; fo habe ich auch folche Menschen dazu nehmen muffen, wie wir auf den Erdboden antreffen. Man findet demnach in Diefem Buche gureichende Lebren, baraus man von allem demjenigen, was im gemeinen Befen vorfommet, richtigen Grund anzeigen und alles, was zu einem Staate gehoret ober irgendswo darinnen angetroffen wird, vernünfftig beurtheilen fan. Wer meine Urt verftehet, nach ber ich die Sachen vorzutragen gefonen, der wied befinden, wie weit die 2Babr= heiten von dem gemeinen Wefen von den erften Grunden der Erfantniß entfernetfind. Man fiehet, daß ich mich hier beständig auf die Babrbeiten beruffe, die in dem Buche von der Menschen Thun und Laffen, oder in der Moral, vorgetragen worden, und dadurch

dadurch erfennet man, daß wer die Politischen Wahrheiten grundlich einsehen will, für allen Dingen die Moral wohl versteben musse. Nimmet man nun die Mozal für die Sand, fo fiebet man ferner, daß man dafelbit beständigin das Buch von GOtt, der Belt und Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt, das ift, in die Metapholick verwiesen wird, und dadurch lernet man, daß, wer die Moralischen Wahrheiten gründlich einzuseben verlanget, für allen Dingen in der Methaphpsick sich wohl umfeben muffe. Woraus denn ferner erhellet, daß mehreze Mübe und groß ferer Fleiß dazu erfordert wird, wenn man die Moralischen Wahrheiten grundlich erkennen foll, als wenn man die Metaphysischen begreiffen will: ingleichen daßes schweerer fen, die Politischen Wahrheiten grund= lich einzusehen, als die Moralischen

zu begreiffen. Es will aber nothig fenn, daß ich hier ein doppeltes Vorurtheil benehme, welches einige aus Migverständniß meiner Worte zies ben durfften. Es darff fich niemand einbilden, als wenn er groffere Bes schicklichkeit befässe, indem er mora= lische und politische Wahrheiten er= fannt, als ein anderer, der mit metas phoschen zuthun bat. Denn biefes findet blog in dem Kalle statt, wo die politischen und moralischen grundlich erlernet und vollig begriffen werden, folgends eine grundliche Erfantniß der metaphysischen mit darben ift. 2Bo es aber an der letteren fehlet, da fan fich feiner ruhmen, daßer die er= steren vollig begreiffet. Unterdeffen ist doch ein grosser Unterscheid, ob man diefe Wahrheiten vollig begreif= fet, oder nur obenhin ansiehet. Wer fie vollig begreiffet, der ist versichert, daß er fich niemable den Schein wird blen:

blenden lassen, und das falsche für das wahre, das schlechtere an statt des besseren erwehlen, noch auch aus Ubereilung tadeln, was in der Ver= nunfftgenung gegründetist. Hinge= genzeiget es die Erfahrung, wie die= jenigen/welcheste nur obenhin erken= nen, sich in ihren Gedancken öffters betriegen, aufviele Irrthumer gera= then, und mit einer Hefftigkeit tadeln/ was vielmehr rühmens-würdig ges funden wird, wenn manes gründlich untersuchet. Man darff auch nicht meinen, als wenn die Erfahrung mir zuwider wäre, indem ich behaupte, es werdezu gründlicher Erkäntniß der moralischen und politischen Wahr= heiten auch eine tieffe Einsicht in die metaphysischen erfordert. Denn man wird mir kein Exempel bringen kön= nen, da einer ohne diese jene gründlich erkennete und völlig begriffe, wo man nur verstehet, was dazu erfordert wird, wird, daß man etwas grundlich ver= ftebet u. vollig begreiffet. Ich habe in meinen Schrifften, absonderlich in ben Bedancfen von den Rrafften des Berstandes, und in den andern von Sott, ber Welt und ber Geele bes Menschen, dieses ausführlich erflaret. Wer also die Wahrheit meiner ABorte einsehen, und für diesem Worurtheile fich buten will, der muß dafelbft Unterricht fuchen. Da nun aber die Metaphosick, wie ich sie nehmlich abgehandelt, zu grundlicher Erfantniß der Staats-Runft nothig ift: fo erfennet man bieraus; wie nuß= lich diese Wissenschafft sen, und daß auch diejenigen sich darauf zulegen haben, die in ihren funfftigen Bedies nungen für die gemeine Wohlfahrt au forgen haben. Ich fete mit Bleiß darzu, daß dieses von der Metaphy sick zuverstehen sen, wie ich sie abges handelt: denn ich leugne nicht, daß in Dies

Diefer Wiffenschafft bigber tauter Kins fterniß gewesen, und also ibre Kinster= niß in den übrigen fein Licht bat ans zunden konnen. Ber demnach die in gegenwartigen Tractate voraetra: gene Wahrheiten will begreiffen/ ber muß zuerst meine Gedancken von Gott, der Weltund der Seele des Menschen, auch allen Dingen übers haupt, und nach diesem die von der Menschen Thun und Lassen reiflich erwegen, wie es die Regeln erfordernidie ich zu dem Ende in ben Bes dancken von den Reafften des menfche lichen Verstandes vorgeschrieben. Ich bin nemlich auch in diesem Buche ben meiner gewöhnlichen Lehr= Art geblieben, und werde auch ins fünfftige daben beständig verbleiben, indem der einsige 2Beg zu grundlicher Erfantnifift, wenn man die Bedeus tung aller Borter in richtige Schran= eten einschliesset, und die folgens

Cin

den Wahrheiten aus dem Vorhers gebenden in einer beständigen Berknupffung herleitet. Es ist wohl frenlich wahr, daß ich alles noch weit mehr hätte zergliedern kons nen, wenn ich es in vollige Deuts lichkeit hatte setzen wollen; allein auf solche Weise würde aus sehr vielen & gange Capitet worden senn, und ware das Buch grosser und weitläufftiger worden, als es der gegenwärtige Zweck erfordert. Unterdessen habe ich doch übers all so viel Grunde angezeiget, daß ein in dieser Lehr Art Geübter die fernere Zergliederung für sich ans stellen kan. Was die Lehren selbst betrifft, die ich hier behaupte, so Babeich sie vorgetragen, wie sie in der Vernunfft gegründet find und kummere mich wenig darum, ob als les unter uns so üblich ift, oder nicht. Unterdessen wer dieselbe wohl fass set, der wird in dem Stande senn alles dasjenige, was unter uns üblich ist, vernünftigzu beurtheilen. (Politick.)  $\mathbf{X}$ 

Es wird wohl niemand zweiffeln, daß die Wahrheiten, welche hier ausgeführet werden, die nütliche sten sind für das menschliche Beschlechte, denn die ganze zeitliche Glückseligkeit beruhet auf einem wohleingerichteten Staate. man wohl, das ist, vernünfftig regieret, da findet ein jeder sein Bergnügen, wo er nicht durch seis ne eigene Schuld dasselbe stoh: ret, und sein Gemuthe in Unrus Hingegen wo unvers be setzet. nunfftig regieret wird, da hat ies dermann viel Migvergnügen, und muß ohne seine Schuld sein Bes muthe in Unruhe segen laffen. Die Sineser haben von alten Zeiten ber auf die Kunst zu regieren vielen Fleiß gewendet: was ich aber in ihs ren Schrifften hin und wieder zur Probezu untersuchen mich beflissen, das finde ich meinen Lehren ge-Derowegen da dieses Wolck máß. in der Kunst zu regieren alle übers trifft und für allen den Ruhm erhalten;

ten; so ist mir lieb, daß ich ihre Maximen aus meinen Gründen erweisen kan. Vielleicht finde ich einmahl Gelegenheit die Sitten= und Staats : Lehre der Sineser in Form einer Wissenschafft zu bringen, da sich die Harmonie mit meinen Lehren deutlich zeigen wird. Allein diese Alrbeit muß deswegen noch weit hinaus gesetzt bleiben / weil ich noch genung zu thun habe, ehe ich meine Lehe ren der Welt Beißheit in ihrer volligen Ausführung dargestellet, wie ich mich bereits anheischig gemacht und auch meinem Bers sprechen nachkommen werde, 100% ferne mir GDTT noch länger Leben und Gefundheit verleihet, und mich in solchen Umskänden lässet, da ich der Verbesserung der Wissenschafften ungehindert obs liegen kan. Palle den 18 Aprilis Anno 1721.

)()(2

Erin

## Erinnerung wegen der

Erinnerung wegen der andern Auflage.

Jese andere Auflage meiner Bolitick würde schon vor ei= Jahre zum Vorschein koms men senn, wenn es nicht einige Welt: fundige Umstände gehindert Ich habe alles von neuem übersehen, die in die Citationes eins geschlichene Fehler corrigiret/ him und wieder noch eines und das ans dere nügliche eingerücket, und ins sonderheit mehrere Summarien bengesetzet, damit man desto besser gleich erkennen kan, was für Materien darinnen abgehandelt wer= Man hat zwar auch meine Politick anzubellen angefangen, aber, damit es ben Unwissenden eis nen Schein hätte, eben die Sophis sterenen gebraucht, deren man sich ben der Methaphysick bestissen, und die ich schon der Welt überflüßig ents decket habe. Weil ich in der Vorrede schreibe, daß die Politischen Wahrs heiten durch die Moralischen, und Die

die Moralischen durch die Methas physischen erwiesen murden, wie es auch der Augenschein der Citationum ausweiset: so will man dies jenigen, welche meine Schriften nicht gelesen haben, überreden, ich hatte sie auf das Systema harmoniæ præstabilitæ gebauet, wodurch der Herr von Leibniz die Gemeinschafft zwischen Leib und Seele erkläret, weil ich ihm in meiner Methaphys fict den Vorzug für andern einraus me, da doch dieses mit der Moral und Politick nichts zu thun hat, sons dern hieher hauptsächlich dasjenis ge gerechnet wird, was ich in der Methaphysick von der Seele aus der untrüglichen Erfahrung geleh: ret, wie es die in der Moral befinds lichen Cicaciones ausweisen, und das von niemand läugnen kan, daß sie die Gründe von den Moralischen Wahrheiten abgeben muffen. Man giebet vor, ich hätte den Atheisten das Wort geredet, und sie für Leute ausgegeben, die vor andern mit )()(3Berg

Verstande begabet waren, mit was vor Grunde, mussen die 6g. 368. 369. entscheiden, darinnen ich nicht allein die Gründe anführe, warum Atheisten nicht können im gemeinen Wesen gedultet werden, sondern auch sogar die Gründe derer widers lege, die das Gegentheil behaupten wollen. Frenlich gefället denenjes nigen nicht, die dadurch ihr Interesse befordern, wenn sie andere für Atheisten ausschrenen, daß ich zeige, warum ein Landes Derr dergleichen Unfug nicht dulten soll. Allein wis der so offenbahre Verläumdungen ist nicht nothig sich zu vertheidigen. Wer nicht mit feinen eigenen Augen sehen und meine Schrifften selbst les sen will, der glaube Berlaumdern, wie viel er will. Die Wahrheit kommet doch endlich andas Licht, und derjenige muß doch zulest zus schanden werden, der die Unwahrs heit redet. Marpurg den 17. Merz, 1725.

Inhalt

# Anhalt des ganßen Werckes.

Der erste Theil. Von den Gesellschafften der Menschen.

Das 1. Capitel. Von den Gesellschafften der Mensschen überhaupt.

Das 2. Capitel. Von dem Chestande.

10

Das 3. Capitel. Von der Wäterlichen Gesellschafft. 57

Das 4. Capitel. Von der herrschafftlichen Gesellsschafft.

Das 5. Capitel. Von dem Hause.

135

Der

## Der andere Theil. Von dem gemeinen Wesen.

Das 1. Capitel.

Von dem gemeinen Wesen übers haupt. 156

Das 2. Capitel.

Von den verschiedenen Arten des gemeinen Wesesens. 173

Das 3. Capitel.

Von der Einrichtung des gemeisnen Wesens. 205

Das 4. Capitel. Von den bürgerlichen Gesetzen. 415

Das 5. Capitel. Von der Macht und Gewalt der Obrigkeit. 459

Das 6. Capitel. Von der Regierung der Johen Lans des Obrigkeit. 507

Von dem Kriege. 606 Ver-



Bernunfftige Gedanden Befellichafftlichen Seben Der Menschen

duit Dem gemeinen Befen. Der I. Cheil.

Zen Besellschafften der Menschen.

Von den Gesellschafften der Menschen überhaupt.

3 Menfch ift verbunden (5. 767. Barum Mer.) bem andern mit feinem ber ench Bermogen (5.907, & feqq.961, nicht in Mor.), feiner Dulffe (5.972, Mor.) und ben berff.

feinem Frempel (\$,167. 188.312, 321. 373. (Politick.) Mor.)

Mor.) vielfältig zu dienen. Und die Pflichten

gegen andere, die man in der Moral abhans

delt (§. 767. bif 1024.), bekräfftigen solches zur Inuge insgesammt. Daer nun dieser Berbindlichkeit kein Snügen thun kan, wenn er vor sich allein in der Einsamkeit les bet, ja auch in der Sinsamfeit seinen eigenen Zustand nicht so vollkommen machen kan. als wenn er unter andern Menschen lebet, den er doch so vollkommen zu machen ver= bunden, als nur immer möglich ist (§. 12. Mor.): so darffer nicht vor sich wie die Thies re von andern Menschen abgesondert leben. Bielmehr sind die Menschen verbunden ne. ben einander und mit einander zu leben, das mit einer des andern Glückfeligkeit befordern kan, so viel anihmist (§. 767. Mor.). Thies re können vor sich von andern abgesondert leben, weil sie nicht viel brauchen und abs sonderlich eines von dem andern nicht viel lernen kan, wodurch es vollkommener wür= Ihr Leib ist aus den Gliedmassen der gestalt zusammen gesetzet, daß sie von den Umstånden der Falle, in-welche sie gerathen, zu denen ihnen nüglichen Bewegungen determiniret werden: Welches ben den Menschen nicht angehet, als wo man zur Gnüge siehet, was die Auferziehung und Nachahe

mung anderer vermag, auch wie einer dent

andern Unlaß zum Guten giebet.

Warum Thiere in Einsamkeit leben konnen.

6.2. Wenn Menschen mit einander eis Bas die nes werden mit vereinigten Kräfften ihr Bes Gefells stes worinnen zu befördern; so begeben sie schafft ist sich mit einander in eine Gesellschafft. demnach ist die Gesellschafft nichts anders als ein Vertrag einiger Personen (5. 1008. Mor.) mit vereinigten Kräfften ihr Bestes worinnen zu befördern.

S. 3. Den ungehinderten Fortgang in Worinnen Beforderung des gemeinen Bestens, das bie Boblman durch vereinigte Kräffte zu erhalten ge= fahrt ei= dencket, nennet man die Wohlfahrt der ner Gesells Gesellschafft. Zu dieser Benennung hat schaft be-Denn die Wohlfahrt man guten Grund. einer Gesellschafft können wir nicht anders ansehen als das hochste Gut, was eine ders gleichen Gesellschafft erreichen kan. Da nun Dieses in einem ungehinderten Fortgange zu grofferen Bollkommenheiten bestehet (S.44. Mor.); so konnen wir auch die Wohls fahrt der Gesellschafft in nichts anders sus chen als in einem ungehinderten Fortgange in Beforderung ihres gemeinen Besten.

6. 4. Da wir nun diese Wohlfahrt durch Absicht der Gefell. Die Gesellschafft zu erhalten gedencken (5.3.); schafft. soist sie die Absicht der Gesellschafft (8.910. Mer.) und die Sesellschafft ein Mittel die gemeine Wohlfahrt zu befördern (f. 912. Da min eine jede Gesellschafft eis ne gemeine Wohlfahrt hat, und ohne dies selbe nicht bestehen kan (g. 2, 3.); so hat

21 2 jede

WieGes fellschaff. ten unters schieden merben.

iede Gesellschafft ihre besondere Absicht, woo durch sie von einer anderen unterschieden Und folchergestalt mussen die Besells schafften aus ihren Absichten unterschieden. und dergestalt eingerichtet werden, daß man

darinnen dieselben erreichen kan.

Welche Gefell= schafften recht und unrecht find.

S. 5. Da eine jede Gefellschafft ein Bers trag ift (§ 2.), kein Bertrag aber recht ift, darinnen entweder von beuden Seiten, oder nur von einer folche Dinge versprochen wers den, die dem Gesetze der Ratur zuwider lauffen (s. 1010. Mor.); so kan auch keine Gesellschafft recht seyn, die etwas zu ihrer Absicht hat, was dem Gesetze der Natur zuwiederist, oder da von einer oder benden Seiten etwas versprochen wird, was ihm zuwieder läufft: hingegen sind alle Besell= schafften dem Gesetze der Natur gemäß, wenn benderseits nichts versprochen wird, als was demselben gemäß ist.

Eine Be: sellschafft stellet eine Person vor, und was dars aus erfol= get.

s. 6. Weil in einer Gesellschafft zwer oder mehrere Personen mit einander eines werden, mit vereinigten Kräfften ihr Bestes worinnen zu befördern (§. 2.); so sind sie in diesem Stucke nicht anders anzusehen als eine Person, und haben demnach ein gemeine schafftliches Interesse: solgende ist es der Natur einer Gesellschafft zuwieder, wenn man das Intresse des einen dem Intresse des ans dern, oder (welches gleich viel ist) die Wohls fahrt des einen der Wohlfahrt des andern

ente

entgegen seken will. Und erhellet hieraus ferner, daß es unrecht sen; wenn einer in der Gesellschafft seine Wohlfahrt mit Hintenansetzung oder wohl gar mit Nachtheile

des andern suchen will.

5. 7. Gleichwie nun aber einer nicht vers Wenn bunden ist einen Vertrag zu halten, der manin eis dem Gesetze der Natur zuwieder ist (5. 1011. ner Gesell Mor.); so ist auch keiner gehalten in einer sicht vers Gesellschafft zu verbleiben, die unrecht ist bleiben (S.f.). Und gleichwie man ferner nicht ber. barff. bunden ist einen Vertrag zu halten, dazu man durch Furcht oder Betrug verleitet worden (§. 1019. Mor.); so ist man auch nicht schuldig in einer Gesellschafft zu ver= bleiben, darein man durch Furcht oder Betrug gezogen worden (§. 2.).

6.8. Wiederum weil eine Gesellschafft Es wird des gemeinen Bestens halber eingegangen ter ausges wird (§. 2), dieses aber nicht erhalten wird, führet. wenn einer oder einige ihren besondern Rus gen mit des andern feinem Schaden fuchen; foist derjenige, der den Schaden hat, auch nicht gehalten in der Gefellschafft zu verbleis ben, wofern er sich ohne noch grösseren Schaden zu haben absondern kan. solten die Umstände so beschaffen senn, daß er aus der Gefellschafft nicht kommen konnte, als wenn er noch grösseren Schaden über sich nehmen wolte; soware er freylich verbunden den kleineren Schaden zu ertragen, weil

weil er kein anderes Mittel findet den groß sern abzuwenden (§. 832. Mor.), und also

in der Gesellschafft zu verbleiben.

Menn man von nicht log= fagen barf.

Menn

man es

S. g. Daniemand den andern in Schas den bringen darff (§. 824 Mor.); so konnen der Gesells wir auch nicht uns aus einer Gesellschaffe schafft sich begeben, oder davon loß sagen, das ist, es stehet uns nicht fren uns zu erklären, daß wir langer darinnen nicht verharren wollen. wenn dadurch der andere in Schaden gesetzet wird: woferne wir aber solches gleichwoht thun, so sind wir gehalten den Schaden zu ersetzen (S. 825. Mor.). Im Gegentheile erhellet, daß wir une loß sagen konnen, wenn thun darf. dadurch dem andern kein Schaden erwächs set, undzwar um so viel mehr, wenn wir Schaden haben wurden, woferne mir dars innen verbleiben, der andere aber durch uns fern Schaden nichts gewinnen wurde (§. 832

Wie fange einc Be= sellschafft dauren Nof.

Mor.). Da aber die Gesellschafftein Vertrag ist (s. 2.), den man mit einander macht, um eine gewisse Absicht zu erreis chen (§. 4.); so ist klar, daß sie vor sich wieder aufhöre, wenn die Absicht erreicht worden. sie aber so lange dauren muß, bif man sie erreichet, woferne nicht alle Mittglieber bars ein willigen, daß sie aufhören foll, ehe sol= ches geschehen (f. 1921, Mor.).

Mas in ai= ner Ge= fellichafft

S. 10. Weilalle, die in einer Gesellschafft neben einander und mit einander leben, alle ihre Kräffte anwenden sollen, daß sie dies ienige

jenige Absicht erreichen um derer Willen nicht zu sie sich in die Gesellschafft begeben (§. 2.4.): erdulben. sokan man nicht zugeben, daß einer oder der andere etwas vornehme, was derselben zus wider ift. Woferne nun aber dergleichen geschehen solte, so muß der dadurch verurs sachte Schade von dem schuldigen Theile erfetzet werden (g. 825. Mor.), auch haben Die übrigen Recht, alle Mittel anzuwenden, wie sie ihn zu Beobachtung seiner Pflicht bringen (6.832. Mor.).

s. 11. - Memlich da die Wohlfahrt der Haupt-Gesellschafft die einige Absicht ist, warum ner Gesell= man sich darein begiebet (S. 4.); alle beson= schafft. dere Absichten aber dergestalt einzurichten find, daß sie endlich ein Mittelzur Haupt-Absicht werden (S. 140. Mor.); so ist dieses die Regel, darnach diesenigen ihre Hands Kungen einzurichten haben, die in einer Bes fellschafft mit einander leben, in so weit fie nemlich in derselben leben: Thue, was die Wohlfahrt der Gesellschafft befors dert; unterlaß, was ihr hinderlich, oder sonst nachtheilig ist. Da wir nun nach dieser Regel unsere Handlungen einzurichten verbunden sind; so ist sie das lette Gesete in einer Gesellschafft, und saget man nicht ohne Brund, die gemeine Wohls fahrt ist das hochste oder lette Gesete in eis ner Gesellschafft (S. 16, Mor.).

Wenn bie gemeine Wöhlfahtt der besons deren vors zuziehen ?

s. 12. Derowegen wenn es geschehen solete, daß die besondere Wohlfahrt eines einigen, der in der Gesellschafft lebet, mit der gemeinen Wohlfahrt nicht bestehen könnte, und dannenhero nothig ware, eine Ausnahe me zu machen (s. 165. Mer.); so muste die gemeine Wohlfahrt der besonderen vorgesogen, die besondere aber der gemeinen nachsgesetzt werden. Man muß aber wohl darauf acht haben, daß man die gemeine Wohlsschrt nicht weiter erstrecket, als es die Abssicht der Gesellschafft erfordert (s. 4.)1 wors an insonderheit in dem gemeinen Wesen gar viel gelegen.

Warnung für Wiß= brauch dieserRe= gel.

Wenn g. 13. Frembe in einer benenin Ansehm

der Gesell-

nachzuse.

g. 13. Wiederum weil verschiedene, Die in einer Gesellschafft mit einander leben, in Ansehung ihrer gemeinen Wohlfahrt als eine Personanzusehen sind (s. 6.), wir aber nicht verbunden sind anderen worinnen zu helssen, wenn wir dadurch uns selbst verabsaumen mussen (5.770.Mor.), massen dasses nige was mit Berabfaumung der uns schuls digen Pflicht geschiehet als eine Sache ans zusehen ist, die wir nicht in unserer Gewalt haben (6, 221, 246, Mor.); so ift auch nies mand verbunden andern zu helffen, wenn dadurch die Wohlfahrt dessen, der mit uns in einer Gesellschafft lebet, sollte nachgeses pet werden. Derowegen ist derselbe ans dern vorzuziehen, die nicht mit uns in einer Gesellschafft leben.

6.140

a Congo

die in einer Gesellschafft mit einander leben, eine Besin Ansehung ihrer gemeinen Wohlfahrt, als sellschafft eine Versch anzusehen sind (S. 6.); so sind der andern verschiedene Gesellschafften als verschies verdunden dene Personen anzusehen. Was demnach eine Person einer andern schuldig ist, das ist auch eine Gesellschafft der andern schuldig. Derowegen ist eine Gesellschafft nicht vers bunden der andern dazu zu verhelffen, was sie durch ihre eigene Kraffte erlangen kan (I. 769. Mor.); aber wohl dazu, was sie nottig hat, und doch nicht in ihrer Gewalt hat, wir aber in unserer haben (S. 770. Mor.).

chasse neben einander leben, werden Mitte scheid der glieder genennet. Wenn nun die Mitte schafften. Geschlesteder einzele Personen sind, sonennet man schafften. steine einfache Gesellschafft: sind es aber einfache oder weniger zusammengesetzte Gesellschafften, eine zusammengesetzte Gesellschafften als einzele Personen ansehen Warum Gesellschafften als einzele Personen ansehen zusammens saleste als gesetzen als einfache ansehen. Diese Erseinsache anzusehen Gesetzten als einfache ansehen. Diese Erseinfache anzusehen Gesetzten als einfache ansehen. Diese Erseinfache anzusehen Gesetzten als einfache ansehen. Diese Erseinfache anzusehen Gesetzten als einfache anzusehen Vutzen Gesetzten wird.

N 5

Das

## Das 2. Capitel. Bon dem Chestande.

6. 16.

Mas her Gheffanb ift.

frau.

Mter Die einfachen Befellschafften acboret bemnach ber Bbeftand, welthe Mann und Weib mit einander

aufrichten, um Rinder ju erzeugen und ju Bas Che- ergieben. Der Mann wird in Unfebung dies berr, Ches fer Gefellichafft der Pheberr oder Phes mann; bas Weib aber Die Phefrau ober

Das Ebeweib genennet.

Daff bie Grieu: auna ber Rinber bem Gefe: Be ber Da. tur aes måf.

6. 17. Meil Die Rinder durch den Benfcblafferieuget merben, Die Matur aber bamit eine empfindliche Luft verfnupffet, mos burch fo mobl Mann als Weib jum Ben-Schlaffe gereißet werden, über diefes fich auch ben einem vernunfftigen Menfchen eine naturliche Deigung befindet fein Gefchlechte fortzupflanken, welche theile aus dem Beranugen entstehet, mas man an wohlgeartes ten und geratbenen Rindern bat, theils aus Der Begierde fein Undencken in den Mache fommen zu erhalten, theils damit man ies manden babe, dem man nach feinem Tode Das Seinige überlaffet, theils aus andernllrs fachen, wie folches alles Die Erfahrung gur Bnuge bestätiget ; fo hat Die-Matur viele Bewegungs Grunde mit ber Erzeugung ber Rinder verfnupffet und verbindet une dems nach baju (S. 8. Mor.). Bu ber Luft im Bens fcblaffe fan man auch Die Brunft rechnen, mo.

wodurch Menschen und Thiere zum Benschlasse, sonderlich jene das erstemahl, ans getrieben werden, da sie von der Lust, als einer unbekannten Sache, noch keinen Be-

griff haben. g. 18. Dadie Rinder sich nicht selbst auf, Rinder die erziehen können, so sind die Eltern sie aufzu- man ererziehen verbunden (§. 770. Mor.), indem muß man fonst niemand ist, dem man mit Grunde die auch auf-Auferziehung der Kinder zumuthen konnte, erziehen. Derowegen muffen diesenigen, welche sich zusammen begeben, Kinder zu zeugen, auch mit einander einig werden sie zu erziehen. Und solchergestalt kan auch die Auferzies hung von der Erzeugung nicht getrennet werben. Wir finden gar deutlich ben den Winck der Thieren, was der Winck der Matur in dies Natur in sem Stucke ist. Wodas Weiblein allein biesem ihre Jungen auferziehen kan, als wie ben den vierfüßigen Thieren geschiehet, da bes kummert sich das Männlein weiter um nichts als um den Benschlaff, dergleichen wir auch ben einigem Feder-Wieh wahr= nehmen, deren Junge, so bald sie ausgekroschen, herumlauffen und vor sich Speise zu fich nehmen. Hingegen wo das Weiblein alleine nicht zurecht kommen kan, bleibet das Mannlein so lange ben ihr, bis die Jungen auferzogen find, wie wir insgemein ben den Vögeln finden. Ja wo die Jungen sich gleich selbst versorgen können, bekümmert fich

sich, weder das Männlein, noch Weiblein um sie, als wie wir es bey den Raupen und

anderem Ungeziefer seben.

S. 19 Weil diesenigen, welche die Kins Warum. die Kinder der erzeugen, sie auch zu erziehen verbunden nicht aufsind (g. 18.); so gehet esnicht an, daß sich fer der Che viele ohne Unterscheid zu einer Person legen: auerzeu= denn da in diesem Falle ungewiß, wer der gen sind. Vater ist, die Mutter aber allein das Kind

nicht versorgen kan, so wurde es entweder wegen der Verpflegung des Kindes und seis ner guten Auferziehung viel Streit geben, oder das Rind wurde darunter leiden mus-

Matur in diesem Stücke.

Winck der sen. Daher finden wir, daß auch unter den Thieren diesenigen Weiblein ohne Unterscheid die Mannlein zulassen, die vor sich ihre Jungen aufbringen können, oder auch da Die Jungen gar keiner Hulffe nothig haben: Hingegen wo das Weiblein allein ihre Jungen nicht aufbringen kan, da gesellet sich nur ein einiges Mannlein zu ihr und das Weibs lein leidet keinen Fremden. Hierben ist noch dieses zu erwegen, daß unter den Menschen gar vieler Streit, ja ofters Mord, daraus erfolgen wurde, wenn ihrer viele eine Per=

Moch ein anderer Grund.

Dritter Grund.

der ungearteten Weibes, Vilder aus der Erfahrung bestetiget wird, die ihren Leib aus Geilheit zum gemeinen Gebrauch vielen überlassen. Wir werden auch nach diesem begreiffen, daß die übrigen Gesellschafften Der

son begehreten: welches durch die Exempel

der Menschen gar schlecht bestehen würden, wenn man bie Kinder ausser der She erzeugen follte.

6. 20. Derproegen, da es nothig ift, daß Warum Kinder erzeuget werden (f. 17.), diesenigen der Che= aber, welche sie erzeugen, auch verbunden stand no= sind sie aufzuerziehen (§. 18.), dieses aber nicht wohl geschehen kan, wenn die Kinder ausser der Che erzeuget wurden (§. 19.); so ist nothig, daß Mann und Weib sich deße wegen mit einander in eine Gefellschafft beges ben (5.2.), und demnach ist der Chestand dem Gesetse der Matur gemäß (f. 16.). Hinges Warum gen danicht jeder in dem Stande ist Rin, nicht jeder der zu erziehen, so ist er auch nicht verbun- baju verder, zu heprathen, ob er gleich das Vermus gen hat Kinder zu erzeugen. Auch findet der Chestand nicht statt, wenn man dadurch gehindert wurde seinen übrigen Pflichten ein Gnügen zu thun, als wenn einer jung henrathen will, da er erst was lernen soll und kan, um ein nütliches Werckzeug, im gemeinen Wesen zu werden.

S. 21. Wielleicht werben einige meinen, Einzweifes ware ein Fall, da man auch ausser der fel wird Che Kinder erzeugen könnte, sowohl als in geboben. der She, ohne daß daraus einiges Unheil erfolgete. 3. E. Sempronius, det gerne ein Kindhaben wolte, aber anderer Umstans de wegen, die nicht unvernünfftig sind, lies ber verunehlichet leben will, wird mit So-

phia

Welche' Personen Heyrathen dörffen.

S. 22. Weil die Absicht des Shestandes die Erziehung der Kinder ist (S. 16.); so sols len keine Personen sich in den Shestand bes geben, als die in einem Stande sind Kinder zu erzeugen und sie entweder selbst zu erzies hen, oder im Falle der Noth durch andere

erzies

erziehen zu lassen. Derowegen wennalte De Alte, Personen, die zu Erzeugung der Kinder untüchtig sind, sich aus anderen Absichten, 1. E. ihres Haufwesens halber, zusammen in eine Gesellschafft begeben; so ist solches eigentlich kein Cheffand zu nennen, sondern eine andere Gesellschafft, die wohl nach dies fem im gemeinen Wefen in einigen Stucken dem Cheskande gleich geachtet werden fan: wie sich solches nach diesem weiter zeis gen wird. Weil nun ferner Verschnittene Berschnitzu Erzeugung der Kinder untuchtig gemacht tene, worden; to konnen sie nicht henrathen. Gleichergestalt ist klar, daß eine Person Unfrucht. nicht henrathen soll, die von Natur unfruchte bare, bar ist, so lange die Unfruchtbarkeit nicht gehoben worden. Allein da man dieses zur Zeit noch nicht vorher erkennen kan, auch die Unfruchtbarkeit sich öffters mit derZeit wendet; so kan man auch dieses nicht bes obachten, wie man wohl solte. Hingegen Kinder von Kindern weiß man gewiß, daß sie noch begrathen nicht andere zeugen können, und also ist ih. dörffen? nen zu henrathen nicht erlaubet.

5. 23. Weil der Benschlaff das Mittel Benschlaff ist, wodurch die Kinder erzeuget werden, die der blessen Mittel aber dassenige sind, wodurch man Lust halseine Absicht erreichet (§. 910. Met.); so ist ber ist uns klar, daß man wieder die Natur handelt, dulaßig. wenn man den Beyschlaffbloß zu seiner Lust brauchet. Derowegen kan man auch die

Bill

Winck ber Matur.

Buffung der fleischlichen Lust nicht unter die Absicht des Chestandes rechnen: sondern es bleibet einmahl wie das andere unrecht, wenn man den Benschlaffbloß zur Lust vors nimmet. Wir sehen auch ben bem Wiehe, welches in diesem Stücke dem Triebe der Matur folget, daß sie nicht den Benschlaff lieben als in den Fallen, wo sie Jungezeus gen wollen, und, so bald das Weiblein trache tigist, lasset sie das Mannlein nicht mehr Ich rede von den meisten Thieren. au sich. Dennes kunnte senn, daßeinige so wohl als Die Menschen in diesem Stücke weiter giene gen, als sich gebührte, wovon mir aber zur Zeit kein Exempel bekandt ist.

Sodomi= teren ist unzuläßig.

6.24. Danun der Benschlaff des Mens schen mit den Thieren, welchen man So. domiterey zu nennen pfleget, der blossen Lust halber geschiehet, indem dadurch die Erzeugung der Kinder nicht kan erhalten werden; soift dieselbe auch dem Gesete der Matur zuwider. Hierzu kommet, daß Sos domiteren und anderer ber blossen Lust hals ber vorgenommener Benschlaff dem Ches stande würde nachtheilig seyn, nicht allein weil viele wegen der Beschwerlichkeit des Chestandes lieber ein solches Mittel ergreifs fen würden ihre fleischliche Luste zu buffen, alssich in den Shestand begeben; sondern auch weil sich die meisten entkräfften wurs den, ehe sie sich in den Shestand begaben.

5, 25.

S. 25. Auf eine gleiche Weise erhellet, daß Knabens der Benschlaff einer Manns-Person mit schändes der andern, welches man Knabenschan- revist unz derey zu nennen pfleget, weil insgemein in Italien, wo derfelbe in Schwange gehet, Knaben dazu gebraucht werden, dem Ges setze der Natur zuwider. Es gilt auch hier, waserst von der Sodomiteren erinnert word. den (J. 24.). Einige pflegen die Knabens schänderen mit zur Godomiteren zu rechnen, und nehmen Dieses Wort in einem etwas weitlaufftigerem Verstande: allein da dies ses Laster einen besondern Nahmen hat, dere gleichen sonst für den Benschlaff mit dem Viehe nicht übrig bleibet; so ist es besser, daß man den Nahmen Sodomiteren für diesen allein behalt.

S. 26. Sben so ist ferner klar, daß auch Hureren der Benschlass einer Manns-Person mit bruch ist einer Weibes = Person, welcher der blossen dem Gese= Wollust halber geschiehet, unzuläßig ist pe der Ma-(5.23.). Es hat aber auch noch seine bes turzuwi= sondere Urfachen, die nach diesem (6.37.) ans der. geführet werden. Wenn dieser Benschlaff von ledigen Personen geschiehet: nennet man ihn Zurerey; hingegen, wenn er von zwey verehlichten Personen, die nicht zu einander gehören, oder von einer verhenrathes ten und ledigen Person geschiehet, ein Ebes bruch. Und demnach ist sowohl Hureren als Chebruch dem Gesetze der Matur zuwider.

(Politick.) 9.27. Benschlaff. mit einer schwange= ren Frau ist unrecht.

9.27. Auf gleiche Weise erhellet, daß der Benschlaff eines Mannes mit einer schwangeren Frauen dem Gesetze der Ma= tur zuwider ist, indem dieser keine ans dere Absicht als die blosse Lust haben kan. Ich weiß wohl, daß man insgemein das Widerspiel glaubet: allein, wenn wir nach der Vernunfft urtheilen sollen, kons nen wir nicht anders sagen, als es die Sache erfordert (s. 23. Polit. & s. 369. Met.).

Mas Geile unrecht.

6. 28. Die Begierde aus dem Benschlafs. heit ist, und fe und was ihm verwandt ist, Lust zu ge= warum sie niessen, wird Geilheit genennet: da nun der Benschlaff und was ihm verwandt ust, der blossen Lust halber nicht vorgenommen werden darff (s. 23.); soist auch alle Geile heit dem Geseise der Natur zuwider, und folgends ein Laster (5.64. Mor.).

Warum man nicht alle Arten ber Beil= : beit erzeb= len foll.

§. 29. Es ist nicht nothig alle Arten der Geilheit zu erzehlen, massen es besser ist die Laster nicht wissen, als kennen. überhaupt weiß, was Geilheit ist, und ihre Unzuläßigkeit erkennet, der ift in dem Ctans: de, in jedem vorkommenden Falle die Arten der Geilheit zu erkennen und zu beurtheilen, folgends ist keine Gefahr, daß er aus Unwissenheit in diese Arten der Laster verfallen Hingegen pfleget es wohl zu ge= schehen, daß die Erkantniß dieser Laster die Ursache ist, warum ein Geiler darein verfallet,

fället, der sie sonst würde unterlassen haben, wenn er nichts davon gewust hatte.

s. 30. Weil die Geilheit unzuläßig ist Bas für (s. 28.), die Erfahrung aber lehret, daß der Handlungenschen sie vermeiden gen der Kan, wenn er Brunst leidet; so sollen alle halber zu Handlungen vermieden werden, wodurch unterlasse die Brunst entweder erreget, oder vermeht sen. ret, oder unterhalten, oder auch sonst die Geilheit besordert wird. Man siehet leicht, daß hierunter eine grosse Anzahl unzusäßiger Handlungen begriffen ist, die alle zu erzehten viel zu weitläufftig fallen würde, auch an sieh nicht nothigist (s. 29.). Man siehet ferner, daß auch hieher diesenigen Hands

lungen zu rechnen sind, welche ben andern

Brunft und Geilheit erregen (f. 12. Mor.).

s. 31. Wer die Begierde zum Benschlafs Was fe zu mäßigen weiß, so daß er nicht darnach Keuschheit verlanget, als in so weit es die Erzeugung ist. der Kinder erfordert, wird keusch genens net. Und also ist die Reuschheit eine Tus gend, seine Begierde im Benschlaffe und

andern damit verwandten Handlungen zu mäßigen.

5. 32. Man nennet aber einen insonders Wer züchteit zuchtigt, wer sich von solchen Hands tig und lungen enthält, die zur Brunst und Geilheit wer unsteiten, oder auch aus Geilheit herkommen: duchtig ist. hingegen unzüchtigt, wer dergleichen Handlungen ergeben, die entweder zur Brunst

Brunft und Geilheit reißen, oder aus einem

geilen Gemuthe herrühren.

Nuch Ebe= Keusch und súchtig fenn.

6.33. Weil auch im Chestande der Bene seute sollen schlaff nicht aus blosser Lust geschehen soll (5.23.); so foll man auch daselbst seine Bes gierde darnach mäßigen, und demnach solo Ien auch Cheleute keusch (J.31.), keinesweges aber der Geilheit ergeben, seyn (§. 28.), fole gends sollen auch sie vermeiden, was die Brunst zu unrechter Zeiterregen und sie zur Geilheit antreiben kan (5.30.), und deme nach züchtig senn, sowohl in Worten, als in Geberden und Wercken (g. 32.).

Was für Laster ein feuscher fliebet.

5.34. Weil ein keuscher Mensch nach dem Benschlaffe weiter nicht fraget, als zu Erzeugung der Kinder von ihm erfordert wird (5. 31.), ben Hureren aber, Chebruch, Knabenschänderen und Sodomiteren, auch andern dergleichen Lastern, der Benschlaff der blossen Lust halber genossen wird (g. 24. & segg.); so fliehet ein Reuscher alle Sures ren, ingleichen Shebruch, Knabenschändes ren und Sodomiteren, auch andere dergleis chen Laster. Demnach ist die Reuschheit ein Mittel diesen Lastern zu entgehen.

1. 35. Da ein Züchtiger sich solcher Hands Was jur Keuschbeit luncen enthält, die nur zur Brunst und förderlich Beilheit reißen (5. 32.), so wird er auch von ist. vielen unordentlichen Begierden nach der

Lust aus dem Benschlaffe fren senn, davon Hnd dems er sonst wurde gequalet werden.

nach

nach ist es zur Keuschheit förderlich (g. 31.), wenn man sich gewöhnet in Worten, Gesberden und Wercken zuchtig zu senn; hins gegen deraleichen Personen sliehet, die in Worten, Geberden und Wercken, unzüchstig sind.

S. 36. Es ist nicht zu leugnen, daß die Keuschheit Keuschheit eine der schweeresten Tugenden ist eine ist. Und daher kein Wunder, daß sie soschweere selten angetrossen wird. Die Ursache ist Tugend. leicht zu erachten. Die Brunst, welche der Mensch leidet, ist übel zu tilgen, und die Besgierde nach der Lust, welche aus dem Benschlasse und andern dahin gehörigen Handstungen empfunden wird, schweer auszurotsten. Nemlich bende nehmen Sinnen und Semüthe ein; hingegen die Borstellungen der Vernunsst, die man dawider gebrauchet, sind gemeiniglich nur wie ein todtes Wesen dagegen anzusehen (S. 503. Mer.).

gehet, sich in diesem Stücke aus der Sclave- sich zur ren in die Frenheit zu seten; so mussen wir Keuschheit doch thun, was wir können. Ich halte gewöhnet. demnach für nothig, daß man die Lust wohl erweget, welche die Geilheit gewähret, und mit dem Verdrusse vergleichet, der daraus erwachsen kan (§. 378. Mor.). Was nun das erstere betrifft, so hat man hier für allen Dingen die Sitelkeiten verliebter Personen Sitelkeit zu erwegen, die in vielen Dingen ein son, der geilen V 28 3

derbares Vergnügen suchen, darinnen in der That keines zu finden, als weil man sichs einbildet. Dergleichen ist die Beruhrung einiger Theile des Leibes, darinnen in der That nichts vergnügliches zu finden, als in soweit dadurch die Brunst erreget, erhal= ten und vermehret, und das Andencken der aus dem Benfchlaffe genoffenen, oder zu ges niessen verlangten Lust erneuert wird. Daher wir auch finden, daß die Hottentotten, deren Weiber ihre Brufte bloß tragen, einen auss lachen, der darnach greiffet, weil sie nicht bes greiffen können, wie ein Mensch darinnen einiges Vergnügen suchen kan. Nachst dies sem ist auch zu überlegen, daß die Lust, so aus dem Benschlaffe genossen wird, nur eis nen Augenblick dauret und kürzer ist als als le übrige Lust der Sinnen. Auch ist daben zu erwegen, daß, wie alle Lust der Ginnen, also auch diese empfindlicher ist, je unges wohnter sie ist, hingegen sich gar sehr ver= geringert, je mehr man ihrer gewohnet (§. 470 Mor.): welches absonderlich diejes nigen ju mercken haben, die allzu eifrig die Liebes-Wercke treiben. Was den Verdruß betrifft, damit ein Beiler seine Lust bezahlen muß, so ist derselbe nach den verschiedenen Umstånden unterschiedlich und öffters nicht Wer mit Liebes-Gedancken ein= geringe. genommen ist, wird dadurch ungeschieft auf

andere Dinge zu gedencken, indem ihn die-

selben

Verganglichfeit derfelben.

Berbruf und Scha= den. so bar. aus entste= bet, als Berfaumung feis ner Verrichtunge.

selben im Machdencken stöhren (6.271. Met.) und, da sie die Brunst von neuem erwecken und das Andencken der genossenen Lust erneuren (f. 238. Met.), das Gemuthe beuns ruhigen (f. 483. Met.): welches denn nicht eher sich lässet zu Frieden stellen, bis man seine Lust von neuem gebuffet. Daher pfles get es gar offt zu geschehen, daß diesenigen, welche ihrer Geilheit ein Snügen thun, von ihren ordentlichen Verrichtungen gant abs Verluft gezogen werden, dieselbe verabsaumen und der zeitlis sich dadurch um ihre gange zeitliche Wohls chen Wohl: farth bringen. Ein Exempel geben auf farth. Academien diesenigen, welche darüber ihr Studieren versaumen, und, ohne was gelers net zu haben, wieder davon reisen. Weil Beunruhi= Die Geilheit immer grösser wird, je mehr gung. man ihr ein Gnügen thut, indem die Einbildungs-Krafft um so vielmehr auf einmahl vorstellet, je mehr man Lust von und ben Liebes - Wercken genoffen (6.238. Mer.) und dadurch den Affect verstärcket (5.441. 438. Mer.); so ist daraus gar wohl zu bes greiffen, daß die geile Brunft den Menschen um so vielmehr beunruhigen muß, je mehr er dieselbe zu erfüllen sich angelegen senn lässet. Und da immer ein Laster aus dem Allerhand andern kommet, ware es leicht, jedoch weit. Laster. läufftig zu zeigen, in was für Arten der Las ster nach verschiedenen Umständen die Mens schen durch Geilheit verleitet werden. Wer

Verlust
ber Ge=
sundheid
und Le=
bens=Ge=
fahr.
Ver=
schwendung.

in verbothenen Liebes-Wercken zu vielthut, bringet sich um seine Gesundheit: welches noch mehr, und zwar öffters mit Gefahr des Lebens geschiehet, wenn man mit uns reinen Weibes-Bildern zu thun hat. Es gehet auch selten ben dergleichen Lebens-Art ohne unnothige Verschwendung seines Ver= mogens ab, weil doch meistentheils geile Weibes=Personen, die durfftig sind, Ges winn suchen, andere hingegen auch für das Maul was autes daben haben wollen: ben welchen Umständen so wohl Mannes-Pers fonen sich in Schulden und Armuth seten, als auch öfters Weibes-Personen das ihris ge liederlich durchbringen. Darüber leis det auch öffters unser gute Mahme ben ans deren nicht ein geringes, und kan dadurch der Mensch sich in eine Nachrede segen, wel. che ihn an seinem gangen zeitlichen Glücke hinderlich ist, wie absonderlich ben Weibs-Versonen zu geschehen pfleget. Unterwei= len, wenn viele ben einer Person ihre Brunft losschen wollen, entstehen Uneinigkeiten, Schlägereven, ja öffters gar Todtschlag Werden Weibs-Personen durch verbothenen Benschlaff schwanger, so stes het es öffters übel um die Frucht, als wels che sie bald in Mutter : Leibe unterdrücken, ehe sie das Tagelicht erblicket; bald um das Leben bringen, ehe sie kaum in die Welt kommen; bald durch versagte nothige Pfles gung

Ubele Nachrebe.

Uneinige Leit, ja Todschlag.

Verders bung ber Fruche.

Rinders Word.

gung ihr unter die Erde verhelffen; bald uble Aufund zwar gemeiniglich übel auferziehen erziehung Man kan auch noch über dieses das Unglück der Kinerwegen, so daraus im gemeinen Wesen ber. erwachsen kan. Sieher gehoren die Straf= Burgerli= fen, die auf gewisse Arten der Geilheit ges de Strafs setzet worden, als die Straffe des Feners ien. auf Godomiteren und Knabensthanderen, die Straffe des Schwerdts auf Chebruch an einigen Orten. Gleichergestalt hat man ins besondere das Unheil zu erwegen, wels ches aus gewissen Arten der Geilheit unter allerhand Fällen entstehet: wovon insons derheit der Chebruch aus der blossen Erfahrung gar vieles zeigen kan. Ich finde aber hier überhaupt zwenerlen zu erinnern. Weil Welche keine Vorstellung wider einen so hefftigen Vorstels Affect, als die geile Liebe ist, etwas fruchtet, lungen die nicht auch selbst einen starcken Eindruck bier am in das Gemuthe machet (§. 380. Mor.); so sten. muß man darauf bedacht seyn, daß man durch Kabeln und Exempel den unglücksees ligen Zustand geiler Personen begreiffen lers net (§. 373. Mor.). Darnach haben wir Warum hauptsachlich zu mercken, daß, weil einge, man die wurselte Gewohnheiten schweer zu ändern Jugend sind (s. 383. Mor.); man von Jugend auf züchtigges darauf zu sehen hat, wie man keusch und wöhnen wichtig werde, auch alle Gelegenheit zu uns soll. keuschen Wercken und alle Gesellschafft, die einen dazu verleiten konnte, vermeidet. Und 235 iff

ne Mittel mider die Beilheit.

Allgemei= ist hier ins besondere alles dassenige anzus bringen, was überhaupt von der Besserung des Willens (s. 373. & segg. Mor.), absons derlich von rechter Beurtheilung der Glücks feeligkeit (§. 389. Mor.), gelehret worden.

Marum unteusche Werche unzulaßig.

S. 38. Da nun aus allem diesem zur Sinuge erhellet, wie viel Unheil aus Hures ren, Chebruch und anderm unkeuschen Wes sen erfolget (§. 37.); so begreiffet man von neuem, warum alles unkeusche Wesen bose (S. 3.4. Mor.) und folglich dem Gefete der Matur zuwider ist (8.9.17. Mor.).

Mas von ren zu hal= ten.

S. 39. Da der Benschlaff, welcher der Lohn : Hus blossen Lust halber geschiehet, unzuläßig ist (6.23.); so ist auch unrecht, wenn eine Weibs = Person denen, die ihn aus blosser Lust begehren, den Gebrauch ihres Leibes vor Geld oder was Geldes werth ist, vers stattet, oder auch Mannes : Personen für Geld fich dingen lassen, geilen Beibes Bildern benzuwohnen. Sleichwie nun aber eine Lohn=Hure nicht durch die Hefftigkeit der Brunst angetrieben wird, jedermann zuzulassen, und dahero in ihren Handlun= gen freyer ist (s. 491. Mer.); so wird ihre Hureren auch billig für ärger als anderer Personen gehalten, die entweder den Regungen des Fleisches nicht widerstehen konnen, oder durch allerhand Beredungen einer Person, die leicht ihre Liebe hat erwecken können, dazu verleitet worden.

5.40+

1.40. Da diesenigen, welche Kinder Wer für erzeugen, verbunden sind sie aufzuerziehen die Aufer= (1. 18.); so mussen auch diejenigen, welche ziehung. gen, wie es wohl erzogen werde. Deros sinder zu megen werde. Deros sorgen hat. gen, wie es wohl erzogen werde. wegen, wenn die Mutter allein dazu nicht genungist; so ist derjenige, der sie beschlaf= fen hat, das seinige benzutragen verbunden: Wenn eis ja wenn dieses nicht anders geschehen kan, ner die geals woferne bende Personen einander henrasschwans then, so sind sie auch einander zu henrathen gerte Pers verbunden. Hingegen, wenn durch diese then soll. Henrath die Eltern vielmehr in einen folchen Zustand gesetzet wurden, da sie die Aufers ziehung des Kindes weniger beforgen könn= ten, als wenn sie von einander bleiben; soist klar, daß alsbenn die Heyrath nachbleiben soll. Ich rede, wie es nach der Vers nunfft senn soll, nicht aber von dem, was die burgerlichen Gesetze erfordern, die unterweis len davon abgehen mussen (S. 401.). Es waren ben genauer Eintheilung dieser Fras ge noch viele andere Umstände zu erwegen, die zum Theil aus dem Zustande des gemeis nen Wesens genommen werden: allein uns ser gegenwartiges Vorhaben leidet es nicht die besondern Arten der Falle genauer zu überlegen, welches wir kunfftig an einem ans deren Orte thun wollen, nehmlich wenn ich Zeit und Gelegenheit bekomme die Politick m lateinischer Sprache umstandlicher aus uführen. 9.41.

S. 41. Weil ein Mann, der im Stande Db ein Manner baben fan. Bielman= neren zie= bet Uneiter Ebe= leuten und erziehung nach sich.

Weib viel ist Kinder zu erzeugen, einem Weibe ein Inugen thun kan, in so weit es die Erzeus gung der Kinder erfordert, der übrige Bens schlaff aber, der zur blossen Lust geschiehet, unzuläßig ist (s. 23.); so darff auch keine Frau mehr als einen Mann haben. zu kommet, daß, wenn viele Manner einem Weibe zugleich beywohneten, man nicht nigkeit un= eigentlich wuste, von welchem sie ware schwanger worden, und daher in vielen Falübele Auf- len die Auferziehung des Kindes würde vers absaumet werden: ja es wurden auch an der Kinder sich viele Uneinigkeiten unter den Mannern entstehen, theils wegen des Weibes, theils wegen der Kinder, welche alle allhier weits laufftiger auszuführen unnöthig ist. wohl wahr, daß man unterweilen meinet, es aeschehe solches zufälliger Weise, und hatte man dahero nicht mit darauf zu fes hen: allein ich finde dagegen zweperlen zu Einmahl muß man sich recht erinnern. erklären, was man zufälliger Weise nens net, so wird man finden, daß vieles nicht für zufällig zu halten ist, das man davor Mach diesem ist auch nicht an ausgiebet. dem, daß man in Beurtheilung der Hands lungen nicht darauf zu sehen, was zufälliger Weise kommet. Es mag etwas aus eis ner Handlung erfolgen, wie es will; wenn solches zu vermeiden in unserer Gewalt stes het,

Ob man in Beurs theilung bes Bosen auf aufal= liges Un= beil au fe= ben.

het, und wir wissen, daß es erfolgen werde, oder mussen doch mehr vermuthen, es wers de eher erfolgen als aussen bleiben; so sind wir verbunden die Handlung zu unterlassen (S.19. Mor.). Jakein vernünfftiger Mensch wird dergleichen vorzunehmen verlangen. als der sich nach dem Selete der Ratur richtet (S. 24. Mor.), welches dergleichen Handlungen will vermieden wissen, daraus Schaden und Unheil erfolget (S. 19. Mor.). Eine gang andere Beschaffenheit hat es mit benen Fallen, wo wir Gutes zu thun unterlassen musten, wenn wir einem zufals ligen Unglück entgehen wolten (S. 165. 166. Met.).

§ 42. Weil diesenigen, welche die Kin= Ob man der erzeugen, auch verbunden sind, sie auf viele Wei-zuerziehen (5.18.); so ist klar, daß ein Mann, ber haben der nicht mehr Kinder auferziehen kan, als er mit einem Weibe erzeuget, auch nicht mehrals ein Weib nehmen darff. Es sols te demnach das Ansehen gewinnen, als wenn es in dem Falle erlaubet ware, viele Weiber zu nehmen, da ein Mann in dem Stande ift mehrere zu ernahren, als er mit einer erzeuget: noch mehr aber, wenn er durch viele Weiber sich in den Stand setzet die Kinder besser zu erziehen, die er ben miß= gelungener Heyrath schweerlich ernehren kan. Allein wenn wir bedencken, daß uns die Natur zu dem besseren verbindet (g. 19. Mor.

Mor.), und wir dannenhero in zweiffelhaff. ten Källen dassenige erwehlen sollen, woben wir am gewissesten gehen; so werden wir

nach reifferer Uberlegung finden, daß es

de ist von viel Wei= bern zu= gleich er= zeugete Ainser aufzuer37 ziehen.

besser sey nur ein, als viel Weiber zu haben. Es ist Anfangs nicht gewiß, wie viel wir Db man in Kinder mit einem Weibe erzeugen, wie es dem Stan- mit unserem Vermögen in kunfftigen Zeis ten stehen, und was wir dazu brauchen werden, wenn wir unsere Kinder unserem Stande gemäß auferziehen und sie in der Welt wohl anbringen wollen, damit wir sie glücklich und uns dadurch eine Freude machen. Zu dem gehöret auch in der Alufs erziehung mehr als die Versorgung des Leibes (6. 86. & seg.): welches alles um viel beschweerlicher fället, je mehr man kleis ne Kinder auf einmahl hat. Und dannen= hero wird der Fall, da die Vielweiberen erlaubet zu senn scheinet, schweer zu determiniren senn, und derffte man in den meis sten Källenthun, was einen nach diesem mit gutem Grunde gereuete. Darnach mehr als zu gewiß, daß unter den Weis bern selbst, ingleichen ihren Kindern, viel Streit und Berdruß sich ereignen, auch wir dadurch vielen Verdruß haben wurden, davon wir frey blieben, wenn wir mit einem Weibe vergnüget wären. denen zu antworten, die diese Gründe verwerffen, weil sie dergleichen Erfolg aus der

Uneinig. feit unter den Wei= bern und Rindern.

Wiels-

Vielweiberen für zufällig halten, ist aus dem abzunehmen, was kurk vorhin in eis nem abnlichen Falle (§. 41.) erinnert word Den. Frenlich, wenn Weiber und Manner, oder die Menschen überhaupt, Engel waren, das ift, in allen ihren Handlungen sich einig und allein nach der Vernunfft richteten, niemahls den bosen Begierden und Affecten Raum gaben; fo waren viele Dinge mog. lich, die jegund ben der Unvollkommenheit. der Menschen sich nicht thun lassen. Und De die alsdenn wurde auch das Riecht der Natur verderbte in den besondern Fällen anders seyn, obe Naturdes gleich die allgemeine Regeln einerlen vers in besonblieben. Jest muß man es nach dem Zus dern Falstande der Menschen einrichten, wie man sen das ihn findet. Recht der

18.43. ABeil die Albsicht des Shestandes Matur ansist, Kinder zu erzeugen und zu erziehen Wie lange (S. 15.); so müssen auch Mann und Weib so der Shestange ben einander bleiben, bis die Kinder ersstand wähzen, das ist, dahin gebracht sind, daß sie ren soll. sich selbst versorgen können. Wir sehen es Winck der selbst ben den Thieren, z. S. ben den Vögeln, Natur. wo das Männlein ihr Weiblein nicht eher verlässet, als bis die Jungen ihrer Hülsse nicht mehr nöthig haben, sondern ihnen nun selbst ihr Jutter suchen und sich wider auss wärtige Gewalt wehren können.

s. 44. Da nun gar viele Zeit hingehet, Chestant ehe die Kinder biß dahin gebracht sind, daß soll ke-

sie

sie sich selbst versorgen können und der Els

benglang dauren.

Gegen=

let.

tern Hulffe nicht mehr nothig haben, ders gestalt, daß viele eher sterben, ehe sie bif in den Stand gesetzet werden, fast alle unter der Zeit zu fernerer Erzeugung oder wenigstens zu völliger Auferziehung der Kinder untuchtig werden, welches alles aus der taa. lichen Erfahrung erhellet; über dieses auch die Sinrichtung des Hauß-Wesens, die von Sheleuten gegen einander erforderte Liebe. ingleichen die Einrichtung wegen des Bers mogensnach dem Tode erfordern, daß Shes leute sich in ihrem Alter, wenn sie der Grube nahe sind, nicht mehr trennen, welches alles aus dem folgenden umständlicher er= hellen wird: so ist es der Vernunfft gemas fer (s. 369. Met.), daß der Chestand Lebenso lang daure und die Gesellschafft nicht anders als durch den Todt getrennet werde, als daß Che-Leute noch ben Lebens = Zeiten sich Warum ei scheiden wolten. Wer andere Gedancken hat, setzet entweder die Auferziehung der nigen bas Kinder aus den Augen, oder stellet sie sich theil gefäl= anders vor als er solte, nehmlich er meinet, Rinder waren versorget, wenn sie zur Rothe durfft Mahrung und Kleider hatten, da doch nach diesem (§. 86. & segg.) gant ein andes res erhellen wird. Der Beweiß gehet kurts lich dahin aus, daß eine jede Gesellschafft so lange dauren muß, biß die Absicht derselben erreichet worden (s. 9.). S. 45.

S. 45. Wolte man fagen, der Chestand Ein 3weif. sey ein Vertrag (§. 2.), in der natürlichen fel wird Frenheit aber lasse sich ein Vertrag aufhes gehoben. ben, wenn bende Partheyen eines werdert. einander ihr Versprechen zu erlassen (6.1020. Mor.), und demnach konnten Sheleute von einander gehen, wenn sie dessen zusammen eines würden, so ist wohl zu erwegen, daß, da wir nicht etwas verabscheuen können, wir muffen uns die Sache als bose vorstels len (§. 506. Mer.), auch Sheleute es als ets was bises ansehen mussen, so lange in der She mit einander zu leben, wenn sie von einander begehren. Derowegen ift nothig, daß man diese Bewegungs-Gründe untersuchet, damit man erkennet, ob sie tuchtig sind oder nicht. Und solcher gestalt kan man insgemein nicht sagen, daß allezeit Ebeleute, wenn sie dessen eins werden, von einans der gehen können. Wir wollen demnach die Ursachen genauer untersuchen, um derer willen sie sich trennen können.

s.46. Damit sich nun dieses umständlich Wennsterzeigen lasse, so müssen wir für allen Dins sonen sich gen untersuchen, wie bald der Shestand seis verloben, nen Anfang nimmet. Weil der Shestand umb wars eine Sesellschafft (s. 16.), eine sede Gesellste die übe schafft aber ein Vertrag ist (s.2.), ein Vers zu vollziestrag hingegen bestehet, so bald bende Pars hen schulsthenen ihr Versprechen und Gegens Verz dig. sprechen gethan (s. 1008. Mor.); so ist die

(Politick.) E She

Che richtig, so bald sich eine Mannse und Weibs = Person gegen einander erklaren, daß sie einander zu henrathen gesonnen. Derowegen, da man verbunden ist sein Versprechen zu halten (§. 1005. Mor.); so kan alsdenn auch keine Person ohne der andern Willen wieder zurücke treten, es sey denn ben dem Versprechen etwas vorges gangen, dadurch sich dasselbe für Unrecht erklaren lässet. Und demnach sind bende Versonen alsdenn gehalten sich zusammen zu begeben und dasjenige zu thun, was Ches leuten (s. 16.) oblieget, und zwar entweder zu der Zeit, die sie ben dem Versprechen mit einander abgeredet, oder wenn keine abgeredet worden, so bald es bender Umständefüglich leiden. Wenn das Bersvrechen von benden Seiten geschiehet, so saget man, daß sie sich verloben. Und ist dems nach die Verlobniß ein Versprechen eins ander zu henrathen, folgends klar, daß Ber= lobte die She zu vollziehen schuldig sind, und keinem von benden erlaubet ist, wider des andern seinen Willen wieder zurücke zu treten.

Mas die Verlöhniß ist.

Werlobte Verlobte einander nicht hen= rathen dörffen. s. 47. Da man nicht verbunden ist in eisner Gesellschafft zu verbleiben, darein mandurch Furcht oder Betrug gezogen worden (s. 7.); so ist man auch nicht schuldig in eisne Gesellschafft zu treten, in die man sich zu begeben aus Furcht oder Betrug verspros

chella.

then. Derowegen, da die Verlibniß ein Versprechen ist einander zu henrathen (5.46.): so ist auch derjenige Theil nicht schuldig die She zu vollziehen, welcher durch Furcht oder Betrug dazu verleitet worden.

daß er sich verlobet.

S. 48. Es scheinet, als wenn dieser Sas Einwurff dem vorigen zuwider ware. Denn wir wird behaben gesagt (f. 46.), Berlobte waren schulz antwortet. dig einander zu henrathen, und doch zeigen wir (§. 47.), daß sie unterweilen nicht schuldig sind die Che zu vollziehen. Dieser Einwurff kommet gar offt auch ben anderen Gelegenheiten vor und demnach ist nothia, daß er hier einmahl für alle mahl erläutert und beantwortet wird. Was nun In- Obman fangs den gegenwärtigen Fall betrifft; so einwillis ist zu mercken, daß, wenn ein Theil bloß aus get, wenn Furcht, oder weil er durch Betrug verkeitet Furcht worden, in die She gewilliget, solches für und Be= keine Bewilligung zu halten sen, oder zum trug bazu wenigsten im andern Falle nur für eine Gin- verleitet willigung, die unter gewissen Bedingungen wird. geschehen. Derowegen, da einer nichts versprochen, oder auch die She nur unter gewissen Bedingungen versprochen; so ist auch in dem ersten Falle keine Verlöbniß geschehen, in dem andern Falle ist die Verlobniß noch nicht vollzogen, weil die Bedine gung noch nicht erfüllet worden. in keinem Falle die Personen für würcklich

Verlobte können gehalten werden; so kan man auch auf sie nicht deuten, was von würcklich Verlobten (9.46.) erwiesen wor= Es ist hier nur ein Schein der Bers löbniß, nicht das Wesen selbst; und also muß man jenen mit diesem keinesweges vermengen. Derowegen habe ich auch (6.46.) ausdrücklich dazu gesetzet, die Berlobniß muste vollzogen werden, wenn nicht ben dem Bersprechen etwas vorgegangen, dadurch es sich für unrecht erklaren lasset. Ich will der Deutlichkeit halber von jedem Falle ein Exempel geben. Titius verlanget. seine Tochter Tanaquilla soll sich mit Sempronio versprechen. Sie hat zu ihm keine Liebe, sondern bleibet beständig daben, sie könne ihm nicht gut seyn, werde ihm auch nimmermehr gut werden, wenn man sie gleich zwinge ihn zuhenrathen. Titius be= drohet seine Tochter, er wolle ihr alle våters liche Hulffe, alle Liebe und allen väterlichen Geegen entziehen, woferne sie nicht in Die Heyrath mit Sempronio willige. Furcht für dem Bater spricht sie ja, wenn sie in Gegenwart Sempronii und einiger Zeugen gefraget wird, ob sie ihn zum Mans ne haben wolle. Hier siehet man leicht, daß der Mund geredet, was sie nicht gedencket, und dannenhero es nur den Schein hat, als wenn sie den Sempronium zum Manne verlangte, da sie ihn in der That nicht

nicht verlanget. Wenn nun Tirius sturbe, ehe die She vollzogen wird, und Tanaquilla bleibet ben ihrem vorigen Sinne; so ist sie Sempronium zu heprathen nicht befugt. Gleichergestalt in dem andern Falle kommt Cajus in einen fremden Ort, und giebet sich für einen andern aus, der mit ihm einerlen Nahmen hat. Septimius schreibet an den Ort und erkundiget sich nach dem Zustande Caji. Er erhält solche Machricht, wie er sie verlanget. Und in Ansehung dieser Nach. richt verspricht ihm Florentia, die Tochter Septimii, die She. Hier siehet man leicht, daß das Versprechen unter dem Bedingen geschehen, wenn er in dem Zustande sich bes findet, den er von dem andern Cajo erfahren. Derowegen, wenn Florentia erfähret, daß sie betrogen worden, ist sie auch nicht eher schuldig ihr Versprechen zu halten, als biß Cajus sich in dem Zustande befindet, darins nen der andere Cajus, vor den er sich auss gegeben, sich befindet. Da nun der Bes trüger diese Bedingung nicht erfüllen kan: so ist sie auch ihn zu henrathen nicht vers bunden. Man siehet hieraus überhaupt, daß in dergleichen Fällen, wo es den Schein von den Wesen schweer fället zu unterscheis den, die Schwierigkeiten daher entstehen, wenn man etwas davor ansiehet, was es duch in der That nicht ist, und daher ihm einen unrechten Nahmen giebet. Als hier nen=

nennen wir ein Verlobnif, was in der That keines ist, weil wir die Ursache, warum es für keines zu halten, oder den Unterscheid von einer mahren Berlöbnif nicht seben.

Sbebruch Ebe.

S. 49. Wenn wir etwas unter gewissen scheidet die Zedingungen versprochen und diese werden nicht erfüllet, so darff man sein Versprechen nicht halten (S. 1004. Mor.). Da nun im Chestande eine Person der anderen allein ehelich benzuwohnen verspricht (§. 16. 26.); so ist kein Theil dem anderen weiter vers bunden, als so lange es ihm allein den Ges brauch seines Leibes vergönnet. Derowes gen, wenn eines von Sheteuten im Chebrus che lebet, so wird dadurch das andere von seiner Verbindlichkeit frey und folcherges stalt die She getrennet. Wenn demnach die andere mit Wissen sich ferner zu der, die Chebruch verübet, halt; so ist es eben so viel, als wenn sie ihre Ehe von neuem erneuret hatten.

Db Rebs= Weiber er. Laubet And.

\$ 50. Weil man diesenigen Weibs- Verfonen, die ein Che-Mann neben seinem Weis be halt, um ihnen der Lust halber benzuwohs nen, Rebs : Weiber nennet; aller Beys schlaffaber, welcher bloß der Lust halber ges schiehet, unzuläßigist'(S. 23.): soistes auch unrecht Reds, Weiber zu haben. darffnicht einwenden, daß mit Rebs-Weis bern auch Kinder erzeuget und auferzogen werden: denn obgleich dieses geschiehet, so

ist es doch nicht die Absicht, warum man sie halt, sondern nur die Eust, welche man von ihnen geniesset. Denn sonst wäre diese Art der Gesellschafft von der Vielweiberen nicht unterschieden. Der Unterscheidzeiget sich auch ben den Kindern. Denn Kinder von viel Weibern werden alle einander gleich geachtet; hingegen die von Kebs, Weibern nicht als rechte Kinder erkannt. Und dieser Unterscheid sindet sich auch im natürlichen Zustande.

s. 51. Man pfleget sonst auch diesen Uns Erinnesterscheid zwischen dem Shestande und einer rung. Gesellschafft mit Rebs. Weibern anzumerschen, daß jener beständig ist, diese aber nur auf eine Zeit dauret. Allein eben dieser Unterscheid rühret daher, daß ben jenem

hauptsächlich auf die Erzeugung und Erzies hung der Kinder (s. 16.), ben diesem hinges

gen auf die Lust gesehen wird (s. 50.), wel-

che veranderlich (§. 406. Met.).

s. 52. Die Mitglieder in einer Gesells Külfreiche schafft sind verbunden alles zu thun, was Kandleis die Wohlfahrt der Gesellschafft befördert stung der und zu unterlassen, was ihr hinderlich oder Speleute. sonst nachtheilig ist (s. 11.). Da nun die Absicht des Shestandes die Erzeugung und Erziehung der Kinder ist (s. 16.), und also die Wohlfahrt des Shestandes darinnen bestechet, daß die Sheleute ungehindert erlangen, was ihnen zu Erzeugung der Kinder und ihe

6 4

rer Auferziehung nöthig ist (§. 3.), dazu aber sowohl für sie, als die Kinder, Mahrung, Kleidung und Wohnung erfordert werden: so haben auch bende Sheleute für nöthige Lebens = Mittel vor sich und ihre Kinder zu sorgen, und muß demnach ein jedes hierin= nen willig beytragen was in seinem Ver= mögen stehet. Und hierinnen bestehet die hülffreiche Sandleistung der Eheleute, die einige mit zu einer Absicht des Shestans des machen, so aber aus der Beschaffenheit der Gesellschafft überhaupt und des Shestans des ins besondere fliesset, wie aus dem gegens wartigen Beweise erhellet.

Mer im Chestande erwerben, und wie manmit dem Er: worbenen umgeben foll.

S. 53. Derowegen muß nicht allein der Mann, sondern, wenn es die Umstände leis den, auch das Weib erwerben, bende aber muffen mit dem Erworbenen so umgehen, daß sie es nicht zur Unzeit verschwenden, und nach diesem an dem nothigen Orte Mangel Wenn demnach die Frau Guter leiden. hat, sie mögen beweglich, oder unbeweglich seyn; so muß der Genuß ihrer Guter, oder was damit erworben wird, zugleich zum ges meinen Besten des Chestandes angewendet merden.

Wer von den Ches leuten am meiften er: merben foll.

9.53. Weil bende Sheleute so viel ers werben sollen, als sie nach ihren Umständen vermögend sind (§. 53.); so darff man nicht fragen, wer mehr als der andere erwerben soll: denn es kan geschehen, daß, da der Ses

Genuß von den Gutern des Weibes mit zu ihrem Erwerb gerechnet wird, unterweilen das Weib mehr erwirbet als der Mann. Jedoch, da die Weiber theils ben Erzeugung der Kinder, indem sie schwanger gehen, theils ben ihrer Erziehung, indem sie sie saus gen und warten mussen, mehr zu thun haben als die Männer, und dadurch von anderer Arbeit abgehalten werden, auch nach une fern Sitten die Manner insgemein in dem Stande sind mehr zu erwerben, als die Weiber; so lieget die Sorge vor den Era werb meistentheils dem Manne ob, das Weib aber hat davor zu sorgen, wie das Erworbene wohl angewendet werde: wies wohl auch hiervon der Mann nicht ausges schlossen (§.53.), und unterweilen, wenn das Weib dazu ungeschickt ist, muß der Mann auch für die Ausgabe allein sorgen.

S. 55. Wiederum weil der Erwerb des ursache Weibes, sonderlich ben denen, für die sich derMite nicht Handarbeit in Ansehung ihres Stans gabe. des schicket (§. 525. Mor.), hauptsächlich in dem Benuß ihrer Guter bestehet (§.53.54.); so sind Eltern verbunden, theils nach Proportion ihres Vermögens, theils nach den Ume ständen des Freyers einen Theil ihrer Gus ther der Tochter mit zu geben, daß durch deren Nutung die Last des Chestandes mit pon dem Weibe übertragen wird. Ders gleichen Guth pflenet man die Mits Gas

Gabe oder Mit = Gifft zu nennen. Und ist hieraus klar, daß der Mann bloß die Nutung, nicht aber das Eigenthum der Mit-Gabe hat (5. 889. Mor.).

Wie weit Cheleute als eines anzuseben.

S. 56. Wiederum, weil die Mitglieder einer Gefellschafft in Ansehung ihrer Absicht als eine Verson anzusehen sind (§. 6.8.); so find auch Shekeute in Ansehung der Erzeugung und Auferziehung der Kinder und was dazu nothig ist, als eine Person anzus sehen (s.16.). Da nun zum Theil an sich klar ist, zum Theil aber hernach erhellen wird, daß zur Auferziehung und Erzeugung der Kinder nicht allein Gesundheit des Leis bes, sondern auch Vollkommenheit des Gemuthes und des äusseren Zustandes ers fordert wird; so sind sie in Ansehung aller dieser Stucke als eine Person anzusehen, und haben demnach für die Güter des Gemüs thes, des Leibes und des Glücks mit vereis nigten Kräfften zu forgen (f. 242. Mor.).

Bie ffe einander au verhal= ten.

6.57. Auf folche Weise soll in allen dies sich gegen sen Stücken der Mann des Weibes und das Weib des Mannes Beste aus allen Kräfften suchen, und kan demnach keines von benden zugeben, daß das andere etwas vornehme, was ihm auf einige Weise nach= theilig ist. Woferne aber dergleichen ge= schehen solte, so hat der andere Recht alle Mittel anzuwenden, wie er das untüchtige Mitglied zu Beobachtung seiner Pflicht brin-

ge (f. 10.). Wer demnach in einer Sache mehr Verstand hat, als der andere, der soll fagen, was zu thun ist, und der andere ist verbunden zu gehorsamen.

5.58. Da es ben den meisten Sheleus Wer die ten, wo nicht ben allen, schweer wurde aus Herr= zumachen seyn, wer von ihnen die Sache schafft bas am besten verstunde, und daher ben ihnen ben soll. ein steter Streit und Zanck darüber entstes hen; hingegen der Mann in den meisten Kals len die Sache am besten verstehen soll; so ist es vernünfftig, daß dem Manne einges raumet werde zu sagen, was zu thun ist. Unterdessen ist doch der Mann schuldig dem klugen Rathe des Weibes zu folgen, wenn sie eine Sache besser als er einsiehet. nun in der Macht zu befehlen, was zu thun ist, die Zerrschafft bestehet, welche im Ehes standestatt findet; so ist klar, daß zwar dem Manne die Herrschafft gebühret, jedoch die= selbe dergestalt eingeschrencket ist, daß er das Weib sonderlich in solchen Sachen, die sie besser als er verstehet, mit zu Rathe ziehen foll. Und hat demnach das Weib dem Manne, so lange er nichts unbilliges besiehlet, ju gehorchen (S. 25. Mor.).

1. 59. Ein verständiges Weib wird dem Wie das Manne auch gar gerne die Herrschafft über- Weib dem lassen. Denn da es ihr mit eine Schande Manne unterthäist, wenn sie einen unverständigen Mann nig seyn gat, dadurch aber, daß sie die Herrschafft son.

baben

haben will, sie zu verstehen giebet, daß ihr

Grunde. das Weib unterthá= nig feun

marum

foll,

Mann unverständig sey (5.57.58.); so wird sie auch nicht selbst verlangen ihren Mann zu beschimpffen (S. 613. Mor.). Ja wenn es auch gleich nothig ist, daß es nach ihrem Willen gehe, soll sie doch, um ihres Manns Shre zu retten, und feine Gunft zu erhalten, mit bescheidenen Worten und Geberden sich stellen, als wenn ihr Wille sein Wille was re, und sie ihm folgete, da er in der That Besondere ihr folget. Es konnen auch noch besondere Umstände darzu kommen, die nicht geringe Bewegungs-Grunde sind zu dieser Auffuhrung (S. 496. Met.). 3. E. Das Weib kan durch den Mann in glückliche Umstände ges sett worden senn, und also hat sie ihn als ihren Wohlthater zu erkennen, folgends muß sie aus Danckbarkeit (8.834. Mor.) Des Mannes Vergnügen zu ihrem Vergnüs gen machen (5.775. Mor.) und dannenhero thun, was ihm gefallet (5.786. Mor.), das ist, ihren Willen seinem Willen unters Unterweilen kan es geschehen, werffen. daß ein Mann eigensinnig ist und Widers spruch nicht wohl vertragen kan, sondern bald zornig wird (s. 484. Met.), folgends empfindlich ist (5.487. Met.). gen, da hefftiger Zorn die Gesundheit und das Leben stöhret, so hat ein ABeib, der an dem langen Leben des Mannes oder auch nur an seiner Gesundheit viel gelegen ist, indem

indem bavon ihr aufferlicher Buftand dependiret, fich allerdinges in acht zu nehmen. Daf fie bem Manne fo viel eber nachgiebet. absonderlich wenn es Rleiniafeiten find, das bon entweder aar fein, oder doch fein aroffer Schade berruhret, obaleich etwas verfeben wird. Rommet Diefer Umftand Dazu, daß das Meib dem Manne auf einige Urt und Beife Berdruß gemacht; fo hat fie um fo vielmebr Urfache Dicfen Berdruft. burd ihre fluge Hufführung zu vermindern. damit ihn der Mann über fiehet und zu nichts widrigem gegen fie angetrieben wird. it nicht mein Borhaben vor dieses mabt alle befondere Umftande zu unterfuchen : ich halte es für genung, daß ich durch ein und das andere Erempel gewirfen, wie man mit autem Dugen Darauf zu feben bat, und fan daben berfichern, daß ein vernunffiger Mann gegen ein Weib um fo viel empfind. licher fenn muß, je mehr bergleichen befonbere Umftande aus den Hugen gefetet wer. ben: bingegen aber auch in Der Liebe gegen fie um fo viel brunftiger wird, je mehr fie darauf acht hat und durch ihre Sandluns gen zeiget, baß fie barauf acht bat. dieses findet fich nicht allein ben Sheleuten, fondern es ailt auch ben allen andern Menfchen, die mit einander ju thun baben. Und bemnach foll ein ieder bieraus lernen, Bieman

Und demnach foll ein jeder hieraus lernen, Wieman wier fich gegen Freund und Peinde, am als fich gegen lers Freunde und Feindelermeisten aber gegen Wohlthater, aufzus

aufzufüh- führen hat.

ren bat. dem Wege

S. 60. Es ist nicht zu leugnen, daß eine Hinderniß dergleichen Aufführung des Weibes gegen wird aus, ihren Mann, wie erst beschrieben worden, geräumet. viel schweerer fället, wo die besonderen Be= wegungs-Grunde fehlen; noch viel schwees rer, wo sich das Widerspiel befindet. rowegen werden wir finden, daß Weiber, die den Mann reich gemacht, oder in einen Chren-Stand exhoben, ihren Willen nicht gerne dem Willen des Mannes unterwerfs fen wollen, sondern vielmehr alles nach ihs rem Kopffe zu thun verlangen. nicht sehr vernünfftig sind, und den Ruhm der Rlugheit hoher achten als andere Dinge: so werden die zum Grunde der vorgeschries benen Aufführung (S. 59.) angeführte Bors stellungen wenig oder gar nichts fruchten. Und demnach hat man diesen Hindernissen ins besondere zu begegnen. Mehmlich man hat darauf zu sehen, ob nicht auch von Seis ten des Mannes etwas zu finden, das dies sen Bewegungs-Grunden kan die Waage halten, und demnach vermöge der allgemeis nen Grunde, die zu Bestätigung der vorges schriebenen Aufführung angeführet worden (6.59.), der Ausschlag für diese Aufführung verbleibet. Dergleichen werden sich ben genauer Untersuchung gar leicht finden. z. E. Ein Mann kan nicht allein dasjenige, was er mit des

des Weibes Vermögen erwirbet, wohl ans wenden, sondern auch vor sich noch so viel, oder auch wohl mehr dazu erwerben. Die Frau kan durch ihn in einen Shren-Stand kommen seyn, da sie ihres Vermögens erst recht froh wird, und was dergleichen mehr ist.

S. 61. Wiederum, da der Mann das Wieder Weib mit zu Rathe ziehen soll in denen Din- Mann gen, die bender Wohlfahrt betreffen (5. 58.): dem Weibe so muß er auch dem Weibe nichts mit soll. Ungestüme anbefehlen, sondern alles mit glimpflichen Worten und einer guten Mas nier vorbringen, damit sie nicht die Liebe gegen ihn fahren lässet (S. 449. Met.), oder auch wohl gar einen Haß gegen ihn bekoms met (g. 454. Met.), und dadurch alle Scheue für ihm verlieret (5.787. Mor.). Jedoch da man in einer Gesellschafft, und also auch im Chestande (S. 16.), Recht hat alle Mittel anzuwenden, wodurch das übele Mitglied zu Beobachtung seiner Pflicht gebracht wird (s. 10.); so kan auch der Mann mit der Wenn der Schärffe verfahren, wo gute Worte nichts Mann die fruchten wollen. In besonderen Fallen be= Schärffe sinden sich auch besondere Bewegungs-brauchen Grunde so wohl zur Gelindigkeit, als zur Schärffe. Z. E. Wenn ein Mann durch Besondere das Weib in einen glücklichen Zustand ges Bewes seket worden, in welchen er ohne sie nicht gungswurde kommen seyn; so soll er durch diese Grunde Vorstellung sich zur Bescheidenheit, wie digkeit und vor, Scharffe.

vorhin das Weib (s. 59.) zum willigen Ges horsam antreiben lassen. Wenn sich das Weib leicht etwas zu Gemuthe ziehet; so erfordert die Liebe (§. 449. Met.), daß man von der Harte abstehet und ihr nicht ohne Moth Traurigkeit und Gram verursachet, auch dadurch ihr Gemuthe von sich entters net. Wenn ein Weib dem Manne mohl zu rathe halt, was er erwirbet; so ist es eben so viel, als wenn sie ihm etwas erwurs be, oder er von ihrem eingebrachten Bers mogen eine Nukung zu geniessen hatte. Und also ist dieser Bewegungs Srund dem vorigen gleich, da man auf den glücklis chen Zustand gesehen, in welchem der Mann durch das Weib gesetzet worden. Mit eis Mittel zur nem Worte, sowohl der Mann hat auf alle Gaben des Gemuthes, des Leibes und des

Liebe der Cheleute gegen eins ander.

Glückes ben dem Weibe, als auch hinwies derum das Weib ben dem Mannezu seben, und bende haben zu überlegen, was sie dadurch für Wortheil in ihrem Chestande zies hen, so werden sie besondere Bewegungs-Gründe zu einer aufrichtigen Liebe gegen einander gar bald finden, und dadurch zu einem solchen Bezeigen gegen einander bes mogen werden, wie von benden Seiten ers fordert wird.

Wie Gie nigfeit im Chestan=

S. 62. Ben dergleichen Aufführung des Weibes und des Mannes gegen einander wird Friede oder Einigkeit erhalten. Denn

dakeines von beyden etwas zu thun verlans de zu erset, was dem andern zuwider ist, noch halten. wider die dem andern schuldige Pflichten handelt (§. 59. 61.); so beleidiget keines das andere (§. 817. Mor.), und also leben sie in Friede und Einigkeit neben einander (§. 880. Mor.).

S.63. Weil die Glückseeligkeit ein Zus Wenn die stand einer dauerhaften Freude ist (s. 52. Spe glückse Mor.); swist der Shestand glückseelig, wenn seelig. Sheleute in einer beständigen Freude neben einander leben, folgends, wenn die Lust oder das Vergnügen allzeit die Unlust oder das Mikvergnügen überwieget (S. 446. Mer.).

s. 64. Hingegen, weil die Unglückseeligs Wenn die keit ein Zustand einer dauerhafften Traurigs Ebe unskeit oder Mißvergnügens ist (S. 61. Mor.); glückseelig. so ist die Ehe unglückseelig, wenn Sheleute in stetem Verdruß und Mißvergnügen nes ben einander leben, so daß die Unlust, oder der Verdruß und das Mißvergnügen, die Lust und das Vergnügen überwieget (S.448. Mer.), solgends der traurigen und mißvers gnügten Stunden allezeit mehr sind, als der freudigen und vergnügten.

S. 65. Wenn demnach Sheleute an die Einigkeit sem Vergnügen und Misvergnügen Ursache und Liebe sind; so machen sie ihnen selbst ihren She sind zur stand entweder glückseelig oder unglücksee, glückseeligen Stenden anderen nothig. Wisvergnügen machet, wenn sie in Sinig.

(Politick) D feit

Hap die Che unglückseelig machen.

S. 66. Wiederum, weil der Mangel an Inglei= chen so viel dentjenigen, was zu nothiger Nahrung, Vermo= Kleidung und Wohnung, auch anderen gen,als zur dahin gehörigen Bequemlichkeiten des Les Moth= bens erfordert wird, Misvergnügen mas durfft,bem Boblstan: chet (S. 417. Met.); so wird dadurch eine Che Und im Gegen= de und der aleichfalls unglückseelig. theile muß eine Che gluckfeelig werden, wenn Bequem= lichkeit des man darinnen so viel vor sich bringen kan, Lebens geals man zur Nahrung, Kleidung und Woh= boret. nung, auch andern dahin gehorigen Bequem= lichkeiten des Lebens nothig hat. Und demo nach ist der Zehr-und Ehren-Pfennig (8.515. Mor.) ein nothiges Stucke zu einer glucks feeligen Che.

S. 67. Da nun alles Vergnügen und Moranf im Henra-Mikvergnügen im Shestande entweder von then zu se= den Steleuten oder ihrem ausserlichen Zuhen nothig-stande herrühren muß, (denn was anders woher kommet, gehöret nicht ju dem Chestande, indem es statt finden würde, auch wenn die Cheleute ausser dem Chestande les

beten und das eine nur ein guter Freund des andern ware); so werden auch die Shen

plog

bloß durch die Einigkeit und Liebe der Ches leute und den Zehr= und Ehren-Pfennig gluckseelig; hingegen durch Uneinigkeit und Haß der Cheleute und Mangel des Zehrs und Chren-Pfennigs unglückseelig (g. 65. 66.). Derowegen, wenn die Shen wohl ges rathen sollen, muß man für allen Dingen versichert seyn, daß die Personen, so sich darein begeben sollen, einander inbrunftig lieben und in Einigkeit mit einander leben, auch nachst diesem so viel vor sich bringen werden, als dazu erfordert wird, wenn sie sich in Nährung, Kleidung und Wohnung, auch andern dahin gehörigen Bequemlichs keiten des Lebens ihrem Stande gemäß auf führen sollen.

gerathen, kommet einig und allein daher, wenige Eweil man insgeniein nur auf eines von die, ben geras
sen Stücken, nicht aber auf alle zugleich sies
then, oder auch, man mag entweder nur auf
eines oder alle sehen, durch falsche Borstels
lungen betrogen wird, und nach diesem die
Sache gank anders besindet, als man ans
tangs vermeinet, wenn man leider! zu späs
te, da die Ehe schon vollzogen worden, erst

recht darhinter kommet.

1.691 Es ist demnach ein arosses Verse- Betrik hen, daß man öffters ohne Noth ben dem ben dem Dentathen vielen Betrieg brauchet und ge- Henrameiniglich die Sächen anders vorgiebet, als then:

2

von nothi= gem Ausz kommen,

sie sind: als wodurch man die Leute durch ihr Heyrathen nur unglückseelig machet. Nuten der Alllein weil auch nicht selten die Menschen Erkantniß von demjenigen, was sie nach ihrem Stande zu ihrer Nahrung, Kleidung, Wohnung und andern Bequemlichkeiten des Lebens brauchen, unrichtige Gedancken haben und daher Mangel zu leiden vermeinen, da sie wohl gar einen Uberfluß haben, so ist über die massen dienlich, daß man hiervon aus der Sitten = Lehre, das ist, den Gedancken von der Menschen Thun und Lassen (s. 450. 458.490.492.508.510.), nothigen Unterricht Dergleichen auch erfordert wird wenn man die Aufführung seines Shegattens vernünfftig beurtheilen will. Und also ist Verstand und Tugend wie in allen Dingen, so auch sonderlich im Chestande hüchst nüglich und nöthig.

des Ver= standes und der Tugend.

Gefähr= Henra= then.

S. 70. Unterdessen, da die She Lebenslang lichkeit im dauret (§. 44.); so ist auch dersenige Mensch die gange Zeit seines Lebens unglückseelig, der eine unglückseelige She getroffen, die sich nicht andern lässet: welches gar selten Hingegen wenn der Mensch eine angehet. glückseelige She getroffen und nicht durch seine Schuld den Grund des Glücks verderbet; so ist er die gange Zeit seines Les bens gluckfeelig. Man kan sich nehmlich selten Rechnung machen, daß durch den Tod des Chegatten, der Ursache an der Unglücks seelig=

seeligkeit ist, derselben werde ein Ende ge= Da nun aber eines jeden Bebut: macht werden. Menschen Begierde von Natur dahin ge- samkeit. het, daß er glückfeelig seyn will; so hat man sich im Heyrathen um so vielmehr in acht zu nehmen, je schweerer das wieder zu verbessern ist, was einmahl versehen worden. Unterdessen, da gleichwohl hier am allerers sten was versehen werden kan, indem man selten so viel Nachricht erhält, als zu grunde licher Beurtheilung der Glückseeligkeit der zutreffenden She erfodert wird; so hat man das Henrathen für das allergefährlichste anzusehen, was man in seinem ganzen Leben zu wagen hat.

9. 71. Um dieser Gefährlichkeit willen soll Barum auch niemand im Henrathen sich übereilen, man sich zum allerwenigsten aber schon darauf den= nicht dar= cken, wenn er noch nicht in dem Stande ist innen überdas Hauswesen von seinem Erwerbe zu führen, es sen denn, daß das Weib so viel einbringet, als dem Manne zur Zeit noch abgehet, und daben vernünfftig, tugendhafft, auch haushältig ist: welches jedoch Dinge sind, die man selten bey einander antrifft

(\$.59.60.).

§. 72. Es ware zwar noch gar vieles von Warum der Behutsamkeit zu erinnern, die ben Heys nicht ein rathen zu gebrauchen: allein da wir une mehrers serm gegenwärtigen Vorhaben ein Inügen biervon erinnert gethan, wenn wir die allgemeir en Gründe, wird.

D 3. dar=

daraus das übrige hergeleitet werden kan, absonderlich wo uns die Erfahrung Geles genheit an die Hand giebet, gusgeführet; so lasse ich es auch por diesesmahl hierben bewenden.

Marum das Weib mach bes Mannes Tode ibr Einge= brachtes baben aung.

S. 73. Weil der Mann nur die Rugung von des Weibes Gutern zu Ubertragung der Last des Chestandes anwenden kan (5. 55.); so muß auch die Frau nach seinem Tode alle ihre bewegliche und unbewegliche Buter wieder erhalten, ingleichen kan der Mann ohne ihre Bewilligung von den unbes weglichen nichts verkauffen (s. 920. Mor.), und, mofern dieses mit ihrer Bewilligung geschehen, bekommet sie nach seinem Tode die Kauffs Summe des Geldes, als welche nach diesem als ein von ihr eingebrachtes bewegliches Gut anzusehen ist.

Marun fie ein Box recht für andern Glaubi= gern bak

5.74. Und solchergestalt hat das Weib ein Recht auf des Mannes Guter, in so weit das ihrige mit darunter enthalten, indem es in der That nicht des Mannes Buter sind, sondern vielmehr ihre, ob sie gleich der Mann vor seine ausgegeben-Und demnach hat sie auch billig ein Vors recht für anderen Gläubigern des Mannes, Denn wenn sie das ihrige weggenommen, so ist des Mannes Vermögen, was übrig bleibet.

Was ein Weit

9.75. Man siehet aber hieraus, phne mein Erinnern, daß das Weih nichts wica

Dep

der fordern kan, als was der Mann von ih-nicht wies rem Vermögen in Empfang genommen hat, der for=. und jum gemeinen Besten des Chestandes dern kan. Derowegen, wenn sie etwas vor sich behalten und nach ihrem eigenen Gefals len verwaltet, auch entweder durchgebracht, oder sich darum betrügen lassen; so kan sie mit keinem Grunde nach des Mannes Tode solches aus seinem Vermögen wieder for= Dern.

s. 76. Gleichergestalt, wenn ein Weib Cben ber= Schulden machet, oder auch sonst blotzgleichen nach ihrem Gefallen ausgiebet, worein der Fall. Mann zu willigen nach den Regeln der Site ten-Lehre nicht befugt ist; so hat sie so viel, als dieses austräget, von dem ihrigen vers than, und kan es nach des Mannes Tode

nicht noch einmahl wieder fordern.

S. 77. Uber die unbeweglichen Guter Das Beit des Weibes hat der Mann kein weiteres hat den Riecht, als daß er sie brauchen kan (g. 55.) Schaden und also eben das Recht, was ein Pachter von ihren hat (s. 926. Mor.). Derowegen wenn es tragen. sich zutrüge, daß sie durch einen Unglücks= Fall, daran er keine Schuld hat, entweder verdorben oder verschlimmert würden; so trifft der Schaden das Weib, und kan sie nicht verlangen, daß er ihr nach des Mans nes Tode aus seinem Vermögen ersetzet werde (5.959. Mor.).

In was
für einem
Stande sie
ihre Güter
wieder zu
fordern
hat.

oak der Mann die Guter des Weibes auf das sorgkaltigste in acht zu nehmen hat, das mit sie nicht weiter verschlimmert werden, als der nothwendige Gebrauch mit sich bringet; wiedrigenfalls aber das Weib die Ersehung des Schadens aus des Mannes Gutern fordern kan (§. 958. Mor.). Und weil der Mann die ganke Nuhung allein hebet; so ist er auch verbunden dieselben in solchem Stande zu erhalten, damit sie fersner können genußet werden.

Was ein Ehegatte von seinen Sütern dem ans dern zu vermas chen hat.

5.79. Weil ein Shegatte den andern inbrunstig lieben soll (5.65.); so muß er auch aus des andern Glückseeligkeit Bergnügen schopffen (6. 449. Met.), und dannenhero begehren, daß sein Shegatte nach seinem Tode in beständiger Freude und Vergnus gen (§. 52. Mor. & J. 446. Met.) lebe, fole gends alles auch ben seinem Ende bentra= gen, was dazu beforderlich ist. Derowegen hat er von seinem Vermogen nach seis. nem Tode seinem Chegatten so viel zuzuwens den, daß er noch so vergnügt wie vorhin les ben und den Verlust nicht so leicht empfins den kan. Wie weit sich dieses thun lasset, muß aus denen besonderen Umständen in bes sondern Fallen beurtheilet werden. weil die Eltern auch mit daben auf die Kinder zu sehen haben; so wird auch unten ein mehreres davon vorkommen.

Das

## Vas 3. Capitel. Von der Väterlichen Gesellschafft.

S. 80.

Rinder aufzuerziehen (S. 18.), das Bäterliche ist, so weit zu bringen, daß sie sich Sesellsselbst versorgen und regieren können; so schafft ist, mussen auch die Kinder mit den Eltern in einer Sesellschafft leben (S. 2.), welche man die Väterliche genennet. Und also ist die Väterliche Gesellschafft eine Sesellschafft zwischen Eltern und Kindern, um ihrer Aufs

erziehung willen.

s. 81. Nehmlich, weil die Kinder sich Grund der nicht selbst versorgen und regieren können, Pflichten so haben sie solches von andern zu fordern der Eltern (h. 770. Mor.). Danun aber kein Grund Kinder, vorhanden, warum sie solches vielmehr von und der andern, als von ihren Eltern fordern sols Kinder gezten, wenn diese in dem Stande sind solches gen die Elztu thun; so lieget auch den Eltern ob sie zu tern. versorgen und zu regieren, diß sie dieses selbst zu thun vermögend werden. Und muß aus diesem Grunde alles beurtheilet werden, was die Eltern den Kindern, und hinwiederum die Kinder den Eltern schuldig sind.

S.82. Damit man nun besser diesen Es wird Grund einsehen, und die nothigen Pflichten aussühr-

) 5 der

licher er= flaret.

der Eltern gegen die Kinder und der Kinder gegen die Eltern daraus herleiten moge; so wird nothig sein, daß ich deutlicher erkläs re, was durch das Verforgen und Regieren perstanden wird. Nehmlich Kinder sind wie alle Menschen verbunden ihren inneren und ausseren Zustand so vollkommen zu machen, als müglich ist (S. 19. Mor.). Dazuaber wird zwegerleg erfordert: Einmahl sind Mittel nothig, dadurch die Vollkommenheit des inneren und ausseren Zustandes erhalten wird (S. 912. Met.); darnach mus sen auch ihre Handlungen dergestalt einges richtet werden, daß sie nicht allein diese Mittel recht gebrauchen, sondern auch durch ihre Handlungen sich nicht daran hindern. Die Vorforge gehet auf das erste; die Res gierung auf das andere. Es bestehet dems nach die Vorsorge der Eltern in einer Sorgfalt den Kindern alle Mittel zu vers schaffen, die sie zu Beforderung der Bollkommenheit ihres inneren und ausseren Bus standes von nothen haben: Hingegen die Regierung Regierung in Einrichtung ihrer Hands der Kinder lungen zu Erhaltung dieser Absicht. rowegen, da wir in den Gedancken von dem Thun und Lassen der Menschen ausführlich gezeiget haben, worinnen die Vollkommenheit der Seele, des Leibes und des aufferlis chen Zustandes bestehet, auch wie der Mensch seine Handlungen einzurichten hat, damit

Mas die Vorforge für die Kinder iff.

Mas die .

er diesen Zweck, so viel in seiner Gewalt ist, erreichet; so wird sich ohne Mühe begreiffen lassen, was in beuden Stücken Eltern zu thun oblieget.

1.83. Es lieget demnach den Eltern ob Wie Elsdavor zu sorgen, daß die Kinder so viel tern vor Nahrung und Kleider haben, als erfordert Nahrung wird, wenn sie einen gesunden Leib und gesuns und Kleisde Gliedmassen erhalten und wohl wachsen Kinder zu sollen (§.450.490. Mor.): woben sie zugleich sorgen has des Wohlstandes halber auf ihren Stand ben.

Mor.). Derproegen, da die Mutter-Milch Warum die erste Nahrung des Kindes ist, auch das eine Mutschen ben bekannt, daß die Kinder damit viel Bister ihr ses zu ihrer Ungesundheit und Verderbung kind selber des Leibes, auch Gemuthes einzusaugen offer saugen soll.

des Leibes, auch Gemuthes, einzusaugen pfle. gen, wenn die Person, so sie sauget, von wis drigen Affecten und unordentlichen Begier= den eingenommen wird; eine Mutter aber verbunden ist alles zur Auferziehung des Kindes benzutragen, was in ihrer Gewalt stehet; so soll eine Mutter ihr Kind selbst trancken, wenn sie in dem Stande ist sols cheszuthun. Es bekömmet auch hierdurch eine Mutter mehr Liebe zu ihrem Kinde und wird zugleich angetrieben, sonderlich wo sie daben vernünfftig ist, fleißiger auf ihr Kind acht zu haben: welches nach diesem zu der übrigen Kinder-Zucht nicht ein geringes beyträget. Das man aber durch andere

Wenn sie frenet ift.

verrichten lässet, was man selbst zu thun davon be= nicht vermögend ist, z. E. wenn Mangel an der Milch sich findet, oder die Bruste bose werden, oder auch wenn die Mutter in Kranckheit verfället, oder überhaupt von ungesunder Leibes: Constitution ist, 2c. sols ches hat seine geweisete Wege.

6.84. Weil aber die Eltern auch vers

Wie sie ferner vor bunden sind darauf zu sehen, daß die Kins au forgen baben.

die Kinder der nicht nur einen gesunden Leib, sondern auch gesunde Gliedmassen und einen geschickten Leib erhalten (§ 447.449. Mor.), so gebühret ihnen auf das sorgfältigste auf sie acht zu haben, damit sie in keinem von dies sen Stucken verabsaumet, noch verwahrlos set werden. Derowegen weil selten Leute, die bloß um des Brodtes willen dienen, ges nungfame Gorgfalt hierinnen bezeigen; so lieget den Eltern selber ob, darauf mit Fleik acht zu haben und den Kindern, so viel nur immer möglich ist, alle Gelegenheit zu bes schneiden, da sie zu Schaden kommen konnen; hingegen auch ben Zeiten den Leib durch allerhand Bewegungen und Stelluns gen zu üben, wodurch er geschickt wird. Und hat man hier sowohl, als porhin, auch auf seinen Stand zu sehen.

Erinnee rung.

S. 85. Es würde zu weitlaufftig fallen. wenn ich hier auf besondere Handlungen kommen wolte. Wer der Sache selbsten nachdencket, wird durch Hulffe der allge=

meis

meinen Regel in sich ereignenden Fallen sels ber darauf kommen. Unterdessen ware es Mie Die auch nicht undienlich, wenn man zugleich Kinder= aus der Erfahrung mit Fleiß lernete, wo es Zucht zu hierinnen getroffen, wo es versehen wird; verbessern. so wurde man in der Kinder = Zucht, daran so gar viel gelegen ist, noch immer weiter kommen, und zum gemeinen Gebrauche auch für gemeine Leute, und die ihnen am Berstande nicht überlegen sind, viele bes sondere nütliche Regeln vorschreiben köns nen.

§. 86. Absonderlich wird auch von Els Mie Els tern erfordert, daß sie die Gliedmassen der tern vor Sinnen, absonderlich der Augen und des die Sin-Gehores, ben den Kindern in gutem Stan- nen, bas de erhalten, damit keines von denselben ge- Bedacht= schwächet, vielweniger gar verdorben wer- Einbilde (5.489. & segq. Mor.). Und eine gleiche dungs: Bewandniß hat es mit dem Gedächtnisse Krafftber und der Einbildungs-Krafft (f. 505. Mor.). Kinderzu Derowegen haben sie auch ben allen Hand- sorgen ha= lungen mit auf die Sinnen, das Gedächte niß und die Sinbildungs = Krafft zu sehen, was sie nehmlich veranderliches ben den Kindern nach sich ziehen. 3.E. In starckem Lichte, sonderlich in dem hellen Mittags-Lichte der Sonne, wird das Aluge blode, daß es weder ben schwachem Lichte in der Nahe, noch ben starckem in der Ferne wohl schen kan: welches nicht allein die Erfahs

rung bekräfftiget, sondern auch in Erkläs rung der Natur aus Beschaffenheit des Auges und des Lichtes sich deutlich zeigen lässet. Derowegen soll mankleine Kindex weder in das helle Sonnen Richt legen, noch viel mit ihnen darinnen herumgehen: Aus diesem Exempel siehet man, wie in ans dern Fällen zu verfahren, und auf was für Art und Weise vermittelst der allgemeinen Regeln besondere gefunden werden. Man inuß entweder durch die Erfahrung, oder Bernunfft ausmachen (§. 372. Mer.), wos durch den Sinnen, dem Gedächtnisse und der Einbildungs-Krafft Eintrag geschiehet, und so wird sichs finden, was man für Handlungen ben der Pflegung der Kinder in Ansehung dieser Stücke zu unterlassen, und welche man hingegen vorzunehmen hat; auch wie man die nothigen Handlungen einzurichten hat, damit alles widrige ver= mieden werde.

Wieman für die Seele ber Kinder zu forgen: S. 87. Da nun aber die Sorge für die Seele mit der Vorsörge für den Leib verseiniget werden muß (§. 225. Mor.); so müßsen auch die Stern darauf vedacht senn, wie so wohl der Verständ, als der Wille der Kinder gebessert werde (§. 254. 372. Mor.). Es ist zwar wahr, daß man anfangs ber den Kindern fast einig und allein auf ihrett Leib zu sehen hat: allein wir werden ber teisserer Uberlegung doch hernach sinden, daß

daß man eher auf die Besserung des Vers standes und des Willens sehen muß, als man insgemein baran zu gedencken pfleget. Und es ist gewiß nichts geringes, daß man Warum zu rechter Zeit daran gedencket: denn wer man bep es zu lange aufschiebet, der lässet geschehen, Zeiten dars daß unterdessen sowohl der Verstand, als aufzuse= der Wille vielkältig perdorben wird obeen hen hat. der Wille vielfältig verdorben wird, ehe er an die Besserung gedencket. Man kan aber gar leicht begreiffen, daß es schweerer senn muß Willen und Verstand zu bessern, wenn er schon verdorben worden, als wenn dieses noch nicht geschehen. Denn in dem Falle, da schon eine übele Gewohnheit sich mit den natürlichen Neigungen vereinbahs ret; muß man nicht allein diesen Einhalt thun, sondern hat auch allzeit mit denen aus jener entspringenden Hindernissen zu streis ten.

S. 88. Der erste Grad der Erkantnif Wie man sind die klaren Begriffe (6.9. c. 1. Log.). Kindern Da wir nun klare, aber undeutliche Be- die ersten Begriffe griffe erlangen, wenn wir nicht auf jedes, benzubeinwas in einem Dinge sich unterscheiden las- gen. set, insonderheit acht haben und ihre Ord= nung und Verknüpffung zu betrachten uns terlassen (f. 21, c. 1. Log.), Kinder aber ans fangs zu dergleichen Aufmercksamkeit und Uberlegung ungeschickt sind; so können sie auch anfangs keine andere als unveutliche Begriffe erlangen. Damit sie aber dazu

kommen, muß man ihnen allerhand Dinge vor die Augen bringen und sie gewöhnen darauf zu sehen, auch so bald sie reden ler= nen, darnach zu fragen, wie dieses oder jes nes heisse. Je mehr man nun ihnen derglei= chen Begriffe benbringen kan, je besser ist es: denn sie legen nicht allein de urch den Grund zu mehrerer Erkantniß, sondern wer= den auch lehrbegierig, das ist, sie erlans gen eine Begierde von allem, was ihnen porkommet, Unterricht zu haben.

Wie man bereiten foll.

S. 89. Da nun in der Matur kein sie zu deut: Sprung geschiehet, sondern alles nach und lichen vor= nach kommet, wie uns dessen die tägliche Erfahrung überzeuget, so muß man auch von einem Grade der Erkantniß nicht gleich zu dem andern schreiten, sondern vielmehr wenn man mit dem ersten zu Stande kom= men, damit noch weiter dergestalt fortfahe ren, daß manzugleich zu dem folgenden sich vorbereitet. Derowegen, weil von Seis ten unser, woferne wir zu einem deutlichen Begriffe gelangen wollen, erfordert wird, daß wir alles, was sich in einem Dinge eis niger massen von einander unterscheiden lässet, zu erst besonders betrachten, darnach eines gegen das andere halten und auf die Ordnung und Verknüpffung sorgfältig acht geben (S. 19. c. 1. Log.); so wird zu dieser Vorbereitung zweyerlen erfordert, nehmlich 1. daß man sich gewöhnet auf eine Sache recht

recht acht zu haben, und 2. eines nach dem andern besonders zu betrachten und zu über. legen. Zu dem ersten werden die Rinder Wie man gewöhnet, wenn man ihnen ein Ding lange sie gewöhvorhalt und sie aufmuntert darauf zu sehen, net auf eioder sonst durch die übrigen Sinnen zu be, ne Sache greiffen, auch den Nahmen daben vorsa, rechtacht get und sie begierig machet denselben zu baben. wissen, damit sie bald selbst darnach fragen, wenn ihnen etwas vorkommet, dessen Nahme ihnen noch unbekannt ist. Denn wenn sie von der ersten Kindheit an sich gewöhnen auf das zu sehen, was ihnen vor= kommet, nach dem Nahmen desselben zu fragen, und es auf alle ihnen mögliche Weisedurch die Sinnen zu begreiffen; so wird dieses ben ihnen zur Gewohnheit, daß sie es in allen dergleichen Fällen, da ihnen etwas vorkommet, wiederum thun (§. 238. 331. Met.). Sollen sie nun auch zu dem andern Auch eines gelangen, daß sie nehmlich gewohnen, eines nach dem nach dem andern in einem Dinge besonders andern bezubetrachten; so muß man für allen Dingen sonders dassenige, was man ihnen zeiget, nach und betrach= nach von einer Seite nach der andern vorzeigen, und sie aufmuntern daraufzu sehen, auch den Nahmen dessen, was man verschiedenes antrifft, dabey nennen. durch lernen die Kinder unvermerckt, daß ineiner Sache verschiedenes vorkommet und man sie nicht obenhin ansehen muß, wenn (Politick) man

man sie recht kennen will. Darnach mußman sie gewöhnen nach dem Nahmen alser Theilezu fragen, die man in einen Dinsge von einander unterscheiden kan: Denn so werden sie unvermerckt lernen dasjenige, was in einem Dinge unterschiedenes vorskommet, von einander zu unterschiedenes vorsalse eines nach dem andern ins besondere als ein besonderes Ding anzusehen.

Wie sie zu beutlichen Begriffen geleitet werden.

s. 90. Abo diese Worbereitung vorher gegangen, da hat man in der That schon alles gethan, was man vornehmen muß, wenn man deutliche Begriffe erlangen will, und kan einen dannenhero nichts befrems den, wenn man zu dieser Arbeit fortschrei-Damit nun aber die Kinder ben Zeiten an die Deutlichkeit der Begriffe sich gewöhnen; so muß man damit den Anfang machen, so bald als man mercket, daß es sich thun laffet. Diese Arbeit wird folgen-Man leget ih. der gestalt vorgenommen. nen Sachen vor, davon sie schon klare Begriffe haben und die ihnen bereits bekannt Alsdenn zeiget man ihnen nach einsind. ander alles, was an ihnen verschiedenes anzumercken; laffet sie darauf acht haben, wie eines auf das andere folget und mit ihm verknüpfft ist, auch alles mit seinem Nahmen nennen (§. 19. c. 1. Log.). Ben fleinen Kindern kan man selbst mit Spiel-Wercke den Anfang machen: bey denen, die nun weis

Besondes rer Ge= brauch

weitersind, daß sie schon angefangen zu ler- des Spiel. nen, mit Figuren und Zahlen dergleichen werckes, Ubungen vornehmen. Dadurch werden der Figudie Kinder unvermerckt inne werden, daß, ren und menn man eine Soche schon garmahi kens Zahlen wenn man eine Sache schon gar wohl kennet, man dennoch bey ihr noch gar vieles fin= de, woferne man sie genauer zu betrachten sich angelegen senn lässet. Abie man in dies sen Ubungen immer weiter fortgehen soll, wird derjenige verstehen, welcher inne hat, was wir in den Gedancken von den Kraff. tendes Verstandes (S. 7. 8. 19. c. 1.) von Erlangung deutlicher Begriffe bengebracht. Esistyumercken, daß die Zergliederung der Bild der Rede eine Aenlichkeit mit der Zergliederung Zergliedes der Begriffe hat und daher ben dem Lefen de. rung der nen Kindern ein Begriff davon kan benge- Begriffe bracht werden, der ihnen nach diesem die stabiren Sache nicht wenig erleichtert (§. 364.366. und Lesen. Mer.). Rehmlich eine Rede stellet eine zus sammengesetzte Sache vor. Sie lässet sich in ihreTheile, als in andere weniger zusammengesette Sachen zergliedern, und diefe ferner in Wörter, die Wörter in Sylden, die Syls ben endlich in Buchstaben. Hier haben wir ein gant klares Bild von der Fortses bung der Zergliederung, wenn man immer vollständigere Begriffe haben will. Die Zergliederung der Zahlen, die endlich aus Einheiten zusammen gesetzet werden, hat mit ihnen eine grosse Verwandschafft. Da 6.

Was für Sachen zu Bezstands: Ubungen zu erweh: len.

Da wir hier bloß auf die Fertigkeit des Verstandes sehen, die durch die Ubungen erlanget wird (S. 525. Met.), nicht aber eben auf die Erkäntniß der Sachen vor und an sich selbst: so gilt es gleich viel, was für Sachen dazu erwehlet werden. Die Abahl ist geschickt angestellet, wenn man solche heraus lieset, welche die Ubung leichte machen. Kinder, die noch nicht mit Vorzurtheilen verwöhnet worden, auch vor sich noch nicht weit dencken können, nehmen ohne dem an, was man ihnen vorbringet.

6. 91. Der Big bestehet in einer Leichtige

Mie man die Kinder wißig ma= chet.

keit die Alenlichkeiten wahrzunehmen (5.366. Derowegen kan man auch den Kindern behülflich senn, daß sie wißig were den, wenn man ihnen fleißig die Alenlich keis ten zeiget, die sich zwischen denen Dingen befinden, die sie erkannt haben oder die ihnen vorkommen. Dieses kan ihnen nicht allein kunfftig dienen, wenn der Zustand des Alters es leidet, auf allgemeine Begriffe zu gedencken (§. 26. c. 1. Log.), sondern auch zu Erfindung der Wahrheiten durch sich selbst (s. 367. Met.). Ja, da die Kinder aus Mangel der Vernunfft sich in ihren Handlungen auf die Erwartung ahnlicher Falle grunden muffen (g. 331. Met.); so verhalten sie sich in diesem Stücke der Bers nunfft gemässer (§. 375. Met.).

6.02. On lange Die Rinder noch fcmach mie man an Berftande find, fan man ihnen die bad Bor-Wahrheiten nicht anders benbringen, als urtbeil für daß fie fie in das Gedachtnis faffen. Je. perfonen doch damit fie nicht dadurch in das Bor nig ber urtbeil verleitet merben, als wenn man et. Babrbeit mas andern ju Befallen glauben mufte : fo bindern hat man fie ben Zeiten bagu zu gewohnen, foll. daß fie überall fragen, warum Diefes ift und marum fie Diefes oder jenes thun follen. Rebmlich indem fie badurch erfennen, daß alles feinen gureichenden Grund bat. warum es vielmehr ift als nicht ift: fo wird ihnen nicht allein der Gas des zureichenden Grundes feft eingepraget, fondern fie ertennen auch, es fen etwas nicht beswegen mabr, meil es der andere faget. Und das durch gewohnet man, nichts von anderen blog desmegen anzunehmen, weil fie es fagen: welches man eben zu erhalten vermeis nete. Diefes ift absonderlich ben Rindern nothig, die man funfftig einmahl zum ftudis ren anhalten will, Damit fie ihre Gachen grundlich erlernen.

5. 93. Da ber Gas des jureichenden Bie Rin-Grundes der Grund der Bernunfft ift, diefe ber veraber in der Ginficht in den Zusammenhang nunfftig der 2Bahrheit bestehet (§. 368. Mer.); fo werben. fiebet man bieraus, daß die Rinder dadurch jugleich vernünfftig werden, wenn fie fich gewöhnen allezeit nach bem Grunde ju fra-

gen,

gen, warum dieses ist, und warum sie die-

ses oder jenes thun sollen.

Mas bey Kindern zu vermei: den.

S. 94. Weil nun dassenige, was den Rindern in ihrer ersten Rindheit eingepräget wird, fest bleibet, auch die dadurch erregte Neigungen und Bewohnheiten sich gar übek wieder andern lassen (f. 384. Mor.): so hat man mit dem größten Fleisse darauf Acht zu haben, daß ihnen keine Vorurtheile und Irrthumer bengebracht, auch sie nicht zu Aberglauben verleitet, und in bosen Meigungen und Affecten gestärcket werden. In diesem Stücke wird es leider gar sehr versehen, indem die erste Auferziehung folchen Personen anvertrauet wird, die in Vorurtheilen Irrthumern und Abergkaus ben stecken, und daher durch ihre erdichtete Historien, die sie den Kindern zu erzehlen pflegen, auch durch allerhand Frethus mer, die sie ihnen als Bewegungs-Grunde von etwas abzustehen, beybringen, grossen Man findet es, mas Schaden stifften. dergleichen Verfahren nach fich ziehet, auch wenn man zu Jahren kommet, und durch völligen Verstand die Michtigkeit der bengebrachten Vorurtheile und Irrthumer ers kennet, von denen daher rührenden Neis gungen und Affecten aber sich doch nicht loß reissen kan, weil sie einmahl zu tieff eingewurkelt: wovon die Ursache an einem ans dern Orte (6, 419, Mor.) gezeiget morden. S.95.

s. 95. Was die Besserung des Willens Worauf betrifft, so haben Eltern mit aller Gorge in Besse: falt darnach zu streben, wie sie den Kindern rung des eine Begierde nach dem Guten, hingegen einen Abscheu für dem Bosen (f. 372. Mor.), folgends eine Liebe zur Tugend . (§. 450. Met. & §. 9. 64. Mor.) und einen Haf an den Lastern (S. 455. Met. & S. 9. 64. Mor.) ben Zeiten einpflanken, auch alle Begierde zum Bosen und alten Wiederwillen für dem Guten ausrotten.

Willens. zu seben.

§. 96. Go lange die Rinder keinen Ge. Wie Els brauch der Vernunfft haben, lässet sich auch tern die durch vernünfftige Vorstellungen des Guten Kinder und Bosen ben ihnen nichts ausrichten. Danun in diesem Falle die natürliche Ber. binden. bindlichkeit zum Guten und wieder das Bofe nicht zureichend ist (s. 9. Mor.); so mussen die Eltern sie auf eine andere Art verbinden, indem sie nehmlich ihnen empfindliche Straffen mit den bofen, hingegen Beloh. nungen mit den guten Handlungen verknupffen (s. 8. 36. Mor.). Und wird hierdurch das Gesetze der Natur zu einem Paterlis chen Gesetze (f. 18. Mor.).

zum Gus ten vers

s. 97. Gleich wie man aber überhaupt Wie diese sich nach den natürlichen Neigungen des Verbind= Menschen vichten muß, wenn man ihn ge- lichkeit schwinde lencken will (g. 240. Mor.); sohat nach ihren man am allermeisten die soch han Sindam in Reigun: man am allermeisten dieses bey Kindern zu gen einzu= beobachten, bey welchen man anfangs richten.

E 4

nidits

nichts als die natürlichen Neigungen fins

det auch diesen zu wiederstehen sich nicht so

gleich Mittel zeigen. Derowegen hat man

darauf zu sehen, ob sie sich lieber mit gu-

ten, als mit harten Worten; mehr mit

Wie Neis gungen zum Bös fen nicht zu stärs Een. Bedrohungen, als mit Schlägen ziehen lassen, und was dergleichen mehr ift. Wir finden es auch bey erwachsenen, daß man nichts ausrichtet, wenn man es auf die uns rechte Art angreiffet. Jedoch hat man hierben auch wohl mit darauf acht zu geben, daß die natürlichen Reigungen zum Bofen dadurch nicht gestärcket werden. Wer von Natur zur Wollust geneiget ift, dessen Reigung dazu wird gestärcket, wenn. man ihm leckerhaffte Sachen giebet, woferne er thut, was man haben will: hinges gen brauchet man diese Reigung zu eben dem Ende, wenn man ihn darben lässet, oder auch unschmackhafftere Speise giebet, wenn er nicht thun will, was ihm befohlen Es ist in der That hier mehr Bes hutsamkeit nothig, als man vermeinen sols Dervwegen da es ben den meisten Menschen auf das Glück ankommet, wie

sie auferzogen werden; so ist kein Wunder,

daß auch viele und öffters die meisten nicht

natürliche Reigungen haben; so kan es nicht

seyn, daß alle Kinder gleich gerathen, wenn

sie auf einerlen Weise tractiret werden.

Ingleichen da nicht alle einerlen

Man

Warum viel Men= schen nicht gerathen.

gerathen.

nach diesem in erwach senen Jahren schweer-Man hat aber auf die na Wie man lich andern. türlichen Meigungen der Kinder acht zu gesihre Reis ben, wenn sie noch an ihrer Mutter-Brust gungen

liegen. Denn unerachtet zur selbigen Zeit erkennet. alleihre Handlungen in gant wenigen Bewegungen des Leibes bestehen; so ist doch gewiß, daß sie mit dem Gemuthe übereinstimmen (s. 765. Met.) und man auch dars innen ihren Grund finden kan, und zwar um so viel leichter, je weniger noch durch die Gewohnheit etwas dazu kommen ist. zeiget sich hier ein Weg allerhand nüpliche Dinge zu beobachten: sonderlich wenn man zugleich aus dem, was man wahrnimmet, von den natürlichen Neigungen urtheilen und nach diesem acht geben wolte, wie das Urtheil eingetroffen, wenn sie sich durch verschiedene Handlungen nach diesem deute licher zeigen.

s. 98. Nächst diesem hat man eine grof- Wie man se Behutsamkeit zu gebrauchen, daß man bose Genichts schlimmes, oder auch nur dergleis wohnbei= den, daraus etwas schlimmes erwachsen ten zu verkan, zur Gewohnheit werden lässet, weil buten hat.

sie nicht allein vor sich, das ist, in der Art der Handlungen schadet, wo sie eingerissen (§. 382. Mor.), sondern auch in anderen ahns lichen Fällen vielfältig auf Abwege verleitet (g. 331. Mer.). Hierzu kommet noch dieses, daß eine Gewohnheit schweer zu andern ist (5.384. 421. Mor.), und die Alenderung im Guten gar sehr hindert (§. 386. Mor.). Manhat aber hierben wohl zu mers cken, daß alles, was man mit den Kindern von ihrer ersten Geburths=Stunde an vor= nimmet, einen Eindruck in ihrem Leib und Gemuthe machet, dadurch sie zu gewissen Handlungen gleichsam geneiget werden, so daß sie geschwinder und leichter als andere dazu zu bringen find. Derowegen ware hier vieles sehr genau zu untersuchen, wenn es uns ein Ernst ware die Auferziehung der Kinder mehr in unserer Gewalt zu haben, als bisher nicht möglich ist. Nehmlich ben allen Tugenden und Lastern sind gewisse Bewegungen des Leibes nothig, wenn sie sollen verübet werden (S. 1. Mor.). nun dergleichen Bewegungen schon öffters gehabt, der ist mehr dazu aufgelegt als ein Wem bekandtist, wie alles mits einander verknüpfft, und immer eines aus dem andern erfolget, den wird nicht befremden, was ich gesaget.

Unerkan= te Wege Kinder zu verderben und zu bessern,

Fernere Einrich= S. 99. Woferne nun aber entweder unvermerckt oder auch aus Nachläßigkeit bis

se Gewohnheiten eingeschlichen, oder zum tung der wenigsten solche, die nach sich ereignenden Verbind= Umständen sowohl zum Suten als zum lichkeit. Bösen können angewendet werden; so hat man darauf allerdings mit zu sehen, wenn man die Kinder zum Guten verbinden will (§.20. Mor.).

5. 100. So bald der Verstand und Bes Wenn brauch der Bernunfft sich aussert, hat man Kinder im darauf zu sehen, daß die Rinder nicht Scla. guten vervenim Guten bleiben, sondern es vielmehr nunfftig aus völliger Frenheit thun (S. 377. Mor.). Und hierzu dienet alles dasjenige, was von der Besserung des Willens (S. 373. & fegg. Mor.), weitlaufftig ausgeführet worden. Es wied freylich eines und das andere in der Ausübung noch einige Geschicklichkeit erfordern, wenn man es bey Kindern anbringen will: allein wir können uns vor dies fes mahl nicht in weitere Weitlaufftigkeiten einlassen.

S. 101. Weil Kinder bloß den Gebrauch Warum der Sinnen und Einbildungs-Rrafft haben, Kinder keinesweges aber den Gebrauch der Ver- nichts Bo= nunsse, als welche erst durch viele libung ses, noch unanstän= erhalten wird (g. 525. Mer.); so können sie sich diges seauch nichts vorstellen, als was sie sehen oder ben dorf sonst empfinden und die Einvildungs, Rrafft fen. bringet hervor, was sie sonst damit verwandtes empfunden (g. 238. Met.). nun hieraus ihre sinnliche Begierden ermach.

wachsen (S. 434. Met.), mit denen die aus-

seren Handlungen oder Bewegungen des

Warum Kinder al= les nach= thun,

Leibes übereinstimmen (f. 535. Met.); so konnen Kinder auch nichts thun, als was sie von andern gesehen und wozu sie gewöhnet worden, jedoch mit einigem Unterscheide, in so weit nehmlich die natürliche Neigungen in den Handlungen einige Aenderung mas chen. Und daher kommet es, daß Kinder alles nachthun, und in ähnlichen Fällen ein gleiches thun (S. 331. Met.). Derowegen hat man die allergrößte Gorgfalt zu gebraus chen, daß Rinder nichts boses noch unanständiges zu sehen bekommen, ehe sie eine Gewohnheit im guten erhalten, und durch den Gebrauch der Vernunfft Gutes und Boses recht zu unterscheiden wissen. Man siehet hieraus zugleich, warum Kinder am allerleichtesten sich verführen lassen. Man erkennet aber auch, welche Menschen den Kindern gleich zu achten sind, wenn sie auch gleich den Jahren nach nicht mehr Kinder senn, und daher sich so leicht als jene verführen lassen, nemlich alle diejenigen, die bloß an ihren Sinnen und der Einbildungs-Krafft hangen, uud weder Erfahrung noch Ge-Auf Universis wohnheit im Guten haben. taten, wo man allerhand junge Leute ben einander siehet, die von der Aufsicht anderer in die Frenheit kommen, fehlet es nicht an Exempeln dadurch solches bestetiget wird. §. 102.

und sich leichte ver= führen las= sen. Wer ihnen gleich zu achten.

## Von der Våterl. Gesellschafft.

S. 101. Meil nun die Rinder um die El. Bie Eltern find und ihr Ebun und gaffen feben; fo tern ben find fie auch verbunden ihnen mit guten Rinbern Grempeln vorzugehen, das ift, weder ju Grempel thun, was bofe, noch ju unterlaffen, was geben folaut ift, ja auch dergleichen Sandlungen len. für ihnen zu verheelen, durch deren Dachah= mung in unrechten gallen fie fonnen ver-Dorben werden. Und hieraus erwachfet von Berbind. neuem eine Berbindlichkeit zu einer guten lichkeit ber Mufführung Der Cheleute gegen einander. 6.103. Da nun Exempel und Fabeln, Bas fur Die fo eingerichtet find, daß fie den Erfola Siftorien

der guten und bofen Sandlungen band, und Fagreiflich machen, daju dienlich find, daß Rindern ju man im auten vernunfftig wird, auch die erzehlen. Bernunfft ben den Ginnen, der Ginbil-Dungs Rrafft und den Uffecten nicht unterliegen barff (6.373. Mor.); fo hat man den Rindern, ben fich zeigendem Gebrauche der Bernunfft, durch Erempel und Fabeln Die Sugenden und Cafter vorzuftellen, Damit fie bende nicht allein fennen lernen, fondern auch einen Erieb zu jenen, und einen 216fcheu por diefen befommen. Und mit die= fen Erzehlungen wurde man ben ihnen ein mehrers fruchten als mit den abgefchmact. ten Mabrlein, Die gewöhnlicher maffen von alten Weibern und ihres gleichen den Rins dern erzehlet werden, dadurch fie in allers hand Borurtheil und Aberglauben verlei-

Cheleute.

Wem die Auferzie= hung an= zuver= trauen.

Vorur= theil wird berühret.

Wie man ihnen Lust zur Arbeit machet.

Was ein Spiel ist.

Was bey ihrem Spielen zu beden: Een. tet, auch öffters zu vielen bösen Neigungen gleichsam zugestimmet werden. Man sie= het auch hieraus, was für Leuten man die Auferziehung anzuvertrauen hat, und darffsich nicht wundern, wenn sie insgemeint mißlinget, da man sie untüchtigen Leutert überlässet. Die sich einbilden, wenn die Kinder zu Verstande kämen, wäre alles die= ses vergessen, auch änderten sich albere Irr= thümer von selbsten; die sehen den Grund der Natur nicht ein, davon ich schon vor= hin (§. 89.) etwas erwehnet.

S. 104. Damit die Rinder von ihrer ersten Kindheit an Lust zur Arbeit, und hingegen Abscheu für dem Müßiggange bekom= men; so mussen sie allezeit etwas vorhaben und niemahls in der Stille mußig zu sigen Weil sie nun aber angehalten werden. zur Arbeit noch nicht geschickt sind; so können sie auch nichts thun als spielen. ist aber das Spiel eine jede Verrichtung, die man jum Zeit. Vertreib vornimmet. Und demnach mussen Kinder allezeit etwas zu spielen haben. Wer von Kindheit auf gewohnet ist immer etwas vorzuhaben, dem fället es auch in erwachsenen Jahren bes schweerlich, wenn er nichts vorhaben soll.

g. 105. Ben den Spielen der Kinder fins de ich zwenerlen zu erinnern. Erstlich muß man darauf sehen, daß sie durch das Spies len an solche Handlungen gewöhnet werden, ders

dergleichen sie nach die jem in ihren ernsthaffe Wie man ten Verrichtungen nothig haben. Denn siedadurch auf solche Weise werden sie zu diesem vor zu ernst= bereitet, und fället ihnen nachdem nicht bafften schweer, wenn sie von dem Spielen zur Ar. Berrichbeit schreiten: wie aus demjenigen mit meh- vorbereis terem abzunehmen, mas in einem ahnli tet. den Falle von dergleichen Vorbereitung ausgeführet worden (§. 89.). Nehmlich mansiehet leicht, wenn ben den ernsthafften Verrichtungen oder der Arbeit eben dergleis chen Handlungen nöthig sind, die sie ben dem Spielen gebrauchen, ihnen die Arbeit eben wie das Spiel vorkommet. Derowes gendasie mit Lust gespielet; konnen sie auch Darnach Wie ihnen nicht mit Verdruß arbeiten. hat man zugleich Borforge zu tragen, daß sie badurch durch die Spiele allerhand nügliche Wahr, Wahrhei= heiten in ihr Gemuthe pragen, die der teneingu= Grund zu vieler Erkantnis sind, wenn sie pragen. nach diesem ihren Verstand brauchen und etwasnügliches lernen sollen. Endlich mus Wie sie sen sie auch dahin gebracht werden, daß sie badurch sich in ihrem Spiele ordentlich aufführen, ordentlich und hat man davor zu sorgen, wie sie da, zu gewöh, durch den Begriffeines ordentlichen Wans dels fest in ihr Semuthe pragen (s. 142. Mor.), auch durch diese Ubung im Spiele eine Fertigkeit bekommen. Ich weiß wohl, daß nun die meisten fragen werden, Wete dieses wie ist dieses alles anzufangen? Allein wer auszunsiehet ben. 20.5

fiehet nicht, daß diefe Materien ins befon-Dere auszuführen bier weder Beit noch Belegenheit ift? Man mufte ein ganges Buch allein hiervon fcbreiben, wenn alles jum gemeinen Bebrauche ins befondere folte aus geführet merben. Wenn viele, denen GOtt Gelegenheit gegeben in der Rinderaucht etwas nubliches ju berfuchen, mit reifs fem Berftande und einer auten Ginficht in die unfer Thun und Laffen betreffenbe Bahrheiten darüber fommen werden : fo wird mit der Zeit viel nutliches von ihnen in Diefem Theile der Rindergucht bengetra. Bie übers gen werden. Es mare nun einmahl Zeit, menn diefer Theil der Welt = Weißheit, der von der Menfchen Ebun und Laffen bandelt, in mehrere Hufnahme fommen foll, daß man, wie in der Erfantnif der Matur, gefchiebet, mit bereinigten Rrafften Die Gache anariffe, nubliche Unmercfungen mittheilete und mit Uberlegung allerband Bere fuche anftellete. Unterdeffen fiebet man que

baupt Moral und Politick 3H perfectioniren.

Wenn Rinber burch Spielen. perberben

gleich aus dem, mas von den Spielen porgefchrieben worden, daß dadurch die Rinder auch auf vielerlen Beife tonnen verderbet werden, wenn man entweder nicht die rech. ten erwehlet, oder auch fie fich daben nicht fo aufführen, wie fiche in einer weiteren Da man bisher in Die-Absicht gebühret. fem Stucke der Rinderzucht fich nach feis

nen

nen Regeln richtet, so ist es ein blosses Glück

(S. 1002. Mer.), wenn man es trifft.

S.106. Weil die Eltern ihre Kinder so Was für weit bringen sollen, daß sie sich selbst ver=eine Le= sorgen können (§. 80.); so mussen sie auch bens: Art dieselben etwas ternen lassen, damit sie ih, Kinder zu nen selbst ihr Brodt erwerben konnen. Da erweblen sie nun solchergestalt dieselben zu einer ges wissen Lebens - Art geschickt machen sollen, so ist diese mit als eine der vornehmsten 216» sichten anzusehen (S. 910. Mer.), und daher haben die Eltern sonderlich sie dazu anzuhals ten, was ihnen zu ihrer kunfftigen Lebens» Art nütlich ist (s. 140. Mor.). Es lehret die Erfahrung, daß sich nicht jeder zu allen Bereichtungen schicket. Es ist aber nicht weniger bekannt, daß Zwang nicht gut thut. Wo man mit Widerwillen lernen soll, da gehetes selten wohl von statten und bringet man es nicht weit; denn wer etwas mit Verdruß thut, der ist frohe, daß er damit fertig ist, es mag gerathen, wie es will. Derowegen haben Eltern darauf zu sehen, wozu die Kinder einen natürlichen Trieb haben, und sie zu dieser, keinesweges aber zu einer anderen Lebens=Art anzuhalten. Weil man sich nach dieser Regel nicht riche tet, sondern die Bater die Rinder gemeinige lich dazu halten, was sie sind, oder wozu sich die Gelegenheit füget; soist kein Wunder, daß man in allen Ständen Leute hat, (Politick)

die das ihrige nicht verstehen, wie sie sole len.

Wie die Kinder darauf zuissehen ha= ben. s. 107. So bald sie demnach zum Versstande kommen, daß sie begreiffen lernen, was ihnen zu ihrer kunfftigen Lebens. Art gut ist oder nicht, sollen sie angeführet werden, dieselbe allezeit vor Augen zu haben, inskunfftige hinaus zu sehen und ben allem ihrem Thun und Lassen zu überlegen, was es ihnen sur Vorurtheil dazu schaffen werde (5. 140. Mor.).

Wie man sie weise machen soll.

6.108. Da nun die Weißheit den Men= schen geschickt machet seine Absichten derges stalt mit einander zu verknüpffen, daß eine ein Mittel der andern wird und hinwieders um dergleichen Mittel zu erwehlen, die uns zu unsern Absichten führen (§. 914. Met.); so sollen auch die Rinder weise gemacht werden: wozu dassenige Mittel und Wege an die Hand geben wird, was von Erlangung der Weißheit (S. 315. & segg. Mor.) weit= läufftig ausgeführet worden. Absonderlich finde ich hierzu sehr dienlich, wenn man Exempel anderer sich vor Augen stellet. Denn wenn ich mir einen Mann, der sich in dersenigen Lebens-Art, die man sich ers wehlet, mit Ruhm hervor gethan, zum Muster vorstelle; so sehe ich nicht allein, was mir noch fehlet und wornach ich mich zu bes mühen habe, sondern indem man ben ihm wahrnimmet, was uns noch abgehet, bes koms

Mie man ihnen Er= empel zum Muster vorstellen soll.

kommet man dadurch einen neuen Trieb zu fernerem und mehrerem Fleisse. Ich rede, was ich erfahren, und ein jeder siehet, daß dieses nicht allein für Kinder dienet, sondern bey jedermann gut thut, er mag es in einer Sache so weit gebracht haben als er will.

5. 109. Weil durch Klugheit ausgeführ Wie man ret wird, was weißlich erdacht worden sie klug (s. 327. Mor.); so hat man ferner davor zu machen sorgen, daß die Kinder ben Zeiten klug gen soll. macht werden: wozu dasjenige dienlich ist, was davon (S. 329. & seqq. Mor.) bengebracht worden. Absonderlich muß man Wie Erihnen allerhand Exempel vorstellen, damit empeldazu sie aus den löblichen lernen, was zu thun dienlich. ist; hingegen aus den unglücklichen, was sie meiden sollen (g. 333. Mor.). Und in Was die dieser Absicht muß man sie gewöhnen auf Ausmerckder Menschen Thun und Lassen acht zu ha, samkeit ben, und daben zu untersuchen, wie sie sich Leute da= dadurch entweder Vortheil oder Schaden ben thuc. schaffen, worinnen sie es versehen, wenn sie sich in ihrem Glück gehindert, und wie sie es unterweisen seltsam anfangen mussen, damit sie ihren Zweck erreichen können. Jes doch muß man daben auch Vorsorge tragen, daß sie sich nicht gewöhnen von andern Leuten schlimm zu reden (§. 806. Mor.) noch sie zu verachten (S. 805. Mor.) und sich selbst über sie zu erheben (s. 796. Mor.). Man siehet es hier und wird es in andern Fällen 8 2 gleichBesondere Sorgfalt im Tu= gend= Wandel.

sleichfalls so finden, daß die Gränken zwisschen der Tugend und den Lastern einander sehr nahe sind, und man sich über die massen in acht zu nehmen hat, daß man nicht auf Abwege geräthet, indem man den festen Vorsathat dem Guten nachzusagen. Und dieses ist die Ursache, warum die Menschen sich auch unterweilen das Gute zum Bösen antreiben lassen, oder ihre gute Neigungen zum Bösen mißbrauchen.

Wie man fie lehren foll mit dem Gelde recht um: zugehen.

5. 110. Ein Mensch hat darauf zu sehen, daß er nicht allein einen Zehr= und Shrens Pfennig, sondern auch einen Noth-Pfennig hat (g. 514. 515. Mor.). Derowegen haben auch Eltern ihre Kinder ben Zeiten anzuführen, daß sie mit dem Gelde wohl umgeben, und absonderlich den Gebrauch desselben nach diesem dreufachen Unterscheide lernen. Zu welchem Ende sie ihnen Geld zu geben haben, daß sie es zwar in ihrer Vermaho rung haben und damit thun können, was sie wollen, jedoch aber Rechenschafft geben mussen, wie'sie damit umgegangen, nachdem man anfangs ihnen selbst gesagt, wie sie damit umgehen sollen, und sie es also uns ter der Eltern Aufsicht verwahren und vers walten muffen. Es ist auch nicht undienlich, wenn man ihnen das Geld nicht ane ders als eine Belohnung ihres Fleisses giebet, damit sie lernen, Geld musse erworben Wie denn ferner dienlich ist, daß werden. man

man ihnen aus der Erfahrung durch Erem, Bie man pel jeiget, wie fchmeer es ju erwerben; wie Rinder Diele Muhe Die Menschen fich geben und mie lebret, bag groffe Gefahr fie offtere deshalben ausfte fchweer ju ben muffen; wie wenige zu einem groffen ermerben Bermogen fommen und mas dergleichen fen. mehr ift. Abfonderlich muffen fie auch ben Beiten lernen, wie Geld fich bald verthun und es fich Mifet, und, wenn es weg ift, nicht fo gleich leicht verund fo leichte wieder ju erlangen ftebet, thunlaf. Es haben Eltern um fo viel mehr in Dies fet. fem Stucke fur ihre Rinder ju forgen, je gemiffer es ift, daß ein groffer Theil ihrer Bludfeeligfeit hierauf beruhet; auch leider! die tagliche Erfahrung lehret, wie viele Menfchen bloß dadurch verderben, daß fie nicht mit dem Belde recht umzugeben mif-Es ift öffters mehr daran gelegen, daß Eltern Die Rinder Geld erwerben und bamitrecht umgeben lernen, als daß fie ihnen groffes But hinterlaffen. MBer dasjenige wohl bedachtig erweget, was von den Pflich. ten des Menfchen in Unfebung ihres Bermogens (f. 516. & fegg. Mor.) weitlaufftig ermiefen morden; der wird noch gar vieles feben, mas man mit den Rindern vorzuneb. men hat, wenn fie mit dem Gelde recht ums jugeben lernen follen.

S. ut. Da die Ruhm-Begierde den Den. Bie man fchen antreibet ohne Intereffe Butes ju thun, ihnen ihnen ihre faure Dube verfuffet, und ben Rubm-

8 3

Begierbe benbrin= get.

entstehenden Schwiezigkeiten Muth machet, daß sie nicht nachlassen, biß sie daß, was löb= lich ist, ausgeführet (g. 467. Met.); diese Begierde aber nichts anders ist als die Lust und Freude über dem Urtheile anderer von dem Guten, was wir gethan haben, und unserer Wollkommenheit (g. 466. Met.); so muß man auch die Kinder loben, wenn sie Sutes gethan haben, und ben dem Lobe zugleich aufmuntern, daß sie fortfahren follen, auch ihnen zeigen, wie sie deswegen von Berständigen werden lieb und werth gehalten werden, und was noch für grösseres Lob zu erhalten in ihren Kräfften stehet. gewiß! diesesisst der rechte Probier-Stein Stein der Gemüther. der Gemüther. Wer durch Lob sich reißen lässet zum Guteu, von dem kan man viel Gutes hoffen: hingegen wer niederträchtig ist und nach Lov nichts fraget, von dem kan man sich eben nicht viel sonderliches ver-Ich have auch schon anderswo

Wer die Auferzie= Hung Chweer und leichte machet.

Probier=

hingegen sie schweer machen. g. 112. Weil ein ehrliebendes Gemuthe gar leichte ehrgeißig werden kan (§.598. Mor.)

and absonderkich Kinder, die noch schwach am Verstande sind, der Sache leicht zuviel thun können; der Shrgeit aber ben ihnen

(5.599.600. Mor.) erwiesen, daß ehrliebende

Bemuther leicht; hingegen niedertrachtige

schweer zu lencken sind, und demnach ist

Klar, daß jene die Auferziehung leichte, diese

viel

Behue= famteit die hierben zu gebrau= den.

viel schadliches nach fich giehet, indem fie fich mehr einbilden als fie follen, auf nies manden acht haben, andere gegen fich verachten und mas dergleichen mehr ift: fo bat man groffe Bebutfamteit ju gebrauchen, Daß man die Rinder nicht ehrgeißig und hochmuthig machet, indem man eine Begierde nach Rubm in ihr Bemuthe pflan-Ben mill. Mehmlich man muß mobl acht geben, daß fie niemanden gegen fich verache ten, und daher gewohnen überall auf das Bute ju feben, mas fie ben andern finden, Die Mangel und Gebrechen anderer gum beften zu deuten, und, mo diefes nicht gefcheben fan, mit benen Verfonen, die damit behafftet find, Mitleiden ju haben (5. 109.). Da nun das Mittel hierzu eine aufrichtige Liebe ift (6. 449. 461. Met.); fo hat man mit allem Bleiffe eine Liebe gegen andere Dens fchen in ihnen ju pflangen (§. 777. Mor.). Much bat man darauf ju feben, daß fie fich bescheiden gegen jedermann aufführen und infonderheit Die Demuth ben Beiten angemobnen (S. 631.634. & fegq. Mor.).

6. 113. Unerachtet nun aber Rinder nicht Bie Rinfahig find das Bute, was ben andern ift ju der angubeurtheilen, und ihnen daber ihre gebuhren. gewöhnen de Chre ju geben (§. 590. Mor.); fo Dienet einen jes doch nicht wenig dazu, daß fie angehalten ren. werben, jedermann mit Ehren-Bezeigungen

entaegen ju geben, bas ift, fich fo in Wor.

ten und Bercfen, ingleichen in Minen und Beberden gegen andere aufzuführen, wie wir thun murden, menn wir das Gute, bas ben andern angutreffen , begreiffen (6. 590. Mor.). Damit nun Rinder delto eber Daau zubringen find, fo muß man fich mobl in acht nehmen, daß man nicht in ihrer Segenmart von andern Leuten verachtlich rebet, auch jedermann, der ben uns mas ju fuchen bat, freundlich begegnet. Und muß man absonderlich ihnen den Gedancfen benbringen, daß ermachfene und fonderlich alte Leute viel Gutes an fich baben, daß ibnen noch fehlet, damit fie eine Sochachtung ges gen fie befommen : welcher Bedancte in ib. nen bestätiget wird, wenn man ihnen, auch unterweilen dem Unfeben nach an verachte lichen Derfonen bergleichen zeiget, fo in Die Augen fallet und fie nicht verfchmaben wurden, moferne es ihnen fonnte mitgetheilet werden. Und diefes ift fonder Zweiffel Die Urfache gemefen, warum ben ben Sinefern die Alten durchgebends von den Rungeren ben allen Belegenheiten geehret morben.

Marum Rinder gur Wahrhaftigfeit und Verschwiegenheit zu gewöhnen.

S. 114. Unter denen Eugenden, welche im man Kindern anzugewöhnen hat, gehören auch absonderlich die Wahrhafftigkeit und der Werschwiegenheit. Denn da ein Lügner ist einen Glauben verlieret und niemand gereinemit ihm etwas zu thun hat is. 982. Mor.); so können Kinder wenig in der Welt unter

Pelle

Leuten fortkommen, woferne sie nicht wahrs haftig sind. Sben dergleichen ist zu beforgen, wenn sie nicht verschwiegen sind: denn eisnen Plauderer mag niemand gerne um sich haben, weil er zu vieler Uneinigkeit und Verdruß Anlaß giebet, es wird ihn auch niemand zu seinem vertrauten Freunde verlanzgen. Man muß ihnen dannenhero nicht Anlaß geben sich zum Lügen zu gewöhnen, entweder weil man ihnen ohne Grund zuverläßige Lust versaget, oder sie wegen eines Versehens gar zu harte anlässet, oder auch wohl unterweilen nicht giebt, was sie zu ihs rer Nothdurst gebrauchen, und was ders gleichen mehr ist.

h. 115. Da die Gottseeligkeit alle Tugen= Warum den erhöhet (h. 673. Mor.), ja, indem sie neue Kinder Bewegungs=Gründe giebet (h. 670. Mor.), zur Gottsauch die anderen Tugenden erleichtert, in- seeligkeit dem sie den Willen zu tugendhafften Hand, ren.

lungen kräfftiger neiget (§. 496. Met.), so haben Eltern die Kinder ben Zeiten gottsee

lig zu machen.

s. 116. Weil die Gottseeligkeit eine Fer- Warum tigkeit ist alle Handlungen zur Ehre GOt, sie zur Ertes einzurichten (s. 670. Mor.), dazu aber kantnis eine lebendige Erkantnis GOttes ersordert wird (s. 658. Mor.); so sollen Eltern ihre Kinder bald zur Erkantnis GOttes ansuhten (s. 155.) und so lange sich ben ihnen der Gebrauch der Vernunsst nicht zeiget, haupt-

Fr. sache

sächlich die Betrachtung der Natur dazu gebrauchen. Ich rede hier bloß von den Mitteln, welche die Welt-Weisheit an die Hand giebet: das Christenthum hat wie hier, so in allen übrigen Stücken noch ander, welche die Gottesgelehrten gewehren.

Warum man nicht ein mehre= res hier= von bey= bringet.

S.117. Von besonderen Pflichten gegen SOtt ist nicht nothig hier zu reden, weil solches schon anderswo zur Gnüge geschesten (S.678. & seqq. Mor.). Denn obwohl nicht alles ohne Unterscheid ben den Kindern anzubringen; so wird doch ein Verständiger bald sehen, wie weit die Fähigkeit der Kinder es zulässet mit ihnen zu gehen, wie ich auch schon vorhin von andern Pflichten erinnert habe (S.85.).

Was die väterliche Gewalt ist.

g. 118. Das Recht die Kinder zu regiesten, das ist, ihre Handlungen nach seinem Gutbesinden einzurichten, wird die väters liche Gewalt genennet: welche man nieht mit der väterlichen Gewalt der Römer versmengen muß, als welche nicht bloß die natürsliche, sondern eine bürgerliche war.

Mer unmundig und mun= dig ist.

S. 119. Ein Kind das in väterlicher Gewalt ist, wird unmündig genennet: wenn es aber von der väterlichen Gewalt frey wird, soheisset es mündig.

Macht der Eltern den Kin= bern zu be= fehlen.

S.120. Weil nun die Eltern ihre Kinder regieren (5.81.) und also ihnen befehlen sollen, was sie zu thun und zu lassen haben (5.82.); so fliesset die Macht zu befehlen aus der vås terlichen Sewalt (5.118.), und haben vermöge moge dieser Eltern ihre Kinder dazu zu ges Wie sie wöhnen, daß sie nichts ohne ihr Vorwissen dieselbe ges und Willen vornehmen dörffen, sondern brauchen vielmehr in allem der Eltern Willen ihren sollen. Willen seyn lassen. Zu dem Ende haben sie nicht allein sie dazu zu verbinden, daß sie allezeit erst fragen, ob sie dieses oder jenes thun oder lassen dörffen (s. 96.); sondern auch stets ihnen zu sagen, was sie ben allen sich ereignenden Gelegenheiten zu thun und zu lassen haben.

g. 121. Da die Kinder, so lange sie un, Warum mundig sind, nicht thun dörffen, was sie Unmündis wollen, sondern erst fragen müssen, obes die ze keinen Eltern haben wollen oder nicht (g. 119. 120.); Vergleich sonnen sie auch ohne Einwilligung der machen Eltern mit niemanden einen Vergleich aus.

Eltern mit niemanden einen Vergleich aufrichten. Und demnach sind alle ihre Vergleiche und Verträge ungültig, woserne es nicht solche Dinge betrifft, da man vorher sehenkan, daß Eltern darein willigen würsden, wenn sie es wüsten, und man also ihrer Einwilligung ohne sie zu fragen versichert seyn kan. Nehmlich weil zu einem Vertrage ein Versprechen und Segenversprechenersordert wird, (§. 1008. Mor.); so kan dergleichen ohne bender Theile Einwilligung, dadurch sie der Sache mit einander eines werden, nicht geschehen (§. 1003. Mor.). Weil nun Unmündige vor sich nicht einswilligen können ohne Wissen und Willen

der Eltern, als deren Wille in allem ihr Wille senn muß (s. 120.); so mögen sie et was versprechen oder dagegen versprechen, so ist es even to viel als wenn sie nichts vers sprochen oder dagegen versprochen hätten. Und demnach ist kein Vertrag unter ihnen

aufgerichtet worden.

6. 122. Da die Kinder deswegen unter Wie lange Kinder in der Gewalt der Eltern sind, weil sie sich der vater=nicht selbst versorgen und regieren können; lichen Ge= (5. 81. 118.); so bleiben sie auch so lange in walt blei= ben.

der väterlichen Gewalt und sind daher so lange als unmundig zu achten, so lange sie sich nicht selbst versorgen und regieren köns ABenn nun also gleich die Kinder nen. durch Arbeit und Dienste, die sie anderen leisten, ihr Brodt und Kleidung selber verdienen, und also nicht mehr von den Eltern Unterhalt nothig haben; so sind sie duch, so lange sie ihr Bestes noch nicht selbst verstes hen, noch in Ansehung ihrer übrigen Hands lungen unter der Gewalt der Eltern und haben diese noch wie vorhin Macht ihnen zu befehlen, was sie thun und lassen sollen. Daher sie auch noch in diesem Zustande nicht eigenmächtig mit jemanden einen Bergleich oder Bertrag machen dorffen (f. 121.).

Wenn die väterliche Gewalt aufhöret.

g. 123. So bald Kinder sich selbst vers sorgen und regieren können; haben sie es nicht mehr nothig von ihren Eltern zu fore dern, sondern diese sind vielmehr von dere

selben



weiter nichts als ihr Bestes suchen, auch daher nicht ohne Noth ihnen zuwieder zu sepn, wenn sie etwas verlangen, so ihnen Jedoch hat man hier nicht nachtheilig ist. ben auf den Unterscheid der Bemuther ju fe-Denn einige lassen sich mit Liebezies hen, andere hingegen mit Harte. man den ersten hart begegnen, so wurden sie dadurch in ihrem Gemuthe nieder geschlagen: wolte man aber diese bloß durch Liebe lencken, so würden sie darnach nichts Es wird hierunter nicht wenig fragen. verseben, und ist ein Glück für Kinder, wenn sieEltern nach dem Zustande ihres Gemuths Weil aber nicht alle bekommen haben. Rinder, ob sie gleich von einen Eltern sind, gleich gesinnet seyn; so ist es ein Ungluck für die andern, wenn sie eben so wie ihre Geschwister tractiret werden.

Kinder follen ge= gen ihre Eltern danckbar feyn.

I. 127. Da die Eltern den Kindern viele Wohlthaten erweisen, und zwar um so viel mehrere, je emsiger sie für ihre Glückstes ligkeit sorgen (§. 834. Mor. & 449. Met.); man aber verbunden ist gegen seine Wohlthater danckbar zu senn (§. 834. Mor.); so sind auch Kinder verbunden gegen ihre Eletern danckbar zu senn.

Mie sie bazu ges bracht werben. S. 128. Zu dem Ende ist nothig, daß den Kindern die Wohlthaten, welche sie von ihren Eltern geniessen, deutlich vor Augen gemahlet werden, damit sie ihre Grosse recht

eille

einsehen lernen (s. 839. Mor.). Und ist Wie Kin= hierzu absonderlich dienlich, daß ihnen zu- dern die gleich die besonderen Umstände der Wohl- Wohltha= thaten vorgestellet werden, als z. E. daß die tern vor-Eltern an ihnen ein mehreres thun als an= zustellen. dere, die es eben fogut, oder auch noch wohl besser thun könnten; daß es die Eltern nach ihren Umständen schweer ankommet und was dergleichen mehr ist. Es ist aber Wer es dienlicher, wenn solches von andern Leuten, thun soll. als von den Eltern geschiehet. Denn so seken die Rinder desto weniger darein einen Zweissel, indem sie es für so viel gewisser halten, weil auch andere dieses einsehen: wiewohl diesenigen, so dieses thun, die Er. Bebut= mahnungen wegzulassen haben, damit sie samkeit, so nicht meinen, als wenn sie es bloß zu der Ab. daben nő= sicht sagten. Die Ermahnungen die Eltern thig. davor zu lieben und ihnen gehorsam zu seyn, können nach diesem von andern hinzu gesehet werden. Ja sie werden vor sich thun, was den Eltern gefällig ist, wenn sie nur erst die Wohlthaten, welche sie geniessen, recht erkennen lernen. Ich weiß wohl, Vorurdaß Kinder ihnen einbilden, Eltern mussen theil der dieses thun, und in den Gedancken stehen, Kinder. davor, was einer thun muß, sey man ihm eben keinen Danck schuldig. Es ist nicht zu leugnen, daß dieses bose Gemuther sind: allein, weil man auch ben ihnen alle Kräffte anwenden soll, wie sie mögen gewonnen mero

Wiees ihnen zu be= nehmen.

werden, so muß man auch mit auf sie acht haben. Daß man ihnen ihren Irrthum benehme, als wenn man davor nicht Danck schuldig ware, was einer uns zu thun verbunden gemesen, murde viel zu weitlaufftig, ja gar offt unmöglich fallen, weil dergleis chen ungeartete Gemuther wenigoder keine Vernunfft haben. Derowegen ist das sie cherste Mittel, daß man ihnen nach Beschafe fenheit der besonderen Umstände zeiget, die Eltern thun mehr an ihnen, als sie schuldig waren: welches sie am besten begreiffen lernen, wenn man ihnen andere Exempel entgegen stellet.

Rinber Eltern lie= ben.

Wie ste dazu ges bracht werden.

S. 129. Die Danckbarkeit bestehet in der sollen ihre Liebe der Wohlthater, wegen der von ihnen uns erzeigeten Wohlthaten (S. 469. Met.). Da nun die Rinder gegen ihre Eltern dancks bahr seyn sollen (s. 127.); so sollen sie sie auch lieben. Und weil sie sie lieben, indem sie ein danckbahres Gemuthe haben (g. 469. Met.); so werden sie ebenfalls durch die Vorstellung der Wohlthaten, welche sie von den Eltern geniessen, sie zu lieben bewos gen (6.128.). Man kan auch als einen Bewegungs Grund zur Liebe gegen die Eltern die Liebe der Eltern gegen sie gebrauchen, welche man aus der Vorsor= ge für ihre Glückseeligkeit und aus der Freude, die sie darüber bezeigen (g. 449. 451. Met.), ingleichen aus der Traurigkeit über

\$-onder

über ihrem Unglück (g. 452. Met.), erweisen kan.

6. 130. Won der Liebe kan die kindliche Auch Furcht nicht abgesondert werden (§. 694. fürchten. Mor.). Derowegen, weil Kinder ihre Elo tern lieben söllen (5. 125.); so sind sie auch berbunden dieselben zu fürchten, folgends ben allem Thun und Lassen besorget zu senn, daß nicht etivan was vorgenommen werde, was ihnen zuwider lst, oder auch unters lassen, was ihnen gefället (6.694. Mor.). Eben deswegen weil die kindliche Furcht Mittelda= bon der Liebe nicht abgesondert werden kan; zu. so sind die Mittel der Liebe auch zugleich die Mittel zur kindlichen Furcht. Man siehet abet leicht, daß diese Furcht die Kinder um so viel leichter ankommet, se mehr sie gleich im Unfange dazu angewöhnet werden nichts ju thun oder zu lassen, als wovon sie erst die Eltern gefräget, ob sie es thun oder lassen dürsten (§. 120.).

9.131. Weil eine knechtische Furcht, da Db Kinder man die Eltern wegen der Straffe fürchtet eine knech-(5.705. Mor.), nicht nothig ist, wo eine tische kindliche vorhanden (§. 706. Mor); so sols Furcht bas te man meinen, Kinder hatten dergleichen Furcht gar nicht nothig. Assein weil nicht alle von so gutem Gemuthe sind, daß sie sich durch Liebe gegen die Eltern, daraus die kindliche Furcht erwächset (§. 130.) lenden lassen, auch ihnen theils von ans (Politick) Dern

Borfichs tigfeit in Beftraffung der Rinder. bern bengebracht, theils burch Die eigene Schwache ihres Berftandes ihnen porace fellet werden fan , als wenn Die Eltern es nicht aut mit ihnen meineten, indem fie ih. nen Diefes verfagen, oder jenes ju thun ber feblen: fo muffen auch Die Eltern nichtals lein unter Bedrobungen, fondern auch durch Rollftreckung ber angedrobeten Straffe fie in ber fnechtischen Furcht erhalten. Jedoch finde ich bierben etwas nothwendiges ju erinnern. Es hat einige Rinder, Die ein ehrliebendes Bemuthe haben, oder weniaftens jur Liebe ber Chre geneiget find, und daber die Straffe, wenn fie an ihnen pollifrect wird, fur eine unertragliche Bes febimpffung halten. Man fan es gleich er fabren, ob fie bergleichen Gemuthe baben pber nicht. Denn wenn man fich auftellet, als wenn es rechter Ernft fen fie zu ftrafe fen; fo werden fie auf das eifriafte bitten, man folle nur Diefes mahl fie verschonen. Dier richtet die Furcht fur der Straffe mehr aus, als die Straffe felbft. Derowegen ift nicht zu rathen, bag man fie an ihnen vollstrecke; fondern es ift genung, wenn man fonderlich ben wiederholten Sandfuns gen fich lange anftellet, als wenn man fich nicht wolle erbitten laffen, und ihnen es fchweer machet, ehe fie bavon lof fommen, auch scharff bedrobet, man wolle sich mm nicht mehr erbitten laffen. Coute man aber

S. 132. Wenn Kinder eine kindliche Wober Furcht für ihren Eltern haben, so sind sie Kinder eis aus Liebe besorget, daß sie nicht etwan ne Scheu etwas vornehmen, das ihnen mißfället für den El= (1.130.); haben sie eine knechtische Furcht, kommen. so haben sie dergleichen Sorgfalt in Unse= hung der Straffe (f. 131.). Wo nun die Kinder auf eine solche Weise besorget sind, da werden sie auch in Gegenwart der Eltern nichts vornehmen, was ihnen mißfället, oder auch wenn sie vermeinen, daß es die Elternerfahren können. Wer aus Furcht für

- Office

Mas Scheu ift.

für dem andern nichts vornehmen will, mas ibm miffallet, der bat Scheu fur ibm. Und also ift die Scheu ein Bedencken in des ans bern Gegenwart ober ibm miffende etwas porgunebmen.

Mie (Fl: tern fie an beforbern baben.

S. 133. Bu diefer Scheue traget nicht mes niges ben, wenn die Eltern in Begenwart der Rinder felbft nichts unanftandiges bor nehmen, noch fie dergleichen etwas von fich erfahren laffen. Denn fo werden fie in der Meinung erhalten, daß es ihnen miße fället: dahingegen sig sich bereden, was die Eltern selbst thun, konne ihnen nicht miss fallen, oder fo fie davor halten, daß es den Eltern an ihnen miffalle, gerathen fie auf die Gedancken, als wenn die Eltern feine Liebe gegen fie batten, und ihnen mifigons neten, was fie ihnen gar mobl verstatten Fonnten. Bebet aber Diefer Bedancke mea. daß die Eltern an diesem oder jenem Diffe fallen haben; fo verschwindet auch Die Furcht für ihnen (6. 130. 131.), folgende auch die Scheue (f. 132.). Damit nun Die Eltern ihre Rinder besto bestandiger in Der Meinung erhalten, daß ihnen dieses oder jenes miffalle; so mussen sie es ihnen in als lem Ernft verweifen, wenn fie etwas pornehmen, was ihnen unanstandig ift, und mar um fo vielmehr, wenn es in ihrer Ses genwart oder unter folchen Umftanden ge-

Bas fie ben Rin= dern au vermeifen baben.

schiehet, da sie leicht vermuthen können, daß

sie es erfahren wurden.

S. 134. Es ist nicht zu leugnen, daß Kin- Wiezu der durch die Scheue, welche sie vor Eltern verbuten, haben, angetrieben werden ihr Thun und daßKinder Lassen heimlich zu halten und für ihnen zu die Scheue verbergen, folgends, wenn sie es erfahren, sich tern nicht auf das Leugnen legen, auch wohl gar ges mißbraus wohnen mit Betheurungen und Schweeren chen. zu erhalten, man folle ihnen glauben. durch aber geschiehet, daß sie im Bosen Gewohnheiten erlangen, ehe die Eltern et= was davon erfahren, und nach diesem schweer wieder heraus zu reissen sind, wenn sie einmahl verwildert (f. 384. Mor.). Gie gewöhnen sich zum Lügen und falschen Schweeren, zwen Lastern, daraus viel Bos les erfolget, und die dem Glücke des Mens schen sehr nachtheilig sind. Damit man nun Wie sie Dieses verhüte, so muß man die Kinder gelinde vom Leutractiren, wenn sie gleich bekennen, was sie gnen und gethan haben; hingegen viel harter straffen, Lügen abs wenn sie es verheelen, und doch endlich über- zuhalten. führet werden, auch ihnen absonderlich die= ses wohl einbilden, daß sie bloß deswegen so hart angesehen werden, weil sie sich dieses zu leugnen unterstanden, und den ihren Eltern schuldigen Respect dadurch aus den Augen gesetzet. Denn so lernen sie begreiffen, daß leugnen und verheelen etwas schlimmes sen, und sich davor ins kunfftige hüten.

**3** 

S:135.

Wie Kins der die Els tern epren follen.

s. 135. Da die Eltern, sonderlich wenn sie für ihre Aluserziehung sorgen, wie sichs gebühret, und vorhin ausgeführet worden, viel Gutes von sich blicken lassen; so sollen auch die Kinder solches erkennen, und destwegen ihre Eltern hoch achten und ehren (s. 590. Mot.), solgends alle Minen und Geberden gegen ihre Eltern dergestalt einsrichten, daß sie dadurch die Hochachtung, die sie in ihrem Gemüthe für sie haben, an den Tag legen.

Wie man dieses befordert.

S. 136. Damit nun die Kinder dazu des sto williger werden, so hat man ihnen vor zustellen, was die Eltern in ihrer Auferzies hung für Gutes beweisen, auch von ihren übrigen Tugenden und was sich nur Gutes an ihnen findet, diensame Vorstellungenzu thun (6.591. Mor.). Man erkennet ohne mein Erinnern, daß Kinder die Hochache tung gegen ihre Eitern verlieren muffen, wenn sie sich übel aufführen und ihre Untugenden für ihnen nicht verheelen. wegen ist auch deswegen nothig, daß sie ihnen mit gutem Exempel in allem vorleuch ten und in ihrer Gegenwart nichts unans ständiges vornehmen.

Rinder follen ihreEltern nicht betrüben.

s. 137. Wenn wir einen andern lieben so schöpffen wir aus seiner Giückseeliakeit so viel Vergnügen, als wir haben würden wenn es unsere eigene ware (s. 775. Mor.). Da nun Kinder ihre Eltern lieben sollen, so müssen

mussen sie auch aus der Glückseeligkeit der Eltern Vergnügen schöpffen und demnach der Eltern Vergnügen zu ihrem Vergnügen machen (s. 52. Mor.). Colchergestalt kons nen sie nichts vornehmen, dadurch ihre Eltern betrübet werden, vielweniger aber was ihnen Herkeleid verursachet (§. 448. Met.). Weit dieses bald geschiehet, woferne nur eine aufrichtige Liebe gegen die Els tern vorhanden ist, wie aus dem, was erst gesaget worden, erhellet; so brauchet es weis ter nichts als diese in ihr Gemuthe fest ein= zuvflanken.

S. 138. Die Liebe treibet den Menschen Wie Rinan des andern seine Wohlfahrt zu befors der das dern so viel ihm möglich ist (5.776. Mor.). Besteder Derowegen, da Kinder ihre Eltern lieben Eltern besollen (g. 129.), so sind sie auch verbunden fördern der Eltern Bestes zu befördern so viel an ih= sollen. nen ist. Und demnach sollen sie nicht allein treulich verrichten, was sie ihnen befehlen; sondern auch, wo sich eine Gelegenheit ers eignet, da sie ihnen dienen können, dieselbe mit Freuden ergreiffen, auch wenn die Els tern schwach und unvermögend werden, in

ihrem Alter wieder vor sie sorgen. 5. 139. Es ist klar, daß die Liebe ein zus Bemelangliches Mittel ist dieses ins Werck zu gungs: stellen (g. 137.), und man dannenhero keiner Grund dan anderen Vorstellungen von nöthen hat, als zu. wodurch die Liebe im Herzen der Kinder

anges

angefiammet wird. Unterdeffen da Die Liebe aus der Betrachtung Der Wohlthas ten erzeuget wird (S. 129.): fo hat man bier absonderlich zu überlegen, wie lange Eltern une haben verforgen muffen; wie fchweer es fie damable ankommen; wie wir durch ihre Sulffe in den Ctand gefeget worden, darinnen wir uns befinden; wie fie ihr Sluct unferm willig aufgeopffert ; wie es uns eine Schande ift, wenn wir, fonderlich ben unfern Uberfluffe, unfere Eltern barben Taffen, und mas dergleichen Borftellungen mehr find, Die nach eines jeden befonderen Umffanden, auch nach eines jeden Buffande Des Gemuthes einzurichten find. Man hat auch hier absonderlich die Schandlichkeit des Undanctes ju ermegen (§ 837. Mor.).

Wie lange bie Pfliche ber Kinber gegen ihre Eltern bauren foll.

S. 140. Da Liebe und Dancfbarfeit all gemeine Pflichten find, Die alle Menfchen gegen jedermann beständig behalten follen (6. 774. 834 Mor.); fo muffen auch Rinder ihre Eltern lieben und gegen fie fich banct. bar erzeigen, fo lange fie leben. wegen alles, woju einen die Liebe antreibet, find fie verbunden ju thun, auch wenn fie aus ber Baterlichen Gewalt beraus finb. und meder der Borforge, noch Regierung ibrer Eltern mehr nothig haben. Da nun Die Rinder ber Eltern Bergnugen ju ihrem Bergnugen machen follen (5. 137.), Die El tern aber baraus nicht wenig Beranfigen fch opfe

schöpffen, wenn sie von ihren Kindern, die das Glück erhaben, noch alle Hochachtung und Ehrerbietigkeit geniessen; so sollen sie absonderlich, sie mögen noch in einen so hos hen Stand gesetzet werden, ihre Eltern biß in die Grube ehren und ihnen solches durch alle ersinnliche Wege zu verstehen geben. Sowerden die Eltern an ihnen Freude ha= ben, und die Kinder ihren auch sonst une glucklichen Zustand glückseelig machen (8.52. Mor.).

9. 141. Es geschiehet gar offt, daß Rinder Eine Bin= sich ihrer armen Eltern anfangen zu schas derniß men, absonderlich, wenn sie das Glück an wird aus kennden Orten erhinden Da nun dieses dem Wege fremden Orten erhoben. Da nun dieses aus keiner andern Ursache geschiehet, als weil sie meinen, es gereiche zu ihrer Schans de, daß sie von so geringen Eltern herkome men; so hat man ihnen das Widerspiel vorzustellen. Nehmlich es ist einem um so Warum viel rühmlicher, wenn er in der Welt ets mansich was worden ist, je weniger er Mittel darzu der Eltern gehabt. Wer demnath von geringen und men soll. dursitigen Eltern erzeuget und erzogen wors den, die ihm wenig oder gar nicht an die Sand haben gehen konnen, der hat es seis ner Aufführung mehr zuzuschreiben, daß er etwas worden, und sich aus dem Staube emporerhoben als ein anderer, der von seis nen Eltern allen nothigen Vorschub bekoms men, auch in Ansehung ihrer befördert wors den.

geräumet.

Db man sich nach unschuldi= gen kaste= rungen zu richten has be.

Zwar kan man nicht leugnen, daß: Unverständige und Feinde darauf nicht sehen, und dannenhero die geringe Ankunfft öffters brauchen den andern zu lästern: allein es ist nichts Gutes unter der Sonnen, welches nicht von Unverständigen und Fein= den könnte verkehret, und einen unschuldig lastern angewendet werden. sich dennach davor scheuen wolte, der mus ste alles Gute unterlassen, und denn verfiele er mit Recht in das Urtheil der Verständi= gen, und ware ihm eine wahre Schande, die er nimmermehr tilgen könnte, da man hingegen ungegründete Auflagen gar leicht von sich ablehnen kan. Wer demnach dies ses vernünfftig überleget, wird keine Ursa= the finden sich seiner Eltern zu schämen, ab= sonderlich wenn sie sich in ihrem schlechten Stande ehrlich und tugendhafft aufgeführet.

Mie die Eltern in ihrem To: de für die Rinder forgen sol: len.

der so weit zu bringen, daß sie sich selbst vers
forgen und regieren können (s. 81.). Des
rowegen wenn sie sterben, ehe es mit ihnen biß dahin kommen; so haben sie nicht allein von ihrem Vermögen, das sie verlassen, ihs
nen so viel zuzuwenden, damit sie auch nach ihrem Tode, wie ben ihrem Leben, nöthigen und ihrem Stande gemässen Unterhalt has
ben, sondern auch die Verwaltung ihrer Siter und die Regierung andern Verstäns
digen

digen aufzutragen, die, so lange es nothig ist (s. 122.), ihre Stelle vertreten.

I. 143. Da nun dieses Bermögen, wels Die die ches Eltern zu Auferziehung der Kinder hin- Eltern bep terlassen, mit zu dem Noth-Pfennige gehös ihrem Verret (s. 514. Mor.), ein jeder aber verbunden mögen auf ist auf den Noth-Pfennig bedacht zu sepn zeitigen ihren fruh: (f. cit.); so haben Eltern in ihrem Erwerb Todes Fall und ihren Ausgaben mit darauf zu sehen, bedacht daßsie so viel vor sich bringen, damit es in sich seyn sollen. ereignendem Noth-Falle an diesem Noth-Pfennige nicht fehle. Es ist mahr, da die Liebe der Kinder eine Bereitschafft ist aus ihe rem Gluck Wergnügen zu schöpffen (d. 449. Met.); so wird diese verständige Eltern antreiben hierauf zu dencken. Damit aber Bewes desto leichter auch anderen Hindernissen bes gungs= gegnet werde; so haben sie zugleich zu er: Gründe wegen, daß es ihnen mit zur Schande ges dazu. rechnet wird, wenn ihre Kinder nach ihrem Tode entweder in Dürfftigkeit leben muß sen, daß es ihnen an zu ihrer Auferziehung nöthigen Mitteln fehlet, oder auch aus Mans gel dieser Mittel in der Auferziehung verabsaumet werden und nach diesem sich übel aufführen.

S. 144. Es ist wohl wahr, daß Kinder, Einwurff die viel Geld von ihren Eltern entweder wird besschon ererbet, oder zu hoffen haben, gemeis antworsniglich übel gerathen. Wenn man aber tet. Warum der Sache genaner nachdencket, lieget dies Kinder

fes

pon reis chen El: tern übel geratben.

Die folches ju verbuten.

fes nicht allein an bem Gelbe, fondern auch an ihrer üblen Auferziehung. Glitern bas ben mehr aus ihnen gemacht, als murde geschehen fenn, wenn fie unvermogender ges mefen maren, und daber fie ju der Wolluft und dem Mufigaange felbit mit angeführet. auch durch ihr Grempel ihnen eine Meigung Dazu bengebracht. Derowegen, daß die Rinber fich nicht auf ihr Beld verlaffen tone nen: fo bat man nicht allein für ihnen zu verheelen, mas fie einmahl nach dem Tode ju gewarten haben, fondern auch in der ubrigen Auferziehung alles forgfaltig zu beobachten, mas in Bermehrung der Bemuthe Baben und sonderlich der Tugend nothig ift. Es mifrathen fowohl arme. als reiche Rinder, und also ift das Reichs thum-feine nothwendige Urfache Daju, ob wohl Armuth mit als ein Bewegungs-Grund zu einer auten Aufführung, bingegen Reichthum zu einer fchlimmen fich ges brauchen laffet. Man kan auch im Begentheile (und leiber! es geschiehet alle &a. ge) Urmuth als einen Bewegungs Grund jum Bofen, bingegen Reichthum als eis nen zum Guten brauchen. Machdem alfo Diefes ober ienes gescheben foll: muß bas Gemuthe des Menfchen fo oder anders ges artet fenn, Gin verftandiger und vernunfffchen in bez tiger Mensch brauchet alles, was ihm porfommet, alle Umstande, darinnen er fich befindet.

Mrt vernunfftiger unb un= vernünfftiger Men-Muffub: rung.

findet, als Bewegungs-Gründe zum Guten; hingegen ein Linverständiger und Unvernünftiger als Bewegungs-Gründe zum Bösen.

Gleen in der Auferziehung der Kinder ihre munder Stelle vertreten, werden Vormunder gestind.

nennet. Da nun zu der Auferziehung erstordert wird, daß die Kinder versorget und regieret werden (f. 82.); so ist ein Vormund nicht allein verbunden, das von den Eltern ihren Kindern hinterlassene Vermögen wohl zu verwalten, sondern auch im übrigen für alles dassenige zu sorgen, was zu guter Aufserziehung der Kinder den Eltern oblieget (f. 84. & seqq.).

S. 146. Da sie demnach das Recht has Warum ben, welches ben Lebens Zeiten die Stern ihnen die hatten, der Kinder Handlungen nach ihrem väterliche Gutbefinden einzurichten (§. 145.); so erhals utommet ten sie die väterliche Gewalt (§. 118.), (nehms lich die natürliche, nicht bürgerliche) und mit derselben die Macht den Kindern zu besfehlen (§. 120.), auch durch Straffen und Belohnungen sie zu verbinden ihren Befehl

auszurichten (§. 96.).

S. 147. Sleich wie nun die Kinder in Ans Wansen sehung der väterlichen Gewalt ihren Eltern sollen Vorzuschen Gehorsam schuldig sind (s. 124.); so sind sie mündern auch schuldig den Vormündern zu gehors gehorchen. chen, die sie nach dem Tode der Eltern als ihre Eltern anzusehen haben (s. 145.). Kins

der,

der, die keine Eltern haben, sondern unter Was Wai= der Gewalt der Vormunder sind, werden sen sind. Maisen genennet.

Wie lange fie unter der Vor= mund= schafft bleiben.

f. 148. Weil die Vormunder nach dem Tode der Eltern als die Eltern anzusehen sind (s. 145.); so bleiben sie auch so lange in der Gewalt der Vormunder, als sie in der Gewalt der Eltern seyn wurden, nehmlich biß sie selbst mit ihrem Vermögen recht um= gehen und sich regieren können (f. 122.).

Mie ber Vormund mit dem der Kinder umgehen foll.

S. 149. Ein Vormund hat über das von den Eltern verlaffene Vermogen der Kinder kein weiteres Recht als es zu verwalten, Vermögen und die Nutung, so weit als nothig ist, zur Berforgung seiner Unmundigen anzuwenden (s. 145.). Derowegen kan er auch von ihren liegenden Gründen nichts veräussern, ohne wenn es die Nothdurfft der Kinder ers fordert, weil nehmlich sonst ihre Auferzies hung muste verabsaumet werden, dazu doch aber die Güter von den Eltern hinterlassen werden (5. 142.), oder es auch zu der Uns mundigen augenscheinlichem Besten geschiehet, hingegen zu ihrem Schaden nachbleis ben wurde. Jedoch damit er allen schlims men Verdacht von sich abwende, hat er solches mit Vorwissen anderer zu thun, die vor der Kinder Bestes geneiget sind, z. E. mit Vorwissen und Einwilligung der Freunde und Anverwandten, wenn man in der nas türlichen Frenheit lebet. Denn was im gemeis

## Donder Daterl. Gefellichafft. 111

gemeinen Befen hierunter ju verordnen ift, wird fich an feinem Orte zeigen.

f. 150. Gleichergeftalt, damit man ver- Memer fidert ift, Daß ein Bormund mit dem Ber- Recbenmogen der Unmundigen recht umgehe, und schafft das nichts jum Nachtheil derfelben mit vorneh, von geben me; hat er in der natürlichen Frenheit foll. freunden und Anverwandten gu gewiffen Beiten davon Rechenschafft ju geben, und fan auch ein Bater felbst bergleichen Ders fonen ernennerr, die mit darauf Libsicht bas ben follen. 3m gemeinen Wefen finden an-

dere Berordnungen fatt.

6. 15 : Unmundige fonnen obne Ginwils Marum ligung der Eltern feinen Bertrag machen, Unmundiaufit in folden Fallen, tro man ihre geobnedie Euwilligung feicht vorher vermuthen kan der keinen (s. 721.). Da nun die Bormunder nach der Bertrag Eltern Sobe als Die Gltern anzusehen find machen (5. 144.); fo konnen auch Unmundige ohne follen. ihre Einwilligung feinen Bertrag machen, auffer in folchen Fallen, wo man ihre Eins willigung leicht vorher abnehmen fan.

5.152. Unterbeffen da der Bormund der Bennib: ibmanbertrauetenlinmundigen Wohlfahrt nen ber in allem befordern foll (S. 145.); fo foll er Bormund auch ihnen nicht gumier fenn, wenn fie gu ber fenn ihrem augenscheinlichen Beften einen Bers fen. trag machen wollen, und konnen in folchem Salle in ber naturlichen Frenheit diefelben anderer Sulffe Dazu gebrauchen, bag der

Vormund darein einzuwilligen angehalten werde: welches auch von den Ausgaben zu

verstehen.

Wenn der Vormund den Schas den erses gen muß.

5. 153. Weitein Wormund die Buter Des Unmundigen mit allem möglichen Fleisse verwalten und sie zum Nugen deffelbigen anwenden soll (s. 145.); so darff er sie nicht zum Nachtheil des Unmundigen in seinen Nugen verwenden, noch auch durch Nachs läßigkeit oder aus andern Absichten den Uns mundigen in Schaden setzen. Da nun aber ein jeder verbunden ist den Schaden, den er dem andern durch seine Schuld vers ursachet, zu ersetzen (§. 825. Mor.); so muß auch ein Vormund nach geendigter Vors mundschafft den Schaden erseßen, den et dem Unmündigen durch übele Verwaltung seines Vermögens verursachet.

Mie der Schaden zu verhüs ten. der Vormund mit dem Vermögen wohl umgehen und keinen Schaden verursachen werde; soll man einen ehrlichen und versständigen Mann dazu nehmen. Und bas mit der Schade nicht zu groß werden kan, wenn er sich mit der Zeit häuffet; so soll man darauf bedacht seyn, daß eine zulängliche Art erdacht wird, wie er zu gewissen Zeiten wegen geführter Vormundschafft Nechensschafft ablege, dergleichen auch schon vorhin (s. 150.) aus anderen Ursachen ersordert worden.

6. 154.

o Garato

g. 155. Da Vormunder viele Muhe ha- Ob Vorben, wenn sie ihre Vormundschafft recht mundern führen, und nicht allein das Vermögen ih- ibre Dube rer Unmundigen wohl verwalten, sondern soll beloh: auch im übrigen die Atuferziehung gebühs net wers rend besorgen wollen; niemand aber von dem andern etwas um sonst fordern soll, der es belohnen kan (g. 769. Mor.): so ist es den natürlichen Rechten gemäß, daß, wenn die Unmundigen so viel Bermogen haben, dessen Rugung über die nothigen Auferziehungs-Rosten noch einen Uberschuß bringet, auch die Mühe der Vormunder belohnet werde. In anderen Fällen haben sie ihr Amt umsonstzu verrichten, und sich damit ju vergnügen, daß sie ben frühzeitigen Tode oder im Falle, da sie unmundige Rinder hinterliessen, eben dergleichen von anderen wurden zu geniessen haben.

9.156. Die Rinder sind Eltern wegen der Gegen von ihnen genossenen Wohlthaten der Auf. Vormunerziehung Danck schuldig (s. 126.). Weil der soll nun Vormunder eben dieses an ihnen thun, man dancke was die Eltern würden gethan haben (6.145.); so sollen sie auch gegen ihre Vors munder danckbar seyn. Die Mittel dazu sind die Vorstellungen der Wohlthaten, die

sie uns erzeigen (f. 839. & segg. Mor.).

5. 157. Die Danckbarkeit bestehet in Man foll der Liebe gegen den Wohlthater (f. 469, sie lieben, Mer.). Unmundige sollen gegen die Bore mun-

munder Danckbar seyn (s. 156.): Derewegen sollen sie sie auch lieben, folgends
bereit seyn aus ihrer Glückseeligkeit Bergnügenzu schöpffen (s. 449. Met.) und daher auch selbst nach Möglichkeit zu befördern, sie mögen entweder wehrender Bormundschafft, oder nach geendigter, Selegenbeit dazu bekommen.

Kindliche Furcht und Scheue für ihnen haben. S. 158. Da aus der Liebe die kindliche Furcht kommet, und nicht aussen bleiben kan, wo sie eingewurßelt (S. 130.): so werden auch Unmundige gegen ihre Vormunder eine kindliche Furcht, solgends zugleich vor ihnen eine Scheuhaben (S. 132.), wenn

sie sie aufrichtig lieben.

Pflicht der Mutter nach Ub= sterben des Vaters

g. 159. Wenn der Vater nicht so viel Bermogen hinterläffet, daß die Rinder dars aus die Auferziehungs-Rosten haben könnten; so ist die Mutter davor ju sorgen verbunden (s. 80.). Jedoch, wenn sie die übrige Auferziehung vor sich allein nicht wohl über sich nehmen kan; mussen ihr Vormunder bengesellet werden. schiehet nehmlich offt, daß Kinder auf die Mutter nicht so viel geben, als auf die Bater, weil sie aus grosser Liebe die Scharffe wo es nothig ist, aus den Augen seten, auch sich unterweilen mit ihnen gar zu gemeirt machen, ingleichen ihre Sehler in einem und dem andern blicken lassen, und was der-Ingleichen gleichen Ursachen mehr sind.

- 100 Kb

Warum
Rinder
nicht so
viel auf
die Müt=
ter,alsVä=
ter geben.

können Mütter nicht allezeit verstehen, was

ju der Auferziehung der Gohne nuget.

s. 160. Wenn die Kinder nach dem Ab- pflichten sterben der Mutter so viel Vermögen erer- des Vaben, daß von der Nutung die nothigen Aufe ters nach erziehungs-Kosten können genommen wer. Absterben den; so ist der Water nicht gehalten sie von der Mutdem seinigen zu geben, sondern vielmehrbe. rechtiget sie davon zu nehmen (g. 769. Mor.). Unterdessen wenn die Nugung mehr aus- Wie er mit träget/ als die Auferziehungs Rosten er, dem mutfordern; so findet man keinen Grund, war- terlichen um man ihm den Uberschuß lassen sollte. der Kinder Und demnach verbleibet er nach natürlichen foll. Rechten den Kindern. Es verstehet sich aber vor sich, daß die ganze Zeit durch, da die Auferziehung gewähret, die Ausgabe und Einnahme mit einander verglichen werden muß. Es ist wohl wahr, daß das durch der Vater die Mühe hat, eine Reche nung darüber zu führen : er hat aber auch den Bortheil, daß er nicht für die Auferzies hungs-Kosten sorgen darff. Unterdessen wenn ihm dieses in seinen Verrichtungen Hinderniß machet, und die Rinder nach feinem Tode bekommen, was er erübriget; so können ihn nicht allein Kinder von dieser Mühe befreyen und die gange Nugung übers lassen; sondern im gemeinen Wesen kan auch dergleichen nicht ohne Grund durch burgerliche Gesetze verordnet werden.

9.161,

Mer Ba. ter: unb Mutterlo= fe Baifen perforgen foff, und au begei. gen.

S. 161. MBenn Bater = und Mutter-lofe Maifen gar feine eigene Mittel von ihren Stern baben, davon fie fonnten die nothigen Aufergiehungs-Roften baben: fo muffen fie folches ben andern vermogenden Unverwie fie fich mandten, oder fonft guten Freunden und 2Bohlthatern fuchen (6.770 Mor ). In melchem Ralle fie um fo viel danctbabrer fenn follen, je groffer fie diefe Wohlthat angufeben baben, daß man fich ihrer im verlaffenen Buftande annimmet (§. 834. Mor.). Daber fie auch fchuldig find, alle ihre Rraffte des Lei. bes und des Gemuthes, fo bald fich einiger Bebrauch deffelben auffert, dabin angumen-Den, wie fie durch gefällige Dienfte ihr danctbahres Gemuthe an den Zag legen und Das durch die Begierde ihnen wohl ju thun erhalten (6. 841. Mor.).

Das 4. Capitel.

## Bonder Herrschafftlichen Gesellschafft.

£ 162.

Mas bie Serr: Chafftlis de Gefell. Chafft ift. Mein Menfch, der fich nicht felbft ets balten fan, durch Arbeit feinen Unterhalt fuchen foll (6. 910. Mor.); fo

fan er fich auch gegen einen gewiffen Bobn, Der ihm ju feinem Unterhalt jureichend ift, andern ju gemiffen Berrichtungen verbind Wenn nun aus diefer Abficht Denfcben

schen ben andern auf eine gewisse Zeit leben, so machen sie mit ihnen eine Gesellschafft aus (§.2.), welche man die Zerrs schasstliche zu nennen pfleget. Dergeni, Was Berr ge, dem man sich zu gewissen Verrichtun- und Frau gen auf eine Zeit verdinget, wird der Zerr iff. genennet oder die Frau, menn es eine Weis bes. Person ist: hingegen die Person, welche lich zu gewissen Verrichtungen auf eine Zeit verdinget, nennet man einen Knecht oder Was Diener, oder auch eine Magd, wenn es Knecht eine Weibs. Person ist. Und demnach ist und Mags die Gerrschafftliche Gesellschafft eine Gesellschafft zwischen Herrschafft und Ges sinde. Mehmlich Herr und Frauzusammen werden Zerschafft, Knechte und Mägde jusammen aber Gesinde, genennet.

S. 163. Weil man dasjenige halten soll, Pflicht der was man mit Recht versprochen (5. 1005. Herr: Mor.); so muß auch das Gesinde alles wils bes Geslig und nach bestem Vermögen verrichten, sindes. was es versprochen, oder wozu es sich verdungen, hingegen die Herrschafft denjenis gen Unterhalt und Lohn unverweigert darzeichen, den sie dagegen versprochen. Und demnach kommet hier alles darauf an, wie sie mit einander eines worden. Wenn man abernichts insbesondere deswegen abredet; so verstehet es sich von sich selbsten, daß es ben dem verbleibet, was in solchen Fällen Brauch ist. Denn weit keine Parthen ete

3

was ins besondere erwehnet, so kan man nicht anders schlussen, als daß benden bes kannt sen, was in solchen Fällen Brauch ist, und eine jede von benden es daben bewenden laffet, keine aber in irgend einem Stücke eine Aenderung verlanget. Derowegen wenn ein Gefindenicht nach dem Lohne fraget; so ist klar, daß ihm die Herrschafft eben den Lohn geben muß, den, die vorhin da gewesen, gehabt.

Wie lange de bleiben mug.

S. 164. Aus eben der Ursache erhellet, das Gesin= daß das Gesinde so lange aushalten muß als es zu dienen versprochen, es sen denn, daß die Herrschafft in ihren Abschied eher willigen will. Auch ist klar, daß eine Herrs schafft ein Gesinde nicht vor der Zeit abs schaffen kan, wenn nicht das Gesinde damit zufrieden ist, es sey denn daß es keinesweges dazu zu bringen ist, daß es das seine thut, oder auf andere Weise der Herrschafft Schas den und Verdruß verursacht (s. 8.).

Marum das Gefin= de nicht ohne Noth vor der Zeit abzu= sthaffen.

S. 165. Es haben auch Herrschafften nicht deswegen ihr Gesinde ohne Noth vor der Zeit abzuschaffen, weil sie entweder das durch das Gesinde in Argwohn eines übes len Berhaltens, oder sich felbst in ein Geschren bringen: welches lettere absonderlich geschiehet wenn man öffters das Gesinde vor der Zeit wegschaffet, oder dasselbe wohl gar vor sich davon gehet, und nicht aushale ten kan. Gleich wie nun aber im ersten

Falle

Falle es dem Gesinde nachtheilig sepn kan, und es hinderen an Orten anzukommen, wo es ihnen vortheilhafft ware, in dergleischen Schaden man niemanden setzen soll (§. 824. Mor.), so handeln wir im anderen Falle wieder unsere Pflicht, da wir verbunz den sind darauf zu sehen, daß niemand etzwas Bises mit Grunde der Wahrheit von uns densken, oder sagen kan (§. 593. Mor.).

§. 166. Eben so hat ein Gesinde darauf Barum zu sehen, daß es nicht ohne hochste Noth ein Gesinvor der Zeit aus den Diensten gehet. Denn be nicht wenn es auch ben einer unbilligen Herr, ohne Noch schafft seine Zeit aushält; so ist es eine Un- Zeit seine zeige, daß es sich in die Herrschafft wohl Dienste weiß zu schicken, ihr in allem nachzugeben verlassen und auf einen guten Nahmen siehet. Da soll. nun dieses gute Tugenden für ein Gesinde sind, so wird es jedermann gerne haben wollen, und daher kan es von der schlims men Herrschafft dadurch zu bessern kommen. Hingegen wenn es vor der Zeit ohs nehochste Noth aus den Diensten gehet, so ist solches eine Anzeige, daß es sich in die Herrschafft nicht zu schicken weiß, ihr nicht nachgeben kan, auch nicht darauf siehet, was die Leute von seiner Aufführung sagen. Weil nun dergleichen Gesinde nicht viel taus get, so werden es auch gute Herrschafften, die vernünfftig sind und einer Sache weis

ter nachdencken, in ihre Dienste nicht ver-Solchergestalt schadet es sich selbst, daß es nicht wohl unterkommen kan. Ein Sefin= 1 5. 167. Weil ein Gefinde verbunden ift

de soll willig sepn.

alles dasjenige zu thun, was ihm vermoge Reißig und seines Dienstes oblieget (g. 163.); so soll es auch alles ungeheissen thun, was es weiß, das es zu thun hat, ingleichen alles zu reche ter Zeit; hingegen mas es geheissen wird, balo ohne Verzug und ohne einigen Wies 2Bo man dergleichen Fertig= derwillen. keit ben einem Gesinde antrifft, dasselbe ist fleißig und willig. Mehmlich der Gleiß bestehet in der Fertigkeit alles, was man weiß, daß man es thun muß, ungcheissen und zu rechter Zeit zu thun: hingegen die

Mas Wil- Willigkeit ist eine Fertigkeit ohne Verzug ligteit...

Mas.

Bleiß ift.

und Wiederwillen zu thun, was man ges heissen wird.

Vortheil der hiers aus folget.

5. 168. Es ermachset hieraus nicht wenig Vortheil so wohl für die Herrschafft, als das Gesinde. Wenn alles zu seiner Zeit gethan wird, so thut das Gesinde des wegen nicht mehr, als wenn es von einer Zeit zur andern aufgeschoben wird; sondern öffters noch weniger, wenn nehmlich die Sachen so beschaffen sind, daß sie schweerer zu rechte zu bringen, wenn man sie lange liegen läffet. Man hat alles in gutem Stande, wenn man es brauchet, und wird nicht aufgehalten, wie sonst geschiehet, wo

es erft foll gurechte gemacht merben, menn man es nothig bat. Die Berrichafft finbet feine Urfache etwas ju erinnern, und wied nicht verbruflich, wenn fie eine Sade, Die bas Gefinde ungeheiffen thun foll. erft allemabl und unterweilen vielmabl beif fen foll. 31 bas Gefinde baben willig, fo brauchet man nicht Daffelbe eine Gache me und mehrmabl zu beiffen : meldes frenlich nicht anders als verdruflich fallen fan. Derowegen findet auch Berrichafft feine Urfache über das Befinde fich ju befchwees ren, vielmeniger es ju fchelten, ober ibm gar ju fluchen, ober auch aus Giffer ju fcbla. gen. Und demnach bleibet Das Befinde bon allem dem Berdruffe fren, der ihm dare aus erwachfen fan, und barff fich nicht ben Berdruß verleiten laffen, aus Ubereilung eine Menderung porgunehmen, ober fonft ju thun , mas es bernach bereuet. nunfftige Serrichafft gewinnet ju dem Sefinde eine Liebe (S. 449. Met.) und halt es Daher beffer, fuchet auch ben Belegenheit feine Wohlfahrt ju beforbern. Ge fan offtere von dem Gleiffe und der ABilligfeit eines Befindes fein gantes ABoblfenn in feis nem funffrigen leben; hingegen von der Pragbeit und Bieberfvenftigfeit (Die ber Billigfeit, wie jene Dem Bleiffe entgegen seknet wird) fein ABebe berrubren.

Mie fich bie Serrs Schafft ges gen fleißis ges und milliges Befinbe au bezeis gen bat.

6. 169. Es hat aber auch eine Serrichafft auf den Rleif und Williafeit des Gefindes ju feben und baber mit Glimpffe ju fagen, menn fie etwas nicht recht machen, fonber. lich im Unfange, ba fie es noch nicht verftes hen oder gewohnet find; wenn fie etwas aus Unachtfamteit verfeben, oder durch eis nen Bufall verunglucken, foldes ju überfeben, oder doch ohne einige Sarte und Bitterfeit es ju bermeifen, und mas dergleichen

Piefinbei perborben mirb.

Die gutes mehr ift, Damit nehmlich bas Befinde, mas feinen moglichen Bleif anwendet und gerne alles authun, was man verlanget, bereit ift, nicht auf Die Bedancten gerathe, es fen eben fo viel, ob es fich fleifig oder trage er. weifet, ob es fich willig oder wiederfpenftig erzeiget, und baber bewogen wird von feis nem Reiffe und feiner Willigfeit abjulaffen. 2Boraus man fiebet, baß fcblimme Derr. fchafft gutes Befinde verderben fan.

Mie es bas Befins be anaus nebmen bat.

S. 170. 2Benn bas Gefinde verftandig ift, wie es benn insgemein ju fenn pfleget, mo es fleifig und willig ift, fo fan es ibm Diefes Bezeigen der Berrichafft nicht anders als gefallen laffen. Da es nun aber ertennet, daß foldes megen des Bleiffes und Der Milligfeit gefdiehet: fo mird es ba. Durch angetrieben im Bleiffe und ber Willigfeit nicht allein fortzufahren,fondern auch bende Eugenden, fo viel an ihm ift, ju bermehren (6.496. Mer.). Derowegen ba als.

Denn

denn auch die Liebe der Herrschafft zunehs men muß (S. 449. Met.); fo muntert eines das andere immer auf zum gemeinen und ju feinem Besten. Und so soll es billig überall seyn; ja so wurde es auch seyn, wenn sowohl Herrschafft als Gesinde ver-

nunfftig wären.

S. 171. Weil ein Gefinde schuldig ist, die Unterthä-Dienste, dazu es sich vermiethet, zu leisten nigkeit des gegen den von der Herrschafft ihm verspro. Gesindes. chenen Lohn (s. 163.); so erhält dadurch die Bereschafft Gewalt, demfelben zu befehlen, daß es dieses oder jenes thun soll, wenn sie der versprochenen Dienste nothig hat. Und weil ein Gesinde willig seyn soll zu thun, was ihm oblieget (g. 167.); so ist es verbuns den der Herrschafft zu gehorchen. dergeskalt hat das Gesinde, in Ansehung seiner Dienste und was dazu gehöret, sei= nen Willen dem Willen der Herrschafft unterworffen. ABer seinen Willen dem Was un-Willen eines andern unterwirfft, der ist terthänig= ihm unterthan. Und demnach sind das keit ist. Gesinde in Unsehung ihrer Dienste und dem was davon herrühret, der Herrschafft un= terthan.

6. 172. Derowegen können sie auch zu Wie weit derselben Zeit, da sie ihre Dienste zu ver- das Gesinrichten haben, nichts vornehmen, was sie de nichts allein vor ihre Person angehet, wenn es vor sich nicht mit Verwilligung der Herrschafft ge-thun soll-

solies

Schiehet, und lieger ihnen bannenheranh, Die

Seitest has Belinbe millia au erbal:

ten.

Derribafft erft zu bitten . Daf fie es erlauhen moile On fie es aber nicht erlauben will, muffen fie fich es gefallen laffen, weil in diefem Stucke der Wille der S reichafft ibr Mille fenn muß (6, 171). Db nun amar eine Berrichafft nicht nothig bat ihnen Re-De und Antwort ju geben, marum fie es nicht erlauben will; fo bienet es boch bas Befinde milliger ju erhalten, wenn man ihnen seiget. Daß es mit Grunde geschehe. zumahl menn fich Gelegenheiten ereignen, ba das Beffe des Giefindes felbit erfordert, Daß man in ihre Bitte nicht williget. beffen menn fie fich gleich nicht molten meis fen laffen fo muß die Derrichafft fich blok auf ihren Willen beruffen, Damit fie erten. nen, daß fie gehalten find in Diefem Stucke den Willen der Berrichafft ihren Willen fenn zu laffen (S. 171. ).

Salle Serr-Chaffe bem (Refinbe niche foll.

S. 173. 2Beil Die Berrichafft nicht weiter Macht hat dem Befinde ju befehlen, als mas feine Dienfte find, ju benen es fich vermiethet (§. 171.); fo muß es ibm auch nichts gumutben jumuthen, mas daju nicht geboret, und gmar um fo vielmehr, da fonft das Befinde unwils lig gemacht wird, wenn es auch gleich anfanas willig mar: wiewohl ein williges Gefinde auch mobil thut, mas ihm nicht ob. lieget, wenn ibm dadurch fein Schaden er-Es bat aber absenderlich Berr. wachfet. Schafft,

Schafft, die viel Gefinde haben, barauf ju fes Barum hen, daß es ein jedes das feine thun laffet, jedes Ge auch nicht zugiebet, daß eines ohne Roth finde bas (dasift wenn das andere feinen Dienft felbft feine thun

berrichten fan) des andern Stelle vertritt: meil nicht allein im erften Ralle, ba die Derre fchafft einem des andern Dienfte obne Doth aumuthet, ein DBiderwillen unter dem Befinde entftehet, auch offters das Befinde nachdem nachlagia in feinen Berrichtungen wird, in der Devnung, es fonnen auch Die andern thun, mas ihm oblieget, wenn es ber andern ibre Dienfte mit verrichten muß; fondern auch im andern Salle, weil doch nichts ohne gureichenden Grund gefchiehet (6.30. Mer.), Das Befinde, fo andern gar in febr ju Befallen ift, gemeiniglich intereffirte Abfichten bat, offters jum Schaden und Berdruf der Berrichafft, oder doch jum allerwenigften dasjenige in feinen Berrich= tungen nachläßig wird, was fich auf des andern Sulffe verlaffet. Es ift bemnach Die befte Regel : Gin jedes Befinde foll feine Dienfte vor feine Berfon verrichten, es fen denn daß es in dem Stande ift, da foldes nicht geschehen fan (6.770 Mor.).

5.174. Damit nun aber ein Befinde Mothige wife, was ihm ju thun oblieget, fo muß man Erinne. es gleich anfangs ju allem anhalten, und rung. mit nichts verschonen; benn wenn man eiulge Berrichtungenihnen anfange nicht gu-

gemus

gemuthet, nach diesem aber er anfänget, da sie derselben entwohnet find; so ift es eben so viel als wenn man ihnen zumutbete, was ihnen zu thun nicht gebuhrete. Daeher denn auch alles dasjenigeerfolgen muß, was in dem andern Falle erfolgen wurde.

Wie herrfchafft bas Befinde zu ihren Dienften anzuhalcen hat,

S.175. Wenn einer in der Befellichafft nicht thun will, mas ihm oblieget, fo bat man Recht alle Mittel anzuwenden, wie man ihn ju Beobachtung feiner Pflicht Deromegen wenn bas bringet (6.10.). Befinde feine Dienfte nicht verrichten will, wie fiche gebuhret; fo ift auch der Berr-Schafft erlaubet alle Mittel ju gebrauchen, wodurch fie es ju Berrichtung ihrer Dienfte bringen fan. Die befonderen Umftan. De muffen es geben, was fur welche man ju Unterdeffen ailt auch bier, daß man nicht jum barteren fcbretien muß, fo lange gelindere vorhanden (§. 862. Mor.). Bluch wird man leicht begreiffen, daß vernunfftige Berrichafft, Die des Gefindes Beftes fuchet (f. 13.), mit dem Gefinde wie mit Den Rindern verfahren, und auf den Unter= fcheid der Gemuther acht haben wird, ob fie fich mehr durch Gute als durch Sarte lencfen laffen (S. 126.). 2Bo man Hende. rung treffen tan, fo iftes beffer das Befinde geben zu laffen, als fich mit ihnen burch Barte Berdruß ju machen.

5. 176. Absonderlich ist nicht rathsam, Ob man daß man sich über das Gesinde viel ereiffert. sich über Denn da der Zorn unter die hefftigsten Afs das Gesin= fecten gehöret (S. 484. Mer.), die Affecten de ereif= aber der Gesundheit und dem Leben des fern soll. Menschen sehr nachtheilig sind (S. 487. Mor.); so schadet dadurch die Herrschafft ihr selbst und ift mehr eine Straffe für sie, als für das Gesinde (g. 36. Mor.). Da nun der Eiffer ben dem Gesinde nichts weiter erregen kan als eine Furcht, daß die Herrschafft in gleichen Fällen wieder aus Eiffer werde zu wiedrigem Verfahren bewogen werden, dergleichen aber ebenfalls erhalten wird, wenn man nur mit gebrauchtem Ernst ohne sich zu erzürnen dassenige faget, was man im Zorn heraus stosset; soist es rathe samer bloß Ernst ohne Eiffer zu gebrauchen, als sich zu erzurnen. Ja es fruchtet dieses Warum noch eher, als grosser Zorn und Eiffer, weil Eiffer wes bekannt, daß man im Zorne mehr zu sagen niger als pfleget als einem lieb ist, auch nicht alles Ernst mahl bedencket, was man redet: Da hin=fruchtet. gegen, wo man ohne Affect redet, man leichter begreiffet, daß es ein Ernst sen.

I.177. Da das Gesinde verbunden ist die Wie Herr-Gesundheit des Leibes und gesunde Glied-schafft in massen zu erhalten, alles aber zu vermei. Essen und den, was diesem zuwieder ist (s. 447. 449. Arbeit das Mor.); ja ein Gesinde um so vielmehr dar, halten sou. auf zu sehen hat, je nothiger ihm Gesund.

beit

\$-150 M

beit und gefunde Bliedmaffen find, indem es auffer Diefem Stande mit Dienen fein Brod nicht erwerben fan: fo bat auch Die Derrichaffe nicht allein darauf zu feben, daß fie Dem Befinde gefunde und genug Speife giebet, fondern auch mohl jugufeben, daß fie ibm nicht zuviel, noch zu schweere Urbeit jumuthet. Und bat infonderheit Diefelbe hierben zu erwegen, mas fchon augeführet worden, daß nebmlich Befundheit und gefunde Bliedmaffen dem Befinde bochft nothia find, auch über Diefes das Befinde fich aus feiner anderen Urfache jum Dienen begiebet, als baf es baburch nothigen Unterhalt zu Erhaltung Der Befundbeit und Des Lebens finden will, den es obne andern ju Dienen nicht haben fan.

Die das Gefinde auf Ges fundheit und geluns de Glieds massen zu seben bat.

f. 178. Am allermeisten aber hat das Bessinde selbst für die Besundheit des Leibes und gesunde Gliedmassen zu forgen, indem davon seine gange zeitliche Glückeeligkeit herrühret. Denn wer von seiner Hande Arbeit sein Brod erwerben soll, der ist elem de daran, wenn er krand ist, und dadurch ungeschieft wird zu arbeiten. Dieses solte sich ein Gesinde jederzeit vorstellen, wenn es durch bose Gesellschafft zu einem unverdentlichen Leben, daben die Gesundheit Beschreichen, die fich auf eine solche Weise in Ungluck gestürget.

9.179

6. 179. Da Berrichafft vermoge der alls Bie Berr. gemeinen Pflicht verbunden ift des Befin. ichafft für Des Boblfahrt in allem ju befordern, fo bes Gefinviel an ihr ift (6. 767. Mor.), und gwar bar, bes Bobl. viel an ihr ift (5. 767. Mor.), und gwar bar, fabre gu innen das Gefinde andern, die mit ihnen in forgen bat. teiner Gefellschafft leben, vorzugieben bat (6.13.); fo hat fie alfo davor ju forgen, daß es in allen nothigen Pflichten gegen fich felbft, aegen BOtt und gegen andere bon Lage ju Lage junehme und dadurch ju fo viel Bluck feeligfeit gelange, ale nach feinen Umftanden moglich ift. Und alfo genieffet das Gefinde fast gleiche Wohlthaten mit den Rindern (§. 87. & fegg.).

6. 180. 2Beil nun hierdurch bem Befin- Dand. be Mohlthaten erwiefen werden (6. 834. babrfeit Mor.), fo ift es auch verbunden aus Dancf- bes Gefin. babrteit Die Berrichaffi ju lieben (f. cit.) ; ju bes bavor. welchem Ende fie fich diefe Wohlthaten vorguftellen haben, Die fie von ihr genieffen (\$.839. Mor.). Und werden die befonderen

Umftande hierzu mehrere Belegenheit an Die Sand geben.

S. 181. Bon der Liebe fan die findliche gurche Furdt nicht getrennet werden (f. 130.). und Gen Derowegen wenn das Gefinde Die Berrs für ber fchafft aufrichtig liebet, fo wird es auch Berrnicht bloß eine Enechtische (g. 131.), fondern schafft. noch uber diefes eine findliche gurcht für ihr baben, und baber aus Liebe jum Behorfam und jur Willigkeit geleitet merden (5. 1304 (Politick) 167.)

167.), folgends auch sich für ihr scheuen

(§. 132.).

Wie das Gesinde Der Herr= schafft Bestes zu suchen.

Bemes

gungs=

Grund

dazu.

9.182. Aus eben der Ursache, warum die Herrschafft für des Gesindes Wohlfahrt zu sorgen hat (§. 179.), lieget auch dem Gesins de ob das Beste der Herrschafft ausser der Berrichtung ihrer Dienste in allem zu befördern, woes ihnen möglich ist, und daher allen Schaden, so viel an ihnen ist, abzuwenden, hingegen aber auch allen Vortheil Und ware es unrecht, wenn auzuwenden. ein Gesinde einem Fremden einen Dienst erweisen wolte, den er seiner Berrschafft leisten kan (s. 13). Ein Gesinde nutet sich dadurch auch selbst, indem es nicht allein die Liebe seiner Herrschafft, sondern auch Gewogenheit anderen Menschen gewinnet (449. 471. Met.): von benden aber hat es sich hülffreiche Handleistung zu versprechen, wenn es Gelegenheit giebet sein Gluck zu befördern.

Richt aber ihren Schaden.

g. 183. Hieraus erhellet zugleich, daß es unrecht ist, wenn das Gesinde der Herrschafft Vortheil verabsaumet, es mag entsweder aus Unachtsamkeit oder Nachläßigskeit, oder auch aus Boßheit geschehen; noch mehr aber, wenn es die Herrschafft in Schaden beinget. Wenn demnach das Gesinsde den Schaden durch seine Schuld, nicht aus einen blossen Versechafte verursachet; so ist es auch schuldig ihn der Herrschafft

14

zuersetzen (§. 825. Mor.). Ob es nun zwar Ob man nicht gut thut, wenn man in Erlassung der die Erse. Ersetzung gar zu willig ist, indem das Ge-bung bes sinde dadurch nachläßig wird und sich vor Schabens Schaden nicht in acht nimmet; so hat man soll. doch die Ersetzung des Schadens in denen Fällen nachzulassen, wenn wir dadurch wieder die dem Gesinde sonst schuldige Pflichtenhandeln würden (J. 828. Mor.). Mit eis nem Worte, es ist hier alles zu bedencken, was überhaupt von Ersetzung des Schadens andersivo (§. 825. & segg. Mor.) erwiesen worden.

5. 184. Ein Knecht oder Magd, die der Was ein Herrschafft eigenthumlich zugehöret, wird Sclave ist ein Sclave oder eine Sclavin genennet. und wozu Da nun ein Sclave nicht über gewisse er verbun-Dienste mit dem Herrn einig worden; so ist er verbunden alles zu thun, was in seinen Kräfften stehet, uud ihm von seinem Beren befohlen wird. Und weil er ihm eis genthümlich zugehöret, so muß er Lebens-

lang in seinen Diensten aushalten, oder so lange, als seine Sclaveren mahret.

J. 184. Unterdessen da gleichwohl die Wie Herr. Herrschafft die natürliche Verbindlichkeit schafft gegen Sclaven behålt; so muß sie doch Selaven auch ihnen nicht mehr Arbeitzumuthen, als hat. sie ausstehen können, ingleichen nach Nothe durfft Speise und Kleidung geben, damit sie Ja weil wir alle Men=
Fchen nicht Noth leiden.

schen

schen und also auch Sclaven lieben sollen (§.774. Mor.), so mussen wir auch aus ihrer Blückseeligkeit Vergnügen schöpffen (§.449. Mer.), und folgends sie so halten, daß sie in ihrem Zustande vergnügt seyn können (§.52. Mor.). Es ist wohl wahr, daß man insgemein glaubet, Sclaven dörffe man geringer halten als ander Sesinde, weil sie aushalten mussen, es gehe ihren wie es wolle; ja daß einige gar glauben, man moge mit ihnen umgehen, wie man wolle, und musse sie wie ein Viehe tractiren: allein wir reden von der Sache, wie es die Vernunfft erfordert.

Mie unges horsame und nachs läßige Sclaven zu tractis rens s. 186. Unterdessen wenn ein Sclave die ihm anbesohlene Dienste nicht verrichten will, wie sichs gehöret, so hat die Herrschafft Macht ihn dazu zu verbinden, und demnach so harte Straffen zu gebrauchen, als not thig sind ihn zu zwingen (§. 8. 36. Mor.). Und dieses ist das Tractament ungehorsamer und nachläßiger Sclaven.

Warum man nicht ein mehre= reshier= von ben= bringet.

g. 187. Man könnte nun leicht aus den allgemeinen Pflichten der Menschen gegen einander und der Natur eines Sclaven (s. 184.) noch mehrere besondere Regeln von ihrem Bezeigen gegen die Herren und der Herren gegen sie aussühren: allein weil ben uns keine Sclaven üblich sind, so wäre es unnöthig, hiervon wettläufftiger zu handeln.

§. 188.

S. 188. Wir erörtern nur die Frage, ob Ob es es recht ist, daß man Sclaven habe, oder recht ift nicht, weil einige sind, welche es in Zweiffel Menschen ziehen. Es ist gewiß, daß ein jeder Mensch zu Sclaven zn der Glückkecligkeit des andern so viel ben= zu machen. tragen foll, als ihm möglich ist (\$.767. Mor.). Da nun aber durch die Sclaveren die Glück. Wenn es seeligkeit der Menschen gehindert wird, unrecht ift. theils indem sie ben schlimmer Herrschafft, Die sie qualet, aushalten muffen (5.184), theils indem sie ihr Glück, was sie sonst auffer dem Dienste ihrer Herren haben konten, zu verabsäumen gezwungen sind: so ist es klar, daß man einen Menschen, der in der Frenheit sein Glücke besser finden kan, nicht zum Eclaven machen foll. Unters Menn es dessen da sich Menschen finden, die nicht ans recht ist. ders als durch dienen ben einer Herrschafft ihren Unterhalt haben können, oder in Ermangelung dessen sieh auf verbothene Runste legen und dadurch Schaden anrichten, daben aber eines harten Sinnes sind, daß sie sich nicht anders als durch hartes Tractament lencken lassen, gleichwohl aber in der Frenheit es nicht vertragen wollen, und daher zu ihrem eigenen Schaden und Une gluck der Herrschafft aus den Diensten gehen; so ist es nicht unrecht, wenn sie solange zu Sclaven gemacht werden, bif sie in der Frenheit ihr Glücke finden konnen. Denn hier ist die Sclaveren ein Mittel des 33 andern

andern Glückseeligkeit zu befordern, und das her der allgemeinen Liebe gegen andere ges Ob man Gefangene zu Sclaven machen darf, wird an seinem Orte untersuchet werden; wie nicht weniger, ob man Ubelthäter im gemeinen Wesen mit der Sclaveren zur Straffe belegen soll.

Sclaven Pan man verkauffen.

5. 189. Unterdessen da ein Sclave einem eigenthumlich zugehöret (f. 184.), das seinis ge aber man verkauffen kan (§. 920. Mor.); fo kan man auch einen Sclaven nach feinem Gefallen verkauffen, nehmlich auf Lebenss lang, wenn er Lebenslang unfer Sclave blei. ben muste, oder auf eine gewisse Zeit, wenn die Sclaveren bepuns nur auf eine gewisse Zeit dauret.

Unters scheid ei= nes Sclas ven non einem freyen Anechte.

g. 190. Man siehet leicht den Unterschied zwischen einem fregen Knechte und einem Sclaven, der auch nur auf eine Zeitlang in der Sclaveren verbleibet. Mehmlich ein freyer Ruecht schräncket seine freye Hands lungen nur in einigen Stucken ein (§. 162.); ein Sclave aber in allem (s. 184.). Daher darf jener nur thun, was er versprochen; dieser aber muß alles thun, was ihm befohlen wird, wenn es nur nichts unbilliges ist, so dem Gefete der Matur zuwieder laufft, als welches der Herr zu befehlen nicht Macht hat, dem nicht frenstehet das an sich unver= änderliche Gesetze der Natur zu ändern (§. 25. Mor.).

§. 191.

S. 191. Was von der herrschafftlichen Nugen Gesellschafft gesaget worden, lässet sich auch der dishes auf andere Bediente deuten, jedoch mit nö, rigen Lehsthiger Veränderung. Denn ein jeder, der ren von eine Bedienung erhält, wird eines gegen geschafftliswissen Sold gewisse Dienste zu verrichten. den Besund demuach ist zwischen ihm ein Vertrag, sellschafft. wie zwischen dem Herrn und seinem Knechste (§. 162.). Derowegen was aus diesem Vergleiche und den allgemeinen Pflichten der Menschen gegen einander hergeleitet worden; kan auch alles ohne Unterscheid auf alle Arten der Bedienten gedeutet werden.

## Von dem Hause.

§. 192.

Gesellschafft, die auf verschiedene Haus ist. Weise aus den vorhergehenden eins sachen zusammen gesetzt wird: denn sie kan bestehen aus der ehelichen und väterlichen, aus der ehelichen und herrschafftlichen, aus der väterlichen und herrschafftlichen, oder endlich aus allen dreven zugleich. Die Manns-Person, welche in der väterlichen Was ein Vater, in der herrschafftlichen Herr ist, Haus-wird im Hause der Zaus-Vater genennet: Vater. die Weibs-Person, welche in der väterlichen Kater. die Weibs-Person, welche in der väterlichen Mutter, in der herrschafftlichen Frau

3 4 heisset,

Was eine Haus= Mutter. heisset, die ZausstNutter. Die übrigen Personen werden Zausgenossen genennet, Und also gehören sowohl Kinder als Gessinde unter die Hausgenossen.

Grund der Pflichten in einem Dause.

s. 193. Da jede von den einfachen Gesellsschafften ihre besondere Absichten hat, die man zu erreichen suchet (s. 16. 80. 162.); so hat man in einem Hause alles dergestalt einzurichten, daß keine von den einfachen Gesellschafften die Absicht der andern stühre, sondern vielmehr eine jede das ihre mit das zu beyträget, daß die andere ihre Absicht der sto bequemer erreichen kan.

Arten der= felben.

§. 194. Und demnach entstehen hieraus besondere Pflichten, die man sonst in den einfachen Gesellschafften in acht zu nehmen nicht nothig hat, welche die Pflichten des Haus-Baters gegen die Haus-Mutter, der Haus-Mutter gegen den Haus-Bater, bey der gegen die Hausgenossen, und der Hausgenossen gegen sie und unter einanver selbst ausmachen: wovon wir diejenigen untersuchen wollen, daraus sich die übrigen ben sich ereignender Belegenheit herleiten laffen. Und wegen dieser besonderer Pflichten ift nothig, daß man von dem Hause ins besons dere handett, unerachtet wir schon zur Inus ge alle Pflichten der Sheleute gegen einander, der Eltern und Rinder, der Herrschafft und des Gesindes erkläret haben.

195. Weil der Mann die Herrschafft Der Haus. über die Frau (S. 58.), die Kinder (S. 120.) Bater hat und das Gesinde (g. 171.) hat; das Haus die Herraber aus den Sheleuten, Rindern und Gefin= gangen schafft im de bestehet (s. 192.): so hat er die Herrschafft Hause. im ganken Hause: Denn unerachtet das Weib auch als Mutter den Kindern (§. 120.) und als Frau dem Gesinde (g. 171.) zu befehlen hat; sa wird doch ihre Herrschafft durch die herrschafft des Mannes eingeschräncket, weil sie gleichfalls seiner Herrschafft uns terworffen ist (§. 58.). Und also bleibt die Herrschafft hauptsächlich ben dem Haus-Vater, und muß alles im Sause den Willen des Haus=Vaters seinen Willen seyn lassen, ohne seine Genehmhaltung nichts vornehmen, auch die Frau selbst nichts ans ordnen, als in solchen Fällen, wo sie weiß, daß der Haus = Vater mit zufrieden seyn wird, und woer ihr die Gorge aufgetragen. Daher was sie im Hause befiehlet, befiehlet sie entweder auf Geheiß, oder mit voraus. gesetter Genehmhaltung des Haus- Naters. Und in solchen Fällen, wo sie es besser verstehet, ist sie als eine Rathgeberin anzuses hen, wie schon oben in einem ähnlichen Falle (§. 58.) erinnert worden.

§ 196. Da nun die Haus=Mutter su. Warum gleich Mutter der Kinder und Frau des Gies die Haussindes ist (S. 192.) und daher gleichfalls so wohl den Kindern als dem Gesinde zu be- hen des

Mutter das Unfe=

3 5

fehlen

ten foll.

Haus-Ba= fehlen hat (s. 120. 171.); so befordert dieses ters erhal= das Ansehen des Haus= Waters ben den Kindern und dem Gesinde, wenn sie sich selbst in allen dem Willen des Haus-Baters unterwirfft, auch benden vorstellet, wenn sie etwas besiehlet, daß es der Haus=Vater haben wolle, und im Fall es nicht geschehe er dieses übel nehmen und ahnden werde. Hierdurch erhalt sie zugleich ein gutes Mittel, Kinder und Gesindezu Beobachtung ih. rer Pflicht zu bringen. Denn wenn sie Furcht und Scheu für dem Haus-Vater haben; so ist nicht nothig, daß sie sich erzörnet und ereiffert, sondern sie darf sie nur damit schrecken, daß sie es dem Haus=Va-

Wie die Haus= Mutter Rinder und Geffins dezu ihrer Pfliche bringet.

> ses nicht thun oder lassen würden, oder auch inskunfftige es noch einmahl zu thun oder zu lassen sich unterstünden. Und dergleis chen Mittel ist der Haus-Mutter um soviel vorträglicher, je mehres sowohl ihr als der Frucht im Leibe schadet, wenn sie sich viel ärgert, indem sie schwanger gehet. schadet es an der Gesundheit, und machet öffterseine schweere Geburt, daben sie in Les bens-Gefahr kommet, wie man langst aus der Erfahrung angemercket: dem Rinde ift es nicht allein an der Gesundheit schädlich, sondern es bekommet auch zum Eiffer und Aergerniß eine natürliche Meigung, wie ich kunfftig in Erklärung der Matur deutlicher zeigen

ter oder Herrn sagen wolle, wofern sie dies.

zeigen werde. Zudem welket sie auch den Haß von sich weg, wenn sie bloß im Nahe men des Haus. Vaters befiehlet und sich auf seinen Willen berufft. Es soll dannen. Wie sie hero die Haus-Mutter dem Haus - Vater sich gegen in Gegenwart der Kinder und des Gesindes den Haus. nicht wiedersprechen, und mit Macht recht Verhalten haben wollen, noch ihn schnöde und verächt- soll. lich in Reden, Minen, Seberden und andern Wercken tractiren, vielweniger gar verkleinerlich gegen das Gesinde und die Kinder von ihm reden, oder, wenn er sie schilt, ihm zuwieder senn und dem Gesinde überhelffen. Dennob es wohl an dem ift, Db fie daß, wenn sie dem Gesinde und den Kindern Kindern überhilfft, sie dadurch Liebe ben benden er, und Gesins halt, daraus nach diesem eine kindliche Furcht fen foll. (§.130.181.) und Scheue (§.132.181.) ben benden erwächset, wodurch ihr Amt sehr erleich. tert wird, weil sie in diesem Zustande mehr durch einen Winck, als sonst durch vieles Befehlen und Aergerniß ausrichtet; so muß doch dieses mit einer guten Art geschehen, daß sie dadurch nicht die Furcht für dem Haus. Water tilget: welches, wie wir erst gesehen, in dem Hause so nothig und für sie selbst so hellsam ist. Derowegen hat siees Bitt-weise zu thun und mit Bitten ans zuhalten, wenn der Haus-Water sich wies drig stellet, damit Kinder und Gesinde der Meinung werden, der Haus-Bater sey schweer

schweer zu erbitten, und zu gewinnen: denn da es der Haus-Mutter, die doch ben ihm viel gielt, und der er aus Liebe sehr zu gefallen ist, schweer fället etwas zu erhalten, können sie leicht erachten, daß er sich von ihnen noch schweerer werde gewinnen laffen. Wenn demnach die Haus = Mutter nothig befindet, den Haus. Bater in etwas zu er innern; so soll sie soldjes allein thun, daß weder von den Rindern, noch dem Gefinde jemand etwas davon erfähret. Und dem nach siehet man leicht, wie übel es im Dause bestellet sey, wenn die Haus-Mutter den Haus. Water öffentlich schilt, sich mit ihm zancket und sonst ungebührend gegen ihn aufführet.

Wenn sie den Haus= Vater er= innern foll.

Wie der Haus: Vater für das Unfe. hen der Haus: Mutter sorgen soll.

5. 197. Aus eben der Ursache, daß die Haus. Mutter sowohl den Rindern, als dem Gesinde zu befehlen hat (g. 195.), muß auch der Haus-Bater sie hinwiederum in gutem Ansehen zu erhalten suchen, und daher ben allen seinen Handlungen mit ihr, oder dem Besinde darauf sehen, daß er nichts vorneh. me, was demselben zuwieder läufft, noch unterlasse, mas dazu beforderlich seyn kan. Bu solchem Ende ist nothig daß er durch seis ne Aufführung Kindern und Gesinde deutlich zu verstehen gebe, wie er sie liebe und werth halte, folgends es sehr übel nehmen würde, wenn das Besinde oder auch die Rinder wieder den ihr schuldigen Respect was por.

vornehmen wolten. Wenn sie Furcht und Schen für dem Haus = Water haben; so werden sie auch in diesem Falle nichts wies der den Respect der Haus-Mutter vornehs Aus eben der Ursache wird erfore dert, daß der Haus-Water die Haus-Mutter in Gegenwart des Gesindes und der Kinder nicht aufähret, ihr nichts verweiset, noch auch ableget, wenn sie gleich unrecht hat; sondern vielmehr dieses alles mit ihr allein vornimmet und zwar mit allem Stimpsfe, damit sie desto eher seinen Vorstellungen Gehör giebet, und sich in andern Fällen darnach achtet. Gorget der Haus-Bewes Vater für das Ansehen und den Respect gungs= der Haus-Mutter; so wird auch sie desto Grund williger seyn hinwiederum auf seinen Re- Dazu. spect zu sehen. Und solchergestalt befördert dieses Verfahren der Cheleute gegen einan. der zugleich die Einigkeit, welche die She glucklich machet (s. 65.).

s.198. Wenn der Haus-Vater auf eine Wie solche Weise sich gegen die Haus-Mutter, Haus Bas und hingegen die Haus-Mutter hinwieders ter und um sich gegen den Haus-Vater aufführet Haus-Vater (s.196.197.); so ist die eheliche Gesellschafft das Beste der väterlichen und herrschaftlichen nicht des Hauss zuwieder, sondern vielmehr förderlich, und zubeförsdemnach führen sich bende so auf, wie es dern. einem Haus-Vater und einer Haus-Mutster gebühret, und befördern dadurch die

2Bohlo

Wohlfahrt ihres Hauses (S. 193.). Ich ses te aber daben voraus, daß sie auch zugleich als Eltern und Herrschafften ihren Pflichten ein Genügen thun, die oben ausführlich absehandelt worden.

Wie zu
verhüten,
daß Ge=
finde die
Unferzieh=
hung der
Kinder
nicht hindert, noch
schweer
machet.

S. 199. Da in dem Hause darauf zu fehen ist, das keine von den einfachen Gefellschafften der andern zuwieder ist (5.193.); so hat man auch darauf zu sehen, daß durch die herrschafftliche der väterlichen kein Gins trag geschiehet, das ist, durch das Gesinde die Auferziehung der Kinder gehindert, oder schweer gemachet wird (§. 80.). Deromes gen muß man die Kinder von der Gesells schafft des Gesindes so viel entfernen als nur möglich ist, damit sie weder was unan-Ständiges von ihnen sehen und hören, und also durch ihr Exempel nicht verführet wers den, noch auch von ihnen zu Vorurtheilen, Aberglauben, ungeziemenden Gitten, Wiederspenstigkeit gegen die Eltern, und was dergleichen mehrist, verleitet werden. Wie es auch zu der Kinder Schaden gereichet, wenn sie ihr Thun und Lassen für den Eltern verheelen (§. 134.); so muß man nicht jugeben, daß das Gefinde es verheelen helfs fe, oder auch die Kinder beklagen, wenn fie von den Eltern gescholten oder gezüchtiget

Wie weit worden. Mit einem Worte, Gesinde son sich Gesin- sich um die Kinder nicht weiter bekümmern de um die als mit Befehl und Genehmhaltung der Ele

tern

tern gefchiehet : benn wenn fie nach dem Rinder gu Billen der Eltern handeln, fo find fie der betum Auferziehung, welche Die Eltern zu beforgen mern bat. baben, nicht jumieber. Und alfo muß man auch nicht dulben, daß fich das Gefinde über die Rinder ein Recht anmaffet ihnen bor fich ju befehlen; fondern weiter nichts verstatten, als daß fie ihnen im Dahmen ber Eltern fagen, mas diefe haben wollen. Bielmeniger muß man jugeben, daß fie Die Rinder aar ftraffen wollen. Und Diefes um foviel mehr, weil baburch die Scheue fur ben Eltern geftohret, auch die Liebe gegen biefelbe gehindert wird, wie fiche gar leichte erweiffen laffet.

5.200. Mus eben diefer Urfachr hat man Biegu ferner barauf ju feben, baf burch die vater- verbuten liche Befellfdaffe der Derrichafftlichen fein baf bas Eintrag gefchebe, das ift, das Gefinde durch bie Rinder nicht verdorben werde. Es dienet Rinder biergu abermahls, daß man die Kinder mit nicht versteren Dem Sefinde nicht viel laffet ju thun haben : borben allein weil bierdurch bloß die Belegenheit werde. benommen, nicht aber das Bemuthe der Rinder auf gehörige Weife geandert wird, fo ift nothig, daß ich wenigstens eines und bas andere, etwas umftandlicher anführe. Dan muß alfo den Rindern nicht erlauben, Barum Dan mug anvoen Sindern mich etwas heiffen, Rinber baf fie das Befinde vor fich etwas heiffen, ben Gefins bhne der Eltern Befehl ober Genehmhal be nicht Denn da diefes bloß dem Daus, befeblen 23a. follen.

Mie fich Rinber ber Unterthanigfeit entzieben,

und boch: mutbia merben.

Marum. Rinber bas Befin= be nicht fchelten

Ordnung guftebet (6. 195.); fo tonnen diefes Die Rinder fich nicht anmaffen. Budem da die Rinder bor fich nichts thun dorffen. fondern alles mit Benehmhaltung Der Eltern gescheben foll (6.81.); fo fan guch bas Befinde auf ihren Befehl nichts thun, wenn es nicht vorber gefichert ift, daß es ber Berrichafft ibr Wille ift. Es gewohnen fich auch die Rinder dadurch an der Unterthaniafeit der Eltern ju entziehen und gu thun, mas fie von ihnen feben, indem fie unvermercft auf den Wahn gerathen, fie batten ju allem fo gutes Recht als die Eltern: moraus nach Diefem ben allerhand Belegenheiten allerhand andere Untugenden flieffen. Uber Diefes merden fie bodmithia (§ 630. Mor.), und laffen fich bedincken, fie fenn eben ichon, mas die Eltern find: Da Doch Die Demuth eine fehr nothwendige Tugend der Kinder ift (6.631, Mor. & 6.113. Polit.), und fie nicht meniger als andere Menschen nuget (§ 633. Mor.). Und in diefer 21bficht foll man noch meniger verftatten, daß Rinber das Befinde fchelten, oder ihm gar mit Thatlichkeit begegnen. Denn wenn Die noch fchla. Rinder fich bochmuthig und verwegen gegen follen gen daß Befinde aufführen; fo merden fie dadurch verdrießlich gemacht, und nicht allein verdroffen und unwillig in ihren Dienften, fondern geben auch gar baraus, baf man

man kein gutes Gesinde darinnen erhalten Es sollen demnach Eltern dieses um so vielmehr verhüten, weil sie der Schade selber trifft, wenn sie kein gutes Gesinde in ibren Diensten behalten, auch zulest, wenn es auskommet, keines mehr bekommen konnen, über dieses auch ben andern in übele Nachrede gerathen, daß sie den Kindern so viel Willen lassen und Unordnung in ihrem Hause anrichten: dergleichen sie doch zu vermeiden verbunden sind (g. 593. Mor.). Absonderlich muß den Kindern nicht verstat- Auch ih. tet werden, daß sie, was die Eltern entwe, nen nichts der von dem Gesinde, oder auch sonst reden, zutragen. dem Gesinde zutragen, weil man ohne meis ne weitere Ausführung verstehet, wie vieler Berdruß nach Beschaffenheit der Umstans de daraus erfolgen kan, so daß entweder das Gesinde verdrüßlich gemacht, oder ih= nen auch Anlaß gegeben wird, durch Plaus dereyen der Herrschafft Verdruß zu machen. Wer nicht allein durch die Vernunfft über= zeuget ist, wie alles in der Welt von dem grösten an biß auf das kleineste mit einans der verknupfft ist (s. 548. Met.), sondern auch aus der Erfahrung angemercket, wie immer eines aus dem anderen kommet; der wird Warum leicht begreiffen, was für ein groffes Feuer im Sause unterweisen aus einem kleinen und veracht= auf alle lichen Füncklein entstehen kans und daraus Kleinigkeis lernen, wie man auch überhaupt im Haus= ten acht zu We. geben. (Politick) R

Wesen auf alle Kleinigkeiten acht zu geben hai, weil alles darinnen dergestalt miteinander verbunden, daß, was von einem versehen wird, auch einigen Einfluß ben den übrigen hat.

Wie der

ter die Einrich= tung im seinem Hause zu machen . hat, damit es ordent= lich darin= nen zuge=

bet.

§. 201. Weil nun der Mensch verbun-Haus-Ba- den ist alles zu thun, was seinen Zustand vollkommener machet (§. 12. Mor.); so hat der Haus-Bater, dem die Herrschafft im Hause zustehet (S. 195.), auch davor zu sorgen, daß der Zustand seines Hauses so vollkommen werde, als nur immer möglich ift. Derowegen da die Bollkommenheit erfordert, daß alles in dem gangen Sause mit eine ander zusammen stimmet, keines das andes rehindere (g. 152. Met.); so hat er für allen Dingen forgfältig zu überlegen, wie alles ordentlich zugehe, folgends alles, was von einem jeden Hausgenossen zu thun und zu lassen ist, dergestalt eingerichtet werde, daß immer eine besondere Absicht ein Mittel zur andern ift, alle insgesammt aber ein Mittel zur Bollkommenheit des innern und ausser lichen Zustandes aller Hausgenossen sind (S. 142. 144. Mor.). Zu dem Ende hat er demnach alle Absichten der einfachen Gefellschafften sorgfältig zu überlegen und aus den vorhergehenden Capiteln zu erwegen, mas selbige zu erreichen nothig ist. Machdem er dieses sich deutlich vor Augen gemahlet, mußer die besonderen Absichten und die das

zu erforderten Handlungen gegen einander halten, damit er nicht allein sehe, welches neben einander bestehen kan, und welches einander zuwieder läufft, folgends im Hause einige Aenderung erfordert (S. 165. Mer.), sondern zugleich ben Zeiten inne wird, was eine jede Person zu denen im Hause nothis gen Absichten eigentlich beytragen kan, und foldergestalt die Verrichtungen recht einzutheilen, auch für dem, was schädlich ist, eis nen jeden vorher zu warnen weiß: ja daß er begreiffet, wie eines das andere im Saus-Wesen hindern kan und solchen Hindernise senvorzukommen sich bemühet. Es ist nicht Ordnung zu leugnen, daß hierzu grosse Uberlegung im Hause nothig ist: allein wir fragen jetzunder nicht, zu erbal= obes leichte ist in seinem Hause gute Ord- schweer. nung zu erhalten, sondern wie man es angreiffen foll. Denn eben desmegen weiles schweer ist, und die wenigsten Menschen zu dergleichen Uberlegung geschickt sind; diejenigen hingegen, die geschickt wären, sie aus anderen Ursachen, deren verschiedene sich ereignen nach den verschiedenen Umständen. darinnen sie sich befinden, unterlassen: so wird man auch nicht leicht ein Haus finde, da es gant ordentlieb jugienge, so daß man mit Recht nichts daran auszuseten hatte. Und die Erfahrung zeiget zur Gnuge, wie viel darinnen versehen wird, wenn man sorgfältig überleget, moher dieser oder R 2 jenes

Marum man sich auf Moral und Poli= tick mehr legen soll.

jener Berdruß im Haus = Wesen kommet, und warum dieser oder jener Haus-Genosse verdirbet, und was dergleichen mehr ist. Unterdessen siehet man, daß noch viele nute liche Dinge in denen Theilen der Welt-Weißheit, welche der Menschen Thun und Lassen betreffen, übrig sind, welche zum Ru-Ben des menschlichen Geschlechtes zu unter-Derowegen ware alleresuchen wären. dings nothig, daß man diese Wissenschafften nicht weniger, als heutezu Tage mit anderen, sonderlich der Mathematick und Physick, geschiehet, mit vereinigten Kräfften in einen vollkommenen Stand zu setzen sich bemühete.

Wie der Haus:Va= ter über die Ord= nung zu halten.

6. 202. Wenn aber einmahl eine gute Einrichtung gemacht worden, so muß der Haus-Water auch darüber halten, das ift, er muß weder der Haus-Mutter noch den Rindern und dem Gesinde nachsehen, wenn sie etwas thun oder lassen, was derselben. zuwieder laufft. Denn über dasjenige, darum bald geredet wird, pfleget man eher zu halten, als wo man nachsiehet, weil man daraus den Ernst des Haus Baters absiehet, und Furcht und Scheue für ihm behalt. Nimmet man aber mahr, daß ein und das andere mahl nachgesehen wird; so bildet man sich ein, es werde ein anderes mahl auch nachgesehen werden. Und gleichwie in dem Falle, wo nicht über die Ordnung

strenge gehalten wird, eine schlimme Bewohnheit einreisset, der nach diesem schweer abzuhelffen ist (§. 384. Mor.); so wird hins gegen in dem anderen Falle, da man über die einmahl gemachte Ordnung steiff und feste halt, eine gute Bewohnheit eingeführet, welche zu ihrer Erhaltung dienlich ist. Man erkennet aber aus dem, was kurt Warum vorher mit berühret worden (f. 200.), daß man über man wichtige Ursachen hat, warum man Ordnung über der Ordnung halt. Denn da alle feste zu Handlungen derer Norsonen, die im Saus halten hat. Handlungen derer Personen, die im Hause mit einander leben, dergestalt mit einander berknupfft sind, daß immer eine aus der ans dern erfolget; so kan auch von keinem Thei= lewieder die von dem Haus. Vater gemach. te Einricht ungen gehandelt werden, daß nicht zugleich daraus viel veränderliches in den Handlungen der übrigen erfolgete. überhaupt die Verknüpffung der Dinge in der Natur eingesehen, wird gar leichte dieses begreiffen; hingegen wer so viele Einsicht nicht hat, der gebe im Haus-Wesen nur acht, was ihm verdrüßliches vorfället, und untersuche die Ursache, woher es kommet, so wird er finden, wie das eine unordentlis che immer mehr unordentliches nach sich ziehet, nicht allein ben der Person die es thut, sondern auch ben den übrigen. wird nicht undienlich seyn nur in etwas die Exempel. fes mit einem Exempel zu erläutern. Men fige R 3

setze z. E. daß eines von dem Gesinde eine Sache, die nach dem Gebrauche zu saubern ist, nicht bald saubere, sondernes aufschiebe bis zu der Zeit, da man es nothig hat. Wenn es nun geschiehet, daß man die Sache wegen eines sich ereignenden Falles eher brauchet, als das nachläßige Gefinde vermuthet; so wird die Herrschafft gehindert, und wenn der Gebrauch schleunig ist und nicht viel Aufschub leidet, darüber verdrüßlich. Hat nun das Besinde, dem diese Berrichtung zustehet, zu derfelben Zeit entweder mas anders unumgängliches zu thun, oder willes die Herrschafft seine Nachläßigkeit nicht mercken lassen; so mußes, was ihm gebuhret, durch andere verrichten lassen, oder die Herrschafft muß es wohl gar befehlen, daß es von andern geschehen soll: wodurch viel veranderliches theils in den Gemuthern des Gesindes, theils in ihren Handlungen die aus derselben Quelle einnen, zum Rachtheil so wohl der Herrschafft als des Ses sindes unter einander verursachet wird, daher wir auch solches nicht anders als verwerffen können (g. 173.). Wer in ei= ner Sache unachtsam ist und es gehet ihm an, der macht es in anderen nach diesem gleichfalls nicht anders und verführet öff= ters durch sein Exempel auch die anderen. Man hat hier allezeit zu erwegen, daß aus

einem kleinem, Füncklein ein groffes Feuer kommen kan.

g. 203. Und dannenhero ist nothig, daß Wie der der Haus= Bater, dem es ein Ernst ist, daß Saus-Baes in seinem Hause ordentlich zugehen soll, ter wach= auf alles genau acht hat und sich um alles sam senn bekümmert, ob es seinem Sinne gemäß soll. geschiehet oder nicht. Und diese Aufo Mas merckfamkeit auf alles, was in dem Hause Wachsams geschiehet, wird die Wachsamkeit des keit ist. Haus-Baters genennet. Und hat er sich hierben nicht allein des Benstandes der Daus = Mutter, sondern auch der Rinder Warum und des Gesindes zu gebrauchen, daß nem, vor bem lich keiner des andern Unthaten für ihm Saus-Baverheele, sondern vielmehr gleich anzeige, ter nichts was es unanståndiges von dem andern fie= beelen. het, daraus dem Haus-Bater Schaden oder Verdruß erwachsen kan. Denn unerachtet keines das andere fälschlich anzus geben, noch den Haus-Bater wieder ihn zu verheten hat, als welches der allgemeinen Liebe zuwieder ift, die ein Mensch aegen den andern haben foll (6.775. Mor.); fo muß doch ein jedes Mitt-Glied in eis ner Gesellschafft (s. 2. 4.). und also auch ein jeder Hausgenosse (S. 192.), alles dasjenige von feiner Geiten willig beytragen, mas jum Besten der Gesellschafft gereichen kan. Damit nun aber dadurch nicht unter dem Wie Uneis Gesinde Zwiespalt und Uneinigkeit entstehe; nigkeit uns

R 4

10

nath und nach.

ter dem Gesinde zu verhüten.

so hat der Haus-Vater solches nicht allein zu verschweigen, sondern auch darauf zu sehen, wie er ohne das andere solches erfaheren, oder wenigstens glaublich machen kan, daß er es ohne des anderen Hinterbringen erfahren. Es ist aber diese Wachsamkeit um so viel nöthiger, weil die Unordnungen unverwerckt einschleichen, und, wenn sie ausbrechen, gemeiniglich schon sehr groß sind, daß ihnen übel abzuhelffen stehet, nicht anders wie das Geträncke nicht auf einmahl sauer und zu scharsfem Eßige wird, sondern

hier, daß man gleich dem Anfange vorbeus

gen muffe, weil dem Ubel, das einmahl ein-

geriffen, nicht anders als auf eine beschweers

liche Weise abgeholffen wird.

Derowegen gielt auch

Mothwen= digkeit der Wachsam= keit.

Mas die Haus-Haus-Mutter hierben zu thun hat. s. 204. Weil es wegen anderer Verstichtungen, die dem Haus-Vater obliegen, ihm nicht anders als unbequem fallen kan, wenn er sich um alles im Haus. Wesen bestümmern soll; sokan er diese Sorgfalt der Hummern soll; sokan er diese Sorgfalt der Haus Mutter, die bessere Zeit darzu hat, auftragen, und diesenigen Sachen, denen sie nicht abhelssen kan, von ihr sich vortrasgen lassen. Ich sage mit Fleiß, bloß dies senigen Sachen, denen sie nicht abhelssen kan, soll sie vor den Haus-Vater bringen: denn dadurch wird nicht allein die kast der Sorge erleichtert, die ihm ohne dem ben seinen übrigen Verrichtungen beschweerlissenen übrigen Verrichtungen beschweerlissen.

her fallen muß, als sie in der That ist; sondern er wird auch von vielem Verdruß befreyet, der bey ihm um so viel leichter entstehen kan, wenn er zur Unzeit kommet, da er entweder auf nothigere Dinge zu dencken hat, oder auch aus anderen Ursa- chen zum Wiederwillen geneiget ist. Je- Warum doch muß er es nicht allein auf die Haus- sich auf Mutter ankommen lassen, sondern auch sie allein unterweilen in denen ihr anvertraueten nicht zu- Sachen selbst mit nachsehen, damit er verlassen. Iassen hat.

Ordnung in seinem Hause Water über der Warum Ordnung in seinem Hause halten soll(§.202.); der einges so muß er auch aller Unordnung, die ein, gerissenen reissen will, ben Zeiten abzuhelffen suchen, Unords und zwar um so vielmehr, je gewisser es ist, abzuhelfs daß immer eine Unordnung aus der andern sen. Fommet (§.202.), und um so viel schweever zu helffen ist, je grössere Unordnung einges

riffen.

die gemeine Wohlfahrt der besonderen Wohls vorzuziehen ist (S. 12.); so muß auchdie ges sahrt des meine Wohlfahrt des ganzen Hauses der Hauses der besonderen eines Hausgenossen vorgezogen hesonderen werden (S. 192.). Derowegen wennes die der Hauss Wohlfahrt des Hauses erfordert, daß er genossen mlt Schärsse etwas ahndet, ob es gleich vorzuzies sonst der Person, die etwas verbrochen, hen. leichter zu ändern stünde; so muß er die Schärffe wieder sie gebrauchen. lich die Ahndung geschiehet im Hause nicht attein zu Besserung derjenigen Person, die etwas verbrochen; sondern auch zum Ben= spiele der übrigen Hausgenossen, daß sie sich vor dergleichen und andern Verbre-Gleichergestalt chen in acht nehmen. wenn man einen von den Hausgenossen nicht helffen kan, ohne daß darüber die gemeine Wohlfahrt des ganken Hauses in Gefahr gesetzet wird; so muß man es und Und so verhält sichs in vielen terlassen. anderen Fällen.

Daß er die Hauß=
genossen
Fremden
vorzuzie=
hen.

g. 207. Wiederum weil diesenigen, die mit uns in einer Gesellschafft leben, fremden vorzuziehen sind (§. 13.); so ist auch ein Haus-Vater nicht verbunden fremden zu helffen, wennes mit Nachtheil seiner Dausgenossen geschehen soll. Hingegen wenn ihnen nichts abgehet an dem, was ihnen gebühret; so ist er verbunden mit dem übrigen denen zu helffen, die seiner Hulffe nothig haben (J. 770. Mor.). 3. E. Wennes ben dem Haus= Water stehet eine Bedies nung zu vergeben, oder einem darzu behülf. lich zu senn, und er findet unter seinen Hausgenossen einen, der dazu geschickt ist; soist er verbunden, vielmehr ihn als einen fremden seiner Hulffe geniessen zu lassen.

mehreres

von ben

Pflichten

wird.

S. 208. Man siehet aus den angeführten Dag ben-Gründen (s. 206. 207.), daß auch die des auch Dausgenoffen insgesammt, sie mögen sonst die Pflicht Nahmen haben, wie sie wollen, so wohl der Hausals der Haus-Vater die Wohlfahrt des genossen gangen Hauses der besonderen eines jeden, auch ihrer eigenen, und absonderlich auch das Beste des Haus-Vaters und der Hausgenossen dem Besten Fremder vorzus ziehen haben: woraus viele Fragen sich entscheiden lassen, die in besonderen Fällen vor kommen können.

5. 209. Da wir von den Pflichten, die Warum ein jeder in den einfachen Gesellschafften zu nicht ein besbachten hat, weitläufftig gehandelt c. 2. & segg.), auch auf gewisse Weise das ganbe Haus als eine Person anzusehen ist und eines San= in so weit auf dasselbe alles dasjenige sich ses bengedeuten lässet, was von den Pflichten der bracht Menschen gegen sich selbst anderswo (Part. 2. Mor.) umständlich ausgeführet worden; so ist nicht nothig ins besondere zu zeigen, was ein Haus-Vater in seinem Hause zu beobachten hat, damit alles wohl zugehe, und ein jeder von den Hausgenossen thut, mas ihm gebühret.

Ende des ersten Theils.

Der II. Theil. Ron bem

#### Bemeinen Besen.

Das I. Capitel.

#### Bon dem gemeinen 2Befen überhaupt.

6. 210. Enn die Menfchen allen Vflichten

Mie niel Die Bequemlich: feit bes Lebens erforbert.

gegen Die Geele, Den Leib und ihren aufferen Buftand, die mir anders= ausführlich abgehandelt (part. 2. Mor.), ein Sinugen thun und alle Bequemlichfeiten Des Lebens. Die fie zu erlangen fabig find, genieffen wollen : fo muffen Die vielfaltigen Berrichtungen, Die bierzu erfordert werden, unter viele Menfchen eingetheilet merben. Die Menge und Manniafaltiafeit ber Berrichtungen zeiget, wie vielerlen Lebens - Urten und Sandtbierun-Man bebencke den man bon notben bat. nur, was für Bemubungen ber Menfchen Dagu find erfordert morden , daß einer feine Rleidung erhalten , daßer eine Dablieit genoffen, daß er ju einer Wiffenschafft gelanget, und fo meiter fort. Bewif man erftaunet, daß ju einer bem Unfeben nach offtere gant fleinen Sache fo viele Gorge.

21rs

Arbeit und Bemühung so verschiedener Menschen dazu erfordert worden. Und wer dieses erkennet, wird mehr als zu deutlich begreiffen, daß in einem Hause, es mag so weulaufftig eingerichtet seyn als es immer mehr will, man unmöglich alles erhalten kan, was zur Bequemlichkeit des Lebens erfordert wird. Und dannenhero kan kein Haus vor sich allein wohl bestehen; son= dern es ist nothig, daß sich viele Häufer in eine Gesellschafft zusammen begeben, die um so viel vollkommener ist, je mehr derselben sind, und je geschickter die Berrichtungen, welchezur Bequemlichkeit des Lebens erfors dert werden, dadurch vertheilet sind. Die Erfahrung stimmet mit überein: denn man findet, was für ein Unterscheid ist zwischen Dörffern und Städten, ingleichen zwischen fleinen Städten und groffen, wo man alles haben kan zu der Zeit, da man es brauchet.

S. 211. Bielleicht werden einige einwen= Einwurff den, der Uberfluß mache den Menschen die wird bemeiste Mühe in der Welt, und würde es antwortet. solcher Weitläufftigkeiten gar nicht brauschen, wenn man wie die Thiere damit zusfrieden wäre, was die Nothdurfft des Leisbes erfordert: Allein unerachtet hierunter etwas wahres ist, welches dem Einwurffe einen Schein giebet; so finde ich doch das gegen berschiedenes zu erinnern. Ich sage

anfangs, es fen etwas mabres barunter. Mberfluff

gebilliget.

Mehmlich es ift nicht zu leugnen, Dafeinige wird nicht Menfchen einen Uberfluß in Nahrung, Rleis dung . Mohnung und Berathe fuchen . fo baf fie es nicht allein entbehren fonnen folten auch aus verschiedenen Urfachen fundern, Die in befonderen Rallen aus der Befchaffenbeit der Pflichten gegen fich felbit gar leicht ju entbecken find. Ga find auch viele Dinge fo beschaffen, daß bas menfebliche Gefeblechte Deswegen nicht une alucffeelig fenn murde, menn man fie gleich gar nicht batte. Unterdeffen bleibet boch auch gewiß, daß dadurch noch nicht genunge fam ermiefen ift, man folle Diefelben aar meamerffen, ingleichen mas einige als eis nen Uberfluß zu bermeiden haben, follen überhaupt alle fahren laffen. 2Bir baben Demnach mobl zu bedencken. Daß ben ber groffen Menge ber Menschen nicht mobil alle durch Dergleichen Berrichtungen, Die bloß die Rothdurfft Des Lebens erfodert. ihren jur Rothdurfft erforderten Unterhalt finden fonnen. Und eben baber ift es ae-Scheben, daß, da die Menschen fich gemebs ret haben, und ein jeder hat gerne feinen

man auf mebr als bie Moth= burfft au feben bat.

Marum

Unterhalt baben wollen, fie auf allerband Arbeit gefallen, bon der man Unfangs nichts gewult. Goldergestalt ift es nicht un. recht, wenn Diejenigen, fo mit ihrem Bermogen anderen, Die Doth leiden muffen.

dienen können, auch nach Erforderung ihrer Umstände etwas auf dergleichen Dins ge wenden, ohne welche die Nothdurfft des Lebens bestehen kan (§. 458. 492. 510. Mor.). Und ist dieses besser, als wenn man solchen Leuten von seinem Uberflusse umsonst aus= hülffe. Denn so machte man viel Dus sigganger und Bettler. Mükiggang lehret nichts gutes, als aller Laster Anfang, und wer sich ben gesundem Leibe zum betteln gewöhnet, wird nicht viel löbliches in der Welt verrichten: welches alles hier umständlicher auszuführen, zu weitläufftig fal-Man bedencke selbst, was das Betteln veränderliches in dem innern und aussern Zustande des Menschen nach sich zies het, so wird man dessen bald inne werden. Wer demnach auf den Zusammenhang der Dinge zu sehen gewohnet ist, das ist, alles vernünfftig überleget (S. 368. Met.); der wird gar gerne zugeben, daß einige Menschen in der Welt in Nahrung, Kleidung Wohnung und andern Bequemlichkeiten des Lebens weiter gehen mussen, als es die Nothdurfft des Lebens erfordert, damit viele andere auf eine bequeme Art finden mögen, was sie zur Nothdurfft brauchen. Uber dieses muß man auch den Uberfluß wohl zu beurtheilen wissen. Nehmlich da Wieder der Mensch nicht allein auf die Mothdurfft Uberfluß des lebens, sondern auch auf alle Bequem- recht zu lichs

beurtheis len.

lichkeiten sehen soll, die er nach seinen Umständen erhalten kan, indem man ihm kein Vergnügen mißgönnen darff, daraus kein Migvergnügen erwächset (S. 471. Mor.); so ist dieses für keinen Uberfluß zu achten, noch derjenige zu schelten, der sie zu erhalten trachtet, wenn er nach seinen Umstans den dazu gelangen kan, und sich nicht das durch den Weg zum Mangel des zur Nothdurfft erforderten bahnet. daben auch wohl zuerwegen, wie viele Bers richtungen der Menschen erfordert werden, damit wir in dem Stande sind die Bis senschafften und Kunste in Aufnehmen zu bringen, welches insonderheit dassenige ift, dadurch sich Menschen von unvernünfftis gen Thieren uuterscheiden. Endlich istes wohl wahr, daß ben der schlechten Lebenso Art der Alten, da sie gar weniges brauchs ten, das menschliche Geschlechte so wohl ift fort gepflanket worden, als jekund ben politen Bolckern geschiehet; allein wer begreiffen will, welche Urt des Lebens der ans dern vorzuziehen, der darff nur die Lebense Art ungearteter Bolcker, dergleichen man noch in der Welt autrifft, gegen die unsere halten; so bin ich versichert, er werde die unsere mit der ihrigen nicht zu vertauschen verlangen.

9. 212. Uber dieses ist auch bekannt, daß Daß ein= der grofte Theil der Menschen den Lastern zelehäuser ergeben ist, und daher andere vielfältig be, wieder Beleidigen würde, wenn es ihnen frey ausge-leidigun= hen konnte. Ein einheles Haus ist dem gennicht nach nicht in dem Stande alle Beleidigun. nug find. gen abzuhalten; sondern muste vielmehr gewärtig seyn, daß man es plötzlich mit ihm gar ausmachte. Wenn einigen etwas fehlete und sie sähen, daß es der andere hatte; so wurden sie es ihm mit Gewalt nehmen, woferne er es nicht gutwillig hergeben wolte. Danun ein Haus aus wenigen Personen bestehet (S. 192.); so konnten sich leicht einige zusammen rotten, die ihnen überlegen waren, oder andere Gewalt brauchen, der man in dem Hause nicht wiederstehen konnte. Auf eine solche Weise ware kein Haus des seinigen versichert, wie es doch billig seyn soll (f. 892. Mor.). Biederum wenn einer einen Haß gegen den andern hatte, oder auch von ihm wäre erzürnet worden; so wurde er in der Rache so weit gehen, als es ihm gefiele (f. 454. 484. Met.), und ihm nicht allein Schaden an seinem Vermögen, sondern wohl gar an seinem Leibe und Le= ben zufügen. Und folchergestalt ware nies mand seines Leibes und Lebens sicher.

1213. Da nun eingele Häuser nicht alle Be- Rothwenquemlichkeiten des Lebens ihnen selbst ver- digkeit des schaffen können, derer sie fähig sind (S. 210.) gemeinen (Politick) noch

noch auch des ihrigen, ja ihres Leibes und Lebens gesichert seyn (S. 212.), folgends das hochste Gut, darnach sie zu streben verbunden sind (s. 45. Mor.), nicht zu erlangen vermögen (s. 44. Mor.): so ist nothig, daß so viele sich zusammen begeben und mit vereinigten Kräfften ihr Bestes befordern, bif sie in dem Stande sind sich alle Bequemliche ktiten des Lebens zu verschaffen, der nature lichen Berbindlichkeit gemäß von einer Wollkommenheit zu der andern ungehindert fortzuschreiten und sich wieder alle Beleidigungen sattsam zu vertheidigen. Wenn dieses geschiehet, so begeben sie sich in eine Gesellschafft (5.2.), und der ungehinderte Fortgang in Beförderung des gemeinen Bestens, das sie durch vereinigte Kraffte ere halten konnen, ist die Wohlfahrt dieser Se-Diese Gesellschafft pfles fellschafft (§.3.). get man das gemeine Wesen zu nennen.

Wie bas gemeine Wesen entstehet.

Was das gemeine Wesen ist und dessen Ubsichten.

S. 214. Es ist demnach das gemeine Wesen eine aus so viel Häusern bestehende Gesellschafft als zu Beförderung der gemeinen Wohlsahrt und Erhaltung der Sischerheit nöthig ist. Und demnach sind zwey Absichten, welche die Menschen gehabt, warum sie ein gemeines Wesen aufgerichetet, nehmlich damit sie in dem Stande wäsern dem höchsten Sute desto sicherer nache zustreben, oder ihre Wohlsahrt mit vereisnigten Kräfften zu befördern, und sich wirs

wieder alle Gewalt und Unrecht zu schüs Ben.

§. 215. Die gemeine Wohlfahrt dem= Haupt= nach und Sicherheit ist das hochste und letz- Gesetze im te Gesetze im gemeinen Wesen, und dem= gemeinen nach die Regel, darnach man alles im ge- Wesen. meinen Wefen zu entscheiden hat, diese: Thue, was die gemeine Wohlfahrt befördert und die gemeine Sicherheic erhält. Zingegen unterlaß, was die gemeine Wohlfahrt hindert und der gemeinen Sicherheit zuwieder (§. II.).

S. 216. Auf solche Weise erhellet, daß psicht des wir im gemeinen Wesen ben unsern Hand, rer, die im lungen zugleich mit auf andere sehen muf- gemeinen sen, damit dadurch nicht andern, die unsere Besen les Mitglieder sind (S. 15.), einiger Eintrag ge= schehe, sondern vielmehr ihre Wohlfahrt zugleich dadurch befordert wird. Dervives gen hat ein jeder bey seinen Handlungen darauf zu sehen, was sie veränderliches in dem Zustande des gemeinen ABesens nach sichziehen. Eshat manche Handlung nicht viel zu sagen, wenn wir sie in Ansehung unsers Zustandes erwegen: allein wenn wir sie gegen den Zustand des gemeinen Wesens halten, so kommet viel schlimmes dar. aus.

5. 217. Gleichwie nun aber überhaupt in Was man keiner Gesellschafft zugegeben werden soll, im gemeis 2 2 daß

nicht zu dulden hat.

nen Mesen daß einer oder der andere etwas vornehme, was den Absichten derselben zuwieder ist (6.10.): also muß man auch in dem gemeinen Wesen nicht dulden, daß von jemanden etwas vorgenommen werde, was wieder die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit ist Und wie man ferner in einer jeden Gesellschafft Recht hat alle Mittel anzuwenden, wie man den ungearteten zu Beobachtung seiner Pflicht bringet (5. 10); alfo muß man auch im gemeinen Wesen darauf bedacht seyn, wie man einen jeden dar= zu bringe, daßer nichts vornehme, was der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit zuwieder ist, noch unterlasse, was darzu dienlich befunden wird.

Gemeine Mobil= fahrt ge= het der be= fondern vor.

S. 218. Gleichergestalt wie in keiner Gesellschafft verstattet werden kan, daß in solchen Fällen, wo eine Ausnahme geschehen muß, die besondere Wohlfahrt eines einigen oder einiger der gemeinen vorgezogen wers de (§. 12.); so kan auch im gemeinen Wes sen nicht zugelassen werden, daß einer seine besondere Wohlfahrt der gemeinen vorziehe.

Menni Fremde denen Ein= heimischen nachzuse= Ben.

g. 219. Und wie ferner in einer jeden Gesellschafft das Mitglied einem Fremden vos gezogen wird (§. 13.); so muß auch im gemeinen Wesen solches geschehen, das ift, es ist niemand verbunden Fremden zu belf. fen, wenn dadurch die Wohlfahrt derer

die

die mit uns in einem gemeinen Wesen les

ben, nachgesetzet werden solte.

S. 220. Weil man in einem gemeinen Gemeines Wesen mit vereinigten Kräfften dassenige Wesen zu erhalten suchet, was ein seder Mensch zu stellet eiz suchen von Natur verbunden ist (S. 213.); ne Person so kan man ein gemeines Wesen als eine einzele Person ansehen. Und demnach verhalten sich viele gemeine Wesen gegen einander wie verschiedene einzele Person nen.

Mas eine Person der andern schuldig ist, Rechtens wie wir solches bereits (Part. 4. Mor.) aus. zwischen geführet; so wissen wir auch, was ein gezwerschiedes meines Wesen für Pflichten gegen andere nen gemeishat. Und hieraus lassen sich viele wichtisge Fragen entscheiden, was zwischen versschieden, was zwischen versschiedenen gemeinen Wesen in allerhand Fällen rechtens ist.

9. 222. Weil man nun deswegen ein ges Grund der meines Wesen einführet, damit man die ges Einrichs meine Wohlfahrt desto bequemer erhalten tung des und die gemeine Sicherheit befördern kan gemeinen (9. 214.); so muß man dasselbe dergestalt

einrichten, daß es an nöthigen Mitteln diese Absicht zu erreichen nicht fehlet.

h. 223. Und demnach ist diesenige Art Welche des gemeinen Wesens die beste, wo die ge= Art des meine Wohlfahrt am besten befördert und gemeinen die gemeine Sicherheit erhalten wird, das Wesens

£ 3

ist,

besser als ist, wo die meisten Menschen glückseelig nedie andere! ben einander leben, auch von auswärtigen Feinden sicher sind. Hingegen die Art des gemeinen Wesens ist die schlechteste, wo die meisten Menschen unglücklich sind, das ist, misvergnügt und in Uneinigkeit leben, auch von auswärtigen Feinden nicht genung sie cher senn. Mehmlich die gemeine Wohl= fahrt und Sicherheit ist die Absicht des ges meinen Wesens (f. 214.), das gemeine Wes sen selbst, dadurch man diese Absicht zu erhalten gedencket, das Mittel (S. 912. Met.). Je mehr nun die Absicht erhalten wird, je besser ist das Mittel, welches man dazu gebrauchet.

Wie man die Voll= fommen= heit des gemeinen Wesens zu beurthei= len hat.

5. 224. Da die Bollkommenheit in einer Zusammenstimmung des mannigfaltigen bestehet (§. 152. Mer.), im gemeinen Wesen aber alles, was zu seiner Einrichtung und Verwaltung gehöret, mit einem Worte, alles was auf einige Art und Weise dazu gehöret, mit der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit zusammen stimmen muß (6. 215.); so ist klar, wie man die Vollkommenheit eines gemeinen Wesens zu beurtheilen hat. Mehmlich es ist weiter nichts von nothen, als daß wir 1. sbrgfältig alles anmercken, was man darinnen der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit halber vornimmet, 2. mit Fleiß anmercket, was für verander: liches in dem Zustande derer, die darinnen leben

leben, erfolget; und endlich 3. beurtheilet, wie solches mit der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit bestehet. Man erkennet ohne mein Erinnern, was für eine weitlaufftige Uberlegung bey dem letten nothig ist: Nehmlich ben der gemeinen Wohlfahrt hat man auf alles zu sehen, wozu der Mensch durch das Gesetze der Natur verbunden wird (5.214.), und also so wohl auf die Pflichten gegen sich selbst, als gegen SOtt und andere Menschen, die wir in der Sit= ten-Lehre ausgeführet: bey der gemeinen Sicherheit ist nicht allein auf die innere Nuhe und Einigkeit, sondern auch auf den ausseren Frieden und das gute Verständniß mit auswärtigen zu sehen.

s.225. Es hat aber diese Beurtheilung Ruten dies des gemeinen Wesens ihren vielfältigen ser Beur-\* Nußen. Denn einmahl kan man dadurch theilung.

begreiffen, wie es eigentlich eingerichtet werden sous wenn man dem Winck der Ma= tur folgen will, die uns das bessere vorzuziehen verbindet (s. 10. Mor.). Nach dies sem lernet man auch hierdurch erkennen, was in einem gemeinen ABesen noch fehlet, Ja wir und wie man es verbessern soll. werden dadurch geschieft, ben wohleingerichteten gemeinen Wesen abzulernen, mas an ihnen Gutes ist und wider gesehickt ans zubringen. Denn wenn etwas nicht in der Zusammenstimmung mit anderen Dins

2 4

gen

gen behalten wird, daben es gut thut, so kan man Unheil anrichten, wenn man es an dem unrechten Orte nachthut: Wie es zur Gnüge aus der Erfahrung erhellet, sonderlich heute zu Tage, da sich fast ein jeder ben grossen Herren dadurch recommendiren will, daß er etwas neues angiebet, der nicht sonst weiß, wie er sein Glücke ben Hofe fe machen soll.

Einwurff wird be= antwortet.

§. 226. Wielleicht wird einigen anstößig seyn, daß ich verlange, man soll bey Ein= richtung und Verwaltung des gemeinen Wesens auf seine Vollkommenheit sehen. Sie werden meinen, das vollkommene ge= meine Wefen sen eine Frucht der leeren Sinbildung, und konne in der Welt nirgends statt finden: man habe aber die Sachen so vorzustellen, wie sie möglich sind. helffen mich die Gedancken von einer Glück. seeligkeit, die man nicht erreichen kan: und sie sind ein Traum, der einem nichts geweh. ret. Wenn wir auf diesen Sinwurff ordentlich antworten wollen, so haben wir zwenerlen zu erwegen. Erstlich ist die Frage, wenn man den Begriff von der Wollkommenheit des gemeinen Wesens sur et. was unmögliches ausgeben kan: darnach haben wir zu untersuchen ob man deswegen nach einer an sich möglichen Bollkommenheit nicht streben soll, weil man sie nicht

Wenn der erreichen kan. Wir wissen, daß das un-Begriff mögliche

mögliche etwas wiedersprechendes in sich von der enthält (s. 12. Mer.), das ist, solche Dinge, Vollkomdie neben einander zugleich nicht bestehen menheit konnen. Soll nun der Begriff von der des gemeis Vollkommenheit des gemeinen Wesens un- sens unmöglich seyn; so muß er gleichfalls einan- möglich. der zu wieder lauffende Dinge in sich ents halten, oder auch unmögliche Dinge voraussegen. Rehmlich im ersten Falle musten in der Einrichtung oder Verwaltung des gemeinen Wesens solche Dinge angegeben werden, die einander zuwieder lieffen, und daher ware es kein vollkommenes gemeines Wefen, sondern hatte nur den Schein def. selben (s. 152. Met.). Und also findet dies ser Fall hier eigentlich gar nicht statt, oder man muste erweisen konnen, daß fein gemeines Wesen könne gedacht werden, dars innen alles mit einander völlig zusammen stimmete. In dem anderen Falle mufte man entweder Menschen, die sich ins gemeine Wesen begeben solten, anders ans nehmen, als wie wir sie finden, z. E. Engel im Verstande und in Tugenden; oder solche Mittel vorschreiben, welche die Mens schen durch allen Gebrauch ihrer Kräff. te nicht bewerckstelligen konnten. Wenn aber dergleichen nicht geschiehet, sondern man richtet alles nach dem gegenwärtigen Zustande der Menschen und dem möglichen Gebrauche ihrer Kräffte ein; so kan man £ 5 nicht

Marum man bie Bollfont: menbeit au erfennen Urfache bat, menn man fie aleich nicht erreichen Ban.

nicht mit Beftande der Bahrheit die Boll-Fommenheit des gemeinen Befens als eine leere Brut der Ginbildung verwerffen. Wenn nun Meich der Begriff von der Bolltommenheit moglich ift, fo folget Doch besmegen noch nicht, daß er auch murtt. lich werden fan (S. 13. Met.), und entftehet demnach billig die andere Frage, ob man ibn besmegen als mas unnutes verwerffen foll, weil man ibn nicht jur Burcflichfeit . bringen fan. Sierauf antworte ich mit Mein. Denn ba uns die Matur verbindet nach dem beften ju ftreben, fo meit es in une ferer Bewalt ift (S. 10. Mor.); fo muffen wir ja auch einen Begriff von dem beften. oder vollkommenften haben, damit wir urtheilen tonnen, wornach wir ftreben follen. Unerachtet es nun aber nicht moalich ift den Grad einer volligen Bolltommenheit ju erreichen; fo bat man doch von beffen Erfantnis den Duten, daß mir miffen, mas und mo es noch feblet, und mas mir ju verbeffern haben, auch wie die Berbefferung porgunehmen. Mit einem Worte, es Dienet baju, daß wir bon ber Bolltommenbeit fo viel erreichen als uns moglich ift. und nicht durch Saumfeeligkeit ober Borurtheile und Unwiffenheit unterlaffen, mas wir gar mohl hatten bewerckstelligen fon-Man fiehet gar mohl, daß diefes nicht allein auf bas gemeine Wefen gebet, fon-

sondern auch in andern Fällen statt findet: 3. E. In der Bau-Kunst stellet man sich gleichfalls ein Gebäude in seiner grösten Vollkommenheit vor, die & erreichen kan, menn man die Regeln der Bau-Kunst ges benwill. Rommet es nach diesem zur Aus. übung und finden sich allerhand Ursachen, warum man wieder diese und jene Regel handeln, und also von der Vollkommens heit aus Noth abgehen muß, so hat man doch den Nugen, daß man nicht weiter das von abgehet, als man genöthiget wird, im übrigen aber so viel von der Vollkommenheit beybehalt als sich thun lasset. Es ware demnach nicht schädlich, sondern nüglich, wenn wir nur von allen Dingen, deren Würcklichkeit von uns dependiret, ein Muster der Vollkommenheit hatten, darnach wir uns richten konnten.

gegen eingeführet wird, damit der Mensch Beobachs desto bequemer denen natürlichen Pflich, tung des ten ein Gnügen thun kan, und darinnen Gesetzes icht von andern gehindert wird, die das im gemeiswieder handeln (h. 217.). folgends diesenige nen Wesen Glückseeligkeit erreichet, deren er fähig ist befördert (h. 57. Mor.); so hat man in Sinrichtung wird. und Verwaltung des gemeinen Wesens davor zu sorgen, daß diesenigen, so willig sind der natürlichen Verbindlichskeit ein Sinügen zu thun, nicht allein von andern

andern nicht gehindert, sondern vielmehr gefördert werden, und dazu alle Gelegens heit und Vorschub sinden; hingegen die andern, welche die natürliche Verbindlichsteit aus den Augen setzen, dazu angehalten werden, daß sie wenigstens die äusserlichen Handlungen vollziehen, die das Gesetze der Natur erfordert, und diesenigen unterlassen, welche ihm zuwieder sind. Also sören, dert man im gemeinen Wesen die Glücksees ligkeit der Guten, und verbindet die Bösen, daß sie sich und andere nicht unglückseeligmachen, so viel sich dieses thun lässet.

Mußen der Erkäntnis
des Rech=
tes der
Natur und
der Sitten=Lehre
in der
Politick.

6. 228. Und hieraus erkennet man, wie es nicht möglich ist von der Einrichtung des gemeinen Wesens und dessen Verwaltung gründlich zu handeln, wo man nicht eine genaue Erkantniß von dem Rechte der Natur und den Tugenden und Lastern hat, wie weit sie nehmlich in der Menschen Ja es erhellet ferner hiers Gewalt sind. auss daß die in der Politick abzuhandelnde Wahrheiten in den Wahrheiten des Rechtes der Matur und der Gitten-Lehre gegrundet, folgends mehr als jene zusammen gesetzet sind, oder von den ersten Brunden der Erkantnis abstehen. Woraus noch weiter abzunehmen, daß, wenn man das Recht der Matur und die Sitten-Lehre in vollkowmeneren Stand dadurch zugleich der Grund geleget wird

arrests Locali

in der Politick zu einer gründlicheren und weiteren Erkäntnts zu gelangen. Die Wahrheiten sind alle mit einander genau berknüpsfet und gelanget man durch die eine zur Erkäntnis der andern.

Das 2. Capitel.

# Von den verschiedenen Arten des gemeinen Wesens.

5. 229.

A man im gemeinen Wesen davor nothwen= ju sorgen hat, wie die gemeine Wohl digkeit der fahrt befordert und die gemeine Gi. Dbrigfeit cherheit erhalten wird (§. 215.), auch zu dem und Unter= Ende alles zu veranstalten, daß die, welche scheid zwi= der natürlichen Verbindlichkeit Raum ge= und den ben, desto bequemer das Gesetze der Natur Untertha= beobachten können, hingegen die Wieder= nen. spenstigen zu dieser Beobachtung angehal= ten werden (§. 227.); so ist nothig, daß gewissen Personen diese Sorge aufgetragen werde, und die anderen eines werden dasjes nige zu thun, was sie zu Erhaltung dieser Absichten für gut befinden. Jene werden Obrigkeiten, diese hingegen Unterthanen genennet. Und demnach sind die Obrigs teiten Personen, denen die Gorge für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit im gemeinen Wesen oblieget. Hingegen die Unterthanen sind Personen, welche sich vers

### 174 Cap. 2. Von den verschiedenen

verbindlich gemacht, den Willen der Obrigs

keit ihren Willen senn zu laffen.

Bertrag zwischen der Obrig= keit und den Unter= thanen.

feit und den Unterthanen ein Vertrag keit und den Unterthanen ein Vertrag (h. 1008. Mor.), nehmlich die Obrigkeit vers spricht alle ihre Kräffte und ihren Fleiß das hin anzuwenden, daß sie zur Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit diensame Mittel erdencke, und zu deren Ausführung nöthige Anstalten mache: hingegen die Unterthanen versprechen dargegen, daß sie willig seyn wollen alles dasjenige zu thun, was sie für gut befinden wird.

Daß er rechtmas= fig sep. s. 231. Da ein jeder Vertrag rechtmäßs
sig'ist, wenn von benden Parthenen nichts
versprochen wird, als was dem Sesetse der Natur gemäßist (S. 1010. Mor.); so siehet man auch, daß der Vertrag zwischen der Obrigkeit und den Unterthanen rechtmäßig ist, indem er bloß dahin gehet, daß die Besobachtung des Sesetses der Natur befördert und durch Wiederspenstige nicht geshindert werde (S. 229.230.).

Daß ihn Obrigkeit und Unter= thanen halten sol= ten.

s. 232. Weil wir nun verbunden sind eis nen jeden rechtschaffenen Vertrag zu halten (S. 1012, Mor.); so ist auch sowohl die Obrigkeit, als der Unterthan schuldig, den zwischen ihnen aufgerichteten Vertrag zu halten (s. 230.), und also muß die Obrigkeit ihr die Sorge für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit angelegen seyn lassen, hins

gegen

in der Unterthan bereit und willig seyn oasjenige zu thun und zu lassen, was sie das

zu gut befindet (g. 230.).

5.233. Es kan aber die Gorge für die Grund der gemeine Wohlfahrt und Sicherheit ent me, verschiede= der einer, oder verschiedenen Personen, und nen Regies zwar entweder schlechterdinges, oder unter Formen. gewissen Bedingungen aufgetragen werden. Und hieraus entstehen die verschiedenen Arten des gemeinen Wesens, welche man die Regierungs = Formen zu nennen pfleget, die nach diesem ferner dadurch unterschies den sind, nachdem entweder die Obrigkeit thut, was ihr oblieget, oder vielmehr von der Absicht des gemeinen Wesens abweis chet, und ihre besondere Wohlfahrt der ge-

meinen vorziehet. 6.234. Wenn die Gorge für die ge- Mas bie meine Wohlfahrt und Sicherheit einem Monars aufgetragen wird, und zwar schlechterdin=chie und ges, so daß er ohne besondere Einwilli, Epranney gung entweder einiger, oder aller von den 1st. Unterthanen anordnen kan, was er für gut

befindet; so nennet man es eine Monars chie: welche zur Tyranney wird, wenn die regierende Person wieder die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit mit Vorsatz handelt, und nur ihr besonderes Interesse

zu ihrer Haupt-Abssicht machet. chergestalt ist die Monarchie eine Nes gierungs-Forme, da ein einiger ju Befor-

derung

### 176 Cap. 2. Vonden verschiedenen

derung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit herrschet: hiugegen die Tyranney ist eine Regierungs-Forme, da ein einiger zu Beförderung seines besonderen Interesses berrschet.

Was die Aristocras tie und Oligarchie ist.

\$ 235. Wenn die Gorge für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit einigen auf= getragen wird, und zwar abermahl schlech= terdinges, so daß sie ohne der übrigen Eins willigung anordnen können, was sie für gut befinden; so nennet man die Regierungss Forme eine Aristocratie: welche zur Oligarchie wird, wenn die regierenden Personen wieder die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit mit Vorsat handeln und nur ihr besonderes Interesse zu ihrer Haupts Absicht machen. Solchergestalt ist die Aris stocratie eine Regierungs Forme, da einige zu Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit herrschen: Hingegen die Oligarchie ist eine Regierungs : For me, da einige zu Beforderung ihres besons deren Interesses mit Hintansetzung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit herrs schen.

Was die Politie und De= mocratie ist.

g. 236. Wenn die Sorge für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit der ganzen Gemeine verbleibet, dergestalt, daß nichts ohne aller Einwilligung verordnet werden kan; so nennet man es eine Politie; welche zu einer Democratie wird, wo es bloß nach

S. Origh

nach dem gehet, was der gemeine Pobel ihm vortheilhafft zu seyn erachtet, mit Hintansetzung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit.

9.237. Die bifher erzehleten Regierungs. Dag nicht Formen werden die einfachen genennet. mehrere Daßnun nicht mehr als diese möglich sind, einfache lässetsich leichterweisen. Denn entweder Regies es herrschet einer, oder einige, oder alle, Formen und zwar entweder zum gemeinen, oder zu find. ihrem besonderen Besten. Und also sind nicht mehr als dren gute und als dren schlim. me Regierungs-Formen, nehmlich die dren guten sind die Monarchie, Aristocratie und Politie; hingegen die schlimmen die Tyrannen, Oligarchie und Democratie (§. 234. 235. 236.).

5 238. Hieraus können gar verschiedene Mas eine vermischte Regierungs = Zormen ent= vermischte stehen, nach dem mit einer vieles oder we- Regie= niges aus der andern verknüpffet wird. rungs= 3. E. Man kan einem das Regiment derge- Forme ift. stalt auftragen, daß er nichts ohne Einwillis gung anderer vornehmen darff, und denn bestehet die Regierungs-Forme theils aus der Monarchie, theils aus der Aristocratie. Es ist freylich weder völlig eine Monarchie, noch Aristocratie, sondern hat aus benden et. was. Denn eine vermischte Regierungs Sorme ist eben diejenige, welche aus ver-Schiedenen Regierungs, Formen etwas hat. (Politick) Da M

## 178 Cap. 2. Von den verschiedenen

Da nun aber bald mehr aus dieser, bald aus jener beybehalten, auch mit dem guten sich etwas von dem schlimmen vereinbahe ren kan: so sind der vermischten unzehlig viel Arten.

g. 239. Wenn wir nun'untersuchen wols Mie man len, welche Regierungs Formen möglich die Mog= sind und welche nicht möglich sind; so hat lichkeit der man darauf zu sehen, ob dadurch die Absicht Regie= des gemeinen Wefens, nehmlich die gemeine rungs= Forme be= Wohlfahrt und Sicherheit (§. 214), kan er. urtheilet. Denn da die reichet werden, oder nicht. Regierungs-Forme das Mittel ist, wodurch man diese Absicht zu erhalten trachtet (§. 912. Met.); so kan man keine für ein Mittel ausgeben, als wodurch die Absicht sich erreichen lasset, folgends auch nicht für möglich halten

(S. 12. Met.).

Wie den

ner für

den an=

dern.

S. 240. Hingegen wenn ich urtheilen foll, Vorzug ei= welche Regierungs-Forme besser sen als die andere und also der andern vorzuziehen (S. 10. Mor.); so kommet es darauf an, daß man untersuchet, in welcher man die Absicht des gemeinen Wesens, nehmlich die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit, am leichtesten und am gewissesten erreichen kan, das ist, ohne Umwege und mit der wenigsten Be= fahr, daß dieselbe werde verabsäumet und Alles ist daraus klar, gehindert werden. weil die Regierungs-Forme als das Mittel

anzu=

anzusehen, dadurch man die gemeine Wohl-

fahrt und Sicherheit erhält.

J. 241. Damit nun bendes Urtheil er= Was zu leichtert wird, so haben wir für allen Din= einer Res gen zu untersuchen, was von Seiten regie= gierungs. render Personen erfordert wird, wenn man von Sei= mehrermeldete Absichterreichen soll. Da ten ber Renun überhaupt derjenige, welcher eine Ab- genten er= sicht erreichen foll, nicht allein verstehen muß, fordert was für Mittel dazu erfordert werden, und wird. wie man denen sich ben Ausführung dersels benereignenden Hindernissen begegnen foll: (f. 152. Mor.); fondern auch den ernsten Vorsat haben, alle Mittel, die er erkennet, zu gebrauchen, und den sich ereignenden Hindernissen auf die ihm erkandte Weise zu begegnen: also wird auch von Seiten res gierender Personen erfordert, daß sie nicht allein verstehen, wie die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit kan erhalten und befördert werden, sondern auch einen ernsten Vorsat haben sie zu befordern. Man siehet leicht, daß, wennes an einem von benden, oder auch an allen benden fehlet, die gemeine Wohlfahrt nicht befordert, noch die gemeine Sicherheit erhalten wird. Hat man den Willen und verstehet es nicht, wie es recht anzufans gen ist: so greiffet man es auf eine unrichtige Weise an und stöhret die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit, indem man ges Sehlet der meinet ift fie zu befordern. Wille M

Morauf die Wohl= fahrt und Sicherheit des gemeis nen We= fens ge= gründet.

S. 242. Da die Beforderung der gemei. nen Wohlfahrt auf der Beobachtung des Gesetzes der Natur beruhet (g. 224.), so muß derjenige, der den Willen haben foll sie zu befordern, eine Fertigkeit haben, seine Sandlungen dem Gefete der Natur gemaß eine zurichten, und also tugendhafft senn (§. 64. Mor.). Solchergestalt sind Verstand und Tugend die benden Grunde, darauf die Wohlfahrt und Sicherheit des gemeinen Wesens beruhet (f. 241.). Wer demnach auf einige Art und Weise für das gemeine Wesen zu sorgen hat, es mag seine Einrich= tung oder Berwaltung betreffen, der muß verständig und tugendhafft seyn.

5. 243.

12000

9.243. Und hieraus erhellet, wie hochst Warum nothig es sey, daß Verstand und Tugend man Ver: in die Welt gebracht werde, und wie nütz. stand und lich alle derienigen Ramibung ist walche Tugend in lich alle derjenigen Bemühung ist, welche Aufneh-Berstand und Tugend in Aufnahme zu brin- men bringen sich angelegen senn lassen. Denn da gen soll. die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit im gemeinen Wesen auf Verstand und Tugend gegründet ist (5.242.); so wird dadurch die Wohlfahrt und Sicherheit im gemeinen Wefen befördert, wenn Verstund und Tugend in Aufnahme gebracht wird. Man siehet demnach ferner, daß im Gegen= theile Unverstand und Untugend der Grund vom Berderbnis im gemeinen Wesen ist. Auch ist aus dem klar, was vorhin (§. 241.) weitlaufftiger ausgeführet worden, daß Verstand und Tugend nicht können getrennet, sondern stets ben einander mussen erhalten werden. Die Erfahrung stimmet jur Inuge damit überein. Und ist dans nenhero nicht undienlich, wenn man dieser so gar wichtigen Wahrheit sich auch durch die Erfahrung versichert. Man gebe nur acht, wie es im gemeinen Wesen hier oder dort überall abläufft, und untersuche nach= dem die Ursache, woher es kommet; so wird man zur Gnüge inne werden, daß es entweder aus Unverstande oder Untugenden und kastern, oder auch wohl aus benden Quellen hergeflossen. M 3

S. 244.

#### 182 Cap. 2. Vonden verschiedenen

Mo fie absorbers lich nothig and

. 5.244. Man fiebet aber, daß Berftand und Quaend abfonderlich nothin find, mo man etwas neues anordnen, oder bon bem. was bifher ublich gewesen, eines und das andere andern foll. Denn da es bier entweder auf neue Erfindungen antommet, oder jum menigften auf eine bernunfftis ge Beurtheilung, ob Diejenigen Mittel, Die bon andern erfunden, auch etwan fcon mit Bortheil gebrauchet morden, fich ben uns unter benen Umftanden, darinnen wir uns befinden, anbringen laffen; fo hat man auch entweder die Runft ju erfinden nothig, mel che der hochfte Grad ift, ben der Berftand Des Menfchen erreichen fan (6.304. Mor.). pder man muß die Erwartung abnlicher Ralle vernunfftmafig machen, indem man Die Umftande richtig dererminiret, unter welchen etwas gefchiebet (S. 375. Met.), und im gegenwartigen Falle urtheilet, ob fich die felben Umftande abermable fo befinden (6. 337. Met.), worzu gleichfalls nicht ein geringer Grad bes Berftandes erforbert wird (f. 277. Mer.). In benden Sallen Darf es auch an der Tugend nicht feblen. Damit man die Wohlfahrt und Gicherbeit Des gemeinen Wefens, und nicht blog ein befonderes Intereffe por Augen bat . mie aus dem, was verbin (6.241.) ausgefubret worden, fattfam abjunehmen.

s. 245. Weil die gemeine Wohlfahrt in Obrigkeiseinem ungehinderten Fortgange von einer ten sollen Bollkommenheit zur andern bestehet begierig (h. 213.), und also das höchste Gut ist, welsterthanen ches die Menschen auf dieser Erden erreichen glückscelig können (s. 44. Mor.); das höchste Eiut aber zu machen. mit der Slückseeligkeit verbunden ist (h. 52. Mor.); sotrachten diesenigen, welche für die gemeine Wohlfahrt sorgen, die übrigen im gemeinen Westen glückseelig zu machen. Und demnach sind regierende Personen, welche thun, was ihres Amts ist, sie mögen Nahemen haben wie sie wollen, begierig die Unsterthanen glückseelig zu machen.

s.246. Wer nach der Unterthanen Glück-Sie auffeeligkeit begierig ist, oder dieselbe will, der richtig stellet sie sich als gut vor (s. 434. 496. Met.), lieben. und hat also Lust oder Vergnügen daran (s. 423. 432. Met.). Derowegen da die Obrigkeiten nach der Unterthanen Slücksseeligkeit begierig sehn sollen (s. 245.); so müssen sie auch eine aufrichtige Liebe gegen sie haben (s. 449. Met.). Je grösser nun die Liebe gegen die Unterthanen ist, je besser stehet es um ihre Slückseeligkeit, wenn Vers

stand dazu kommet (§ 241.).

g. 247. Weil nun eine Regierungs=For-Wenn eis me möglich ist, wenn dadurch die gemeine ne Monars Wohlfahrt befördert werden kan (§. 239.), die mögsdieses aber geschiehet, wenn Obrigkeiten lich ist. oder regierende Personen Verstand und Na Lus

- Frank

Was der Monarche zu thun hat, damit er gutem Rathe folge.

Wie viel Verstand ein Mo= narche ba= hen muk.

Tugend (S. 241.), und absonderlich eine aufrichtige und grosse Liebe zu ihren Unterthanen haben (s. 246.); so kan auch in eis ner Monarchie, wo nur eine Person herrs schet, die gemeine Wohlfahrt besördert wers den, und folglich ist sie möglich, wenn der Monarche verständig und tugendhafft ist, absonderlich seine Unterthanen aufrichtig und sehr liebet. Es ist eben nicht nothig, daß ein Monarche für sich so viel Verstand hat, daß er alles selbst überlegen, und die zur Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit nothige Mittel erfinden kan (wiewohl wenn solches ware, so ware es um so viel besser); sondern es ist genung, wenn er verständig ist klugen Rathzubes urtheilen, damit er nicht den guten hintans setze, und dem schlimmen folge. chem Ende nothig ist, daß er allezeit nach dem Grunde fraget, warum einer diesen vder jenen Rath giebet, und wie er vermeis net, daß dadurch die gemeine Wohlfahrt solle befördert und die Sicherheit erhalten werden: er aber nach dem urtheilet, ob durch die vorgeschlagene Mittel dergleichen Woraus erhellet, wie weit moalich ist. er seinen Verstand vollkommen zu machen nothig hat, und was er für Erkantnif der Wahrheit besißen muß. Absonderlich sies het man, ein Monarche-musse zum wenigsten so viel Verstand haben, daß er erkennet,

net, was er verstehet, und was er nicht vers stehet. Denn sonst wenn er dieses zu un= terscheiden nicht geschickt ist, so wird er, wenn er sich einbildet, er verstehe was hier oder da zu thun ist, auf seinem Kopffe be= stehen, und keinen klugen Rath anhören, der ihm ertheilet wird. Es gehet auch an, Was den daß in einer Monarchie die gemeine Wohl- Mangel fahrt und Sicherheit befordert wird, wenn bes Bers der Monarche nur Liebe zu seinen Untertha= standes nen und daben solche Rathe hat, wie er feyn solte: denn ob es ihm gleich fehlet, Daß er weder vor fich die Mittel zur Beforderung der gemeinen Wohlfahrt und Si= cherheit erfinden, noch die von andern ihm ertheilete beurtheilen kan; so wird doch dies fes durch seine Rathe, denen er Gehor giebet, ersetzet, und gilt nachdem eben so viel, als wenn er die von ihnen vorgeschlagene und von ihm angenommene Mittel felbst erfunden oder auch beurtheilet hatte, indem dadurch in ihnen nichts geandert wird, sons dern sie mögen erfunden worden seyn, von wem sie wollen, er mag sie beurtheilet haben oder nicht, so bleiben sie einmahl wie das Unterdessen da er nicht in dem Welche Stande ift, selbst zu urtheilen, ob diejeni= Monar= gen, welche er zu seinen Rathen erwehlet, chen besser so viel Verstand und Tugend haben, als sind. erfordert wird, wenn durch ihren Rath die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit befors M 5 dert

dert werden soll; so beruhet es auf dem blossen Glücke, wenn er dergleichen bekommet (§. 1002. Met.). Und demnach ist es besser, wenn der Monarche selbst so beschafsen wie er vorhin beschrieben worden, das mit er die Räthe beurtheilen kan, ehe er sie wehlet.

Moher Tyranney Kommet.

S. 248. Indem wir diejenigen Grunde erwegen, warum eine Monarchie möglich ist (s. 247.); so können wir daraus zugleich erkennen, woraus die Tyrannen kommet, als welche ihr entgegen gesetzet ist (§. 234.), nehmlich aus Unverstande, Untugend und Mangel der Liebe zu den Unterthanen. Da nun hier ein groffer Unterscheid ben verschie= denen Personen sich befinden kan; so ist auch die Tyrannen dem Grade nach gar sehr unterschieden, und wird daher die ges meine Wohlfahrt und Sicherheit bald mehr, bald weniger gekräncket. Es ist nicht nothig ausführlicher hiervon zu reden: wer aus der Sitten-Lehre die Untugenden der Menschen und bose Affecten verstehet, daben aber erweget, wie sie demjenigen zuwieder sind, was von einem guten Monars chen (6.247.) erfordert wird; der wird vor sich finden können, was hier könnte weiter gefaget werden.

Behut: famkeit, die bey g. 249. Man muß sich aber wohl in acht nehmen, daß man nicht gleich ein jes des Versehen oder Abweichen von den Resgeln

geln der Monarchie zur Tyranney rechnet. Beurtheis Denn da es unmöglich ist, daß ein Mos lung der narche und (die er sich zum Behuffe erweh. Tyrannen lethat) seine Rathe so einen durchdringen- zu gebraus den Verstand haben in allen vorkommens den Fällen ohne Irrthum die Mittel zur Beforderung der gemeinen ABohlfahrt und Sicherheit einzusehen, noch auch er mit seinen Rathen in dem Eiffer für die Wohlfahrt der Unterthanen, und der Liebe gegen sie so reine senn kan, daß sich niemahls von wiedrigen Affecten etwas darein legete; sokan freplich unterweilen etwas versehen, auch was widriges verordnet werden, welches bendes nach den Regeln der Monarchie Man muß demnach nachbleiben solte. auf das gewöhnliche und auf das meiste ses hen, indem man einen nicht eher für einen Eprannen halten kan, als bif er sein eiges nes Interesse zur Haupt-Absicht seiner Res gierung gemacht (§. 234.). Ein anderes ist ein Bersehen der Monarchischen Regierung: ein anderes Tyranney. Und hat man auch absonderlich sich in acht zu nehe men, daß man das gemeine Beste nicht darnach beurtheilet, ob es uns beschweers lich fället, oder nicht. Denn es kan untera weilen das befondere Beste dem gemeinen zuwieder seyn, und wird ihm demnach mit Recht nachgesetet (§. 218.).

Möglich: feit ber Aristocra: tie.

6.250. Db nun gwar überhaupt Die Möglichkeit einer Regierungs-Forme von Berftande und Tugend, und der Liebe gu ben Unterthanen bevendiret (6, 247.), und foldbergeftalt auch in der Ariffocratie, mo einigen Das Regiment aufgetragen wird (6,235.), verständige und tugendhaffte Der fonen, Die Liebe ju den Unterthanen baben. Dazu muffen genommen merden, wenn Die gemeine Boblfahrt und Gicherheit durch fie befordert merden foll (6.242.): fo findet fich doch in diefem Stucke mifthen ber Dos narchie und Aristocratie ein groffer Unterfcbeid. Debmlich ba in der Ariftocratie viele qualeich berrichen, fo fan Berftand und Qu. gend auf verschiedene Weife vertheilet fenn, obne daß es dem gemeinen Wefen jum Machtheile gereichet, auch Daburch mehr Berftand und Tugend, und eine groffere Liebe gegen die Unterthanen erhalten mer-Der Quaendhaffte fan den Berftan. Digen, Dem es am Sugend und Liebe ju ben Unterthanen fehlet, jurucke halten, baf er feinen Berftand nicht jum Bofen mifibraus chet: bingegen der Berftandige leitet ben

Tugendhafften, der bor fich nicht Einficht genung bat, auf den rechten Weg, daß er

Vortheil der Aristocratie sur der Monarchie.

micht aus einer guten Meinung benfelben Ben man verfehlet. Und bemnach siehet man, daß in ber Ariftocratie alle Diejenigen muffen jum Regimente gezogen werden, welche

"Dies

Die verständigsten und tugendhafftesten sind, ten annehund denen wegen ihrer besonderen Wohl= men soll. fahrt viel daran gelegen ist, daß alles im Lande in einem guten Wohlstande erhalten werde. Will man dieses gegen dassenige halten, was von der Monarchie (s. 247.) gesaget worden; so wird sich bald zeigen, wie weit in diesen Stücken beyde Regierungs-Formen unterschieden sind, und wie weit sie mit einander überein kommen.

S. 251. Wenn in einer Aristocratie nicht Woher die alle verständig und tugendhafft sind, son= Oligarchie dern Verstand und Tugend auf verschiede, entstehet. ne Weise unter viele vertheilet ift, so mufsen entweder die Tugendhafftesten am meis sten zu sagen haben, daß man, wo Ber-Rand ohne Tugend ist, sich scheuet ihn zu mißbrauchen, oder Verstand und Tugend mussen einander dergestalt die Waage hal. ten, daß weder jener gemißbrauchet wers den, noch diese aus Unbedacht auf Frrwes ge leiten kan. In andern Fallen geschiehet der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit Eintrag, viel oder wenig, nachdem es die besonderen Umstände mit sich bringen, und wird aus der Aristocratie eine Oligarchie (s.235.). Es ist aber in Beurtheilung der Behutz Oligarchie gleichfalls zu mercken, was vor. samkeit in hin (s. 249.) von Beurtheilung der Mo= ihrer Benarchie exinnert worden, nehmlich daß man lung nicht

nicht um eines jeden Versehens willen die

Aristocratie für eine Oligarchie halt.

Möglich= keit der Politie. s. 252. Endlich ist auch möglich, daß in einer Politie die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit erhalten werde, wenn von alslen Ständen im gemeinen Wesen, von dem höchsten diß auf den niedrigsten, die versständigsten und tugendhafftesten ausgelesen werden, die im Nahmen aller beschliesen, was sie zur gemeinen Wohlfahrt und Sischerheit dienlich zu seyn erachten. Der Verweißist aus dem vorhergehenden zunehmen, und würde es überstüßig seyn, wenn ich ihn hieher sezen wolte. Unterdessen sie-het man, daß eine Politie sich am besten für polite Völcker schicket, wo man um Versstand und Tugend sich bemühet.

Moher die Democra= tie kommet.

dieser heilsame Endzweck nicht erreichet werden kan, wenn alle insgesammt, und also der ganke Pöbel in dasjenige, was beschlossen wird, mit einstimmen soll. Denn da der gemeine Mann weder Verstand genung hat zu urtheilen, was dienlich oder schädelich ist, weil er nicht weit genung hinaus siehet, noch auch in der Tugend und Liebe gegen andere so fest gesetstift, daß er seinen vermeinten besonderen Nuken in sich ereigenenden Fällen dem gemeinen Besten nachesset: so kan man leicht erachten, daß es in dergleichen Fällen nicht wohl ablaussen,

kan, und man daher an statt der Politie, die man verlanget, eine Democratie erhalten wird (f. 236.).

S. 254. Wer sowohl die Erklärungen, Für was die wir von den verschiedenen Regierungs, für Art Formen gegeben (§ 234. & seq.), als auch der Voldassenige, was von Beförderung des ge-cker sich meinen Bestens in einer jeden unter ihnen jede Regies umständlich ausgeführet worden (J. 247. & Forme am seq.), zur Gnüge erweget; wird auch oh- besten ne viele Mühe vor sich heraus bringen kon- schicket. nen, für was für Volcker sich eine jede Art der Regierungs-Forme am besten schicket: wovon wir auch schon ein Exempel ben der Politie(6.252.) angemercket. Ich bin also ver= gnüget, daß ich diesen Winck gegeben habe.

9. 255. Auf eine gleiche Weise lässet sich mögliche von den vermischten Regierungs-Formen keit der urtheilen, wie weit in ihnen die gemeine vermisch-ABohlfahrt und Sicherheit sich befördern ten Regies lasset. Da aber diese Vermischung, auf rungs= gar vielerlen Weise geschehen kan, nachdem vieles oder weniges aus dieser oder je= ner Art der Regierungs = Forme dazu ges nommen wird (§. 238.): so würde es für uns zu weitläufftig fallen, wenn wir auf besondere Arten der Vermischungen gehen wolten. Es ist genung, wenn ich überhaupt erinnere, daß man in der Vermis schung hauptsächlich darauf zu sehen habe, daß nicht der jenige Theil, bey dem die Macht

ste-

stehet, seine Macht zum Nachtheile der übrigen mikbrauche, wovon die Bermis schung der Monarchie mit der Aristocratie ohne vieles Machdencken ein Exempel gebeh

fan (§. 247.250.).

Woher unordent= liche Res gierungs= Formen entstehen.

§. 256. Endlich erkennet man auch aus dem vorhergehenden deutlich, woher une ordentliche Regierungs-Formen entstehen, nehmlich aus der Vermischung der guten mit den schlimmen. 3. E. Es kan eine Mos narchie mit der Tyranney viel oder wenig vermischet werden, ein Aristocratie mit der Oligarchie, eine Politie mit der Democras tie, eine Monarchie mit der Oligarchie, u. s. w. Uberhaupt aber ist die Quelle dieser Bermischungen, daraus die unordentlis chen Regierungs-Formen kommen, Mangel des Verstandes und der Tugend, absonderlich der Liebe gegen die Unterthanen, ingleichen Irrthum und Laster, wie aus allem dem erhellet, was oben (§. 241. 242.) ausgeführet worden.

Vortheile der Mo= narchie in Beschleu= nigung der Rath= schlüsse und ihrer Geheim= haltung.

6. 257. Von einer Monarchie hat man den Bortheil, daß man geschwinde zu eis nem Schlusse kommen, und die Sachen geheim halten kan. Denn weil in einer Monarchie eine Person allein herrschet und ohne der übrigen Bewilligung einen Schluß fassen und bewerckstelligen kan (§. 234.); so ist nicht nothig, daß man diejenigen, welche rathschlagen sollen, erst aus ver-

schies.

schiedenen Orten zusammen beruffet, wels ches ohne vielen Zeit. Verlust nicht gesches hen kan: vielmehr da der Monarche seine Rathe ben sich hat, so kan er alle Augens blicke, wenn etwas wichtiges zu überlegen vorfället, sie ben einander haben, ihren Riath vernehmen, und daraus ohne allen Verzug einen Schluß fassen, dergestalt, daßin einer Monarchie sich öffters ein Raths schlußeher ausführen, als in anderen Res glerungs-Formen abfassen lässet. Zudem giebet es hier auch nicht so viel Aufenthalt wegen wiedriger Meinungen, um derent Willen man in den übrigen Regierungss Formen öffters zu keinem Schlusse koms Was die Geheimhaltung der Sachen betrifft; so ist freylich klar, daß sie sich um so viel leichter bewerckstelligen lass set, jeweniger Personen darum wissen. Da nun in einer Monarchie niemand als der Monarche und seine Rathe, die zum Stills schweigen höchst verpflichtet sind, um die Sache wissen, so lässet sie sich hier allers dinges ehe geheim halten, als in den übris gen Regierungs-Formen: zumahl wenn der Monarche zwar aller Räthe ihre Meinung nebst den Gründen, die sie dazu haben, ans horer, den Schluß aber entweder vor sich allein, oder nur mit Benziehung eines und des andern fasset, dessen Verstand und Tus gender in andern Fällen gnug erkannt hat. (Politick.)

#### 194 Cap. 2. Von den verschiedenen

Es kommet auch noch eine andere Ursache dazu. In der Monarchie machet es kein Ausstehen, wenn der Monarche mit seinen Rathen zusammen kommet über einer Sache sich mit ihnen zu berathschlagen; da hingegen, wenn viele aus verschiedenen Orten zusammen beruffen werden, man sogleich weiß, daß etwas wichtiges vor seyn musse. Weil nun hierdurch jedermann begierig wird zu wissen, was es bedeuten solle, so geschehen mehr Nachstellungen die Sache zu erfahren.

In wel:
then Fal:
len sie an:
dern Res
gierungs:
Formen
vorzuzie:
hen.

ø. 258. In denen Fällen nun, da man schleunigen Rathschluß nothig hat und die Sache geheim halten muß, hat die Monarchie einen Vorzug für andern Regies rungs - Formen. Man hat schleunigen Rathschluß nöthig, wenn ein Feind einen unvermutheten Krieg anfänget; hingegen Verschwiegenheit wird ersordert, wenn man andere befriegen wilt. Und demnach hat eine Monarchie einen Vorzug für andern Regierungs-Formen, wenn sie unvermuthet bekrieget wird, oder mit anderen Krieg anfangen will, folgends in einis gen Fallen, die zu Beforderung der gemeis nen Sicherheit Dienen. Es konnen auch noch andere deraleichen Falle kommen, da Berzug und Aufenthalt nachtheilig und Die Geheimhaltung eines Vorhabens nothig ist. 3. E. Der Feind kan im Kriege öffters - in

in so verwirrete Umstände gesetzt werden, daß er einen vortheilhafften Frieden einzuschen bereit ist: wenn man aber ihm viel Zeit lässet sich zu besinnen und wieder zu ersholen, so vergehet ihm wieder die Lust. Und gilt hier dannenhero das Sprichwort: Wan muß das Sisen schmieden, weil es warm ist. Wenn wir nach diesem die in Verwaltung des gemeinen Wesens nothisge Puncte durchgehen werden, so werden sich auch mehrere Fälle zeigen, wo Aufentshalt nachtheilig, Scheimhaltung hingegen vortheilhafft ist.

9. 259. Weil in einer Monarchie der unglücks-Wille eines Monarchen zugleich der Wille Fälle der aller übrigen seyn muß, und er dannenhero Monar-

aller übrigen seyn muß, und er dannenhero Monarsthun kan was er will (s. 234.); so kan es chie. auch leichter als in andern Regierungs-Forsmen geschehen, daß er entweder aus Mansgel genungsamer Einsicht, oder auch wegen einiger Neigungen und Affecten, theils mit schweeren Auslagen die Unterthanen drücket, theils verschiedene andere dem Lande nachstheilige Vorschläge bewerckstelliget, theils durch unnüße Kriege und durch Sigensinn in Fortsetzung derselben Land und Leute in die äusserste Siefahr setzt. Was aber nicht zu besorgen; haben wir schon oben ausgestühret (s. 247.).

Vortheile cratie.

S. 260. In der Aristocratie herrschen eis der Aristo= nige Personen (5. 235.) und zwar diesenigen, welche am meisten Verstand und Tugend, auch Vermögen haben (s. 250.). nun viele nicht so leicht eines Sinnes sind, und daher einiger Unverstand und wies drige Affecten nicht sogleich zum Schaden des Landes gereichen können, indem ihnen durch andere Einhalt geschiehet; über dies ses auch viele Augen mehr sehen können als wenige, und daher öffters das nachtheis lige entdecken, was sonst übersehen wird; endlich weil ihr besonderes Interesse mit zu Grunde gehet, wenn das Land verdorben wird: so hat die Aristocratie den Vortheil, daß darinnen Landsverderbliche Anstalten, sie mogen entweder in Ansehung der gemeis nen Wohlfahrt, oder auch der Sicherheit ihren Ursprung nehmen, leichter als in ans deren Regierungs-Formen können abges wendet werden. Zudem hat man in der Aristocratie auch nicht diesenigen Zufällezu besorgen, die sich in der Monarchie wegen der Machfolge im Regimente unterweilen ereignen, es mag die Nachfolge auf die Ges burt, oder auf die frene Wahl gegründet seyn, wodurch öffters viele innerliche Unrube und auswärtige schweere Kriege entstehen, welches alles hier umständlicher auszusübren unnöthig ist. aber ohne mein Man siehet

mein Erinnern, daß dieser Vortheil auch

in der Politie zu finden.

d. 261. Wenn in einer Aristocratie wies ungemach drige Partheyen sind, so pfleget, öffters eine in der der andern in heilsamen Anschlägen zuwie= Aristocra= der zu senn, nur damit nicht geschehen tie. soll, was die andere haben will. Daher wird die Wohlfahrt des Landes bloß aus ihrem besonderen Hasse, den sie gegen eins ander haben, gehindert, auch wohl aus blossem Muthwillen der andern Parthen entgegen zu seyn. Und dieses Ungemach ist auch in der Politie zu besorgen. Hierzu kommet, daß dadurch auch die Gemuther der Unterthanen zerrüttet werden, wodurch das Band der Einigkeit unter ihnen getrennet, und zu vielen Wiederwärtigkeiten und Werdruß Anlaß gegeben wird. Von dies fer Beschweerlichkeit, die in verschiedenen Fällen nicht geringe anzusehen ist, indem sie vielen Verdrußstifften kan, ist die Mos narchie völlig befreyet, ausser daß ben Hofe unter denen Bedienten des Monarchens dergleichen Partheyen entstehen können, die aber nicht einen so grossen Einfluß in die ges meine Wohlfahrt und Sicherheit wie in der Aristocratie und Politie haben. Die Eis nigkeit derer, die in der Aristocratie herrs schen, ist auch nicht allemahl für die Uns terthanen vorträglich. Denn wenn sie eis gennützig und wollustig sind, pflegen sie mehr M 3

mehr auf ihren besonderen Nußen, als das gemeine Beste zu sehen, und nehmen an sich, was zur gemeinen Wohlfahrt und Sichersheit solte angewendet, oder auf einen kunffstigen Noth-Fall ausbehalten werden. Aborsaus denn ferner erfolget, daß sie den gesmeinen Mannnurzu Sclaven machen, die wor sie arbeiten und erwerben mussen: wieswohl dieser Unfall auch die Unterthanen in der Monarchie betreffen kan, wenn sie zu einer Tyranney wird (§. 23 4.).

Vortheile der Poli= tie.

fan nichts ohne alle ihre Einwilligung bes
schlossen und bewerckstelliget werden (§.236).
Derowegen wird die Frenheit nirgends
weniger als hier eingeschräncket, dergestalt
daß man auch ein gemeines Wesen, wo
dergleichen Regierungs-Forme eingesuhret
ist, eine freye Republick zu nennen pfleget.
Und also hat man hier nicht zu besorgen, wie
in der Monarchie und Aristocratie (§. 259.
261.), daß durch Mißbrauch der Macht der
gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit Eins
trag geschehe.

Ungemach der Poli= tie, S. 263. Unterdessen kan Unverstand und Hartnäckigkeit eben so großen Schaden and richten, als Mikbrauch der Macht in andern Regierungs Formen. Denn da die meissten unverständig sind, so ist auch leicht zu ersachten, daß solche Fälle kommen können, in welchen die meisten nicht begreiffen, was zur gemeis

gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit gereis chet, absonderlich wenn es das Anschen ges winnet, als ob die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit dem besonderen Interesse zuwies der ware, oder auch wohl in der That zus wieder ist, und dannenhero nachgeben muß (6.218.). Sind sie nun zugleich so geartet, daß sie sich nicht andere weisen lassen; sons dern vielmehr glauben, sie verstünden es bes ser, oder doch wenigstens so gut als andere, ja auch wohl gar diejenigen, von welchen sie sich solten weisen lassen, für verdächtig hals ten: so bleiben sie steif und feste auf ihrer Meinung, und muß dahero das Gute nachs bleiben, was sonst in einer andern Regies rungs-Forme seinen Fortgang erreichet hats Haben sie Haß gegen diejenigen, welthe besser als sie verstehen, was zu thun ist; so troken sie auf ihre, Frenheit, und aus Harts näckigkeit lassen sie lieber alles zu Grunde gehen, ehe sie sich nach andern bequemeten und dadurch ihrer Frenheit etwas zu vergeben vermeineten. Derowegen gehet es in eis Wenn ner Politie öffters schweer und langsam her, man in eis daßman zu einem Schlusse kommen kan: ner Politie madurch absorberlich auswährtige Find wodurch absonderlich auswärtige Feinde zum Gelegenheit finden, grösseren Schaden zu Schlusse thun, als sonst geschehen wurde, wo man ben kommet. Zeiten nütliche Gegenanstalten machen kon= te. Am aller meisten aber sind hier die Par, Was Partheyen, welche sowohl als in der Aristocratie theyen. N 4 ge= schaden.

gemacht werden (S. 261.), schädlich, weil in der groffen Menge derfelben mehr senn köns nen, als wo wenige Personen sich in Pars Hierzu kommet, theyen vertheilen sollen. daß man in einer Politie gleich auf Aendes rungen dencket, so bald man einigeAnstalten unbequem zu finden vermeinet. Es entstehet auch nicht eher eine innerliche Unruhe als in einer Politie, wo immer eine Parthen wies der die andere ist, absonderlich wenn die eine sich mehr Macht anmasset als sie solte, und mit Gewalt durchdringen will, oder auch wenn sie vermeinet, die andere sen ihrem Interesse entgegen, und sie hingegen in dem Stande die andere unterzudrucken.

Unruhe entstehet

Menn in-

nerliche

Regieren:
de Perso:
nen ver:
halten sich
gegen Unterthanen
wie Vater
zu ihren
Kindern.

s. 264. Regierende Personen verhalten sich zu Unterthanen wie Bater zu den Kine Denn Batern lieget ob, ben Kins dern alle Mittel zu verschaffen, die sie zur Bes förderung der Vollkommenheit ihres innern und ausseren Zustandes von nothen haben, und ihnen ihre Handlungen zur Erhaltung dieser Absicht einzurichten (J. 82.); hingegen die Kinder sind verbunden zu thun und zu lassen, was ihnen von den Eltern in diesem Stücke befohlen wird (g. 124.), und also den Willen der Eltern ihren Willen seyn zu las Obrigkeiten oder regierenden Perso. nen lieget ob, für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit zu sorgen (f. 229.), und demnach alle dazu nothige Mittel zu erdencken, wos durch

durch der Unterthanen Wohlfahrt auf das bequemeste befördert werden kan, auch ihnen ihre Handlungen dergestalt einzurichten, wie es diese Absicht erfordert. Hingegen die Unterthanen sind verbunden, dasjenige zu thun undzu lassen, was sie dazu gut befins den(f.232.).Derowegen ist klar, daß Obrig= keiten oder regierenden Personen eben das in Ansehung ihrer Unterthanen oblieget, was Vatern in Ansehung ihrer Kinder: und sowohl Unterthanen, als Kinder zum Gehorsam bereit und willig seyn sollen. Und dannenhero werden auch regierende Personen mit Recht Landes = Väter und Väter des Vaterlandes genennet.

s. 265. Was also von den Pflichten der Nusen Eltern gegen ihre Kinder, und der Kinder dieser gegendie Eltern (6.83. & seq.) ausgeführet Aehnlich. worden, das lässet sich auch mit nöthiger keit. Veranderung auf die Pflichten der Obrigkeiten oder regierenden Personen und der Uns terthanen deuten. Und also dienet das Bild des Vaters die Beschaffenheit eines Regens tens, hingegen das Bild der Kinder die Bes schaffenheit der Unterthanen, zu finden (5.364. Met.).

s. 266. Ja es verhalten sich auch Obrig, Regierens ten oder regierende Nansonan accan ibne de Persokeiten oder regierende Personen gegen ihre nen sind Unterthanen wie Haus-Vater gegen ihre wie Haus-Hausgenossen. Denn einem Haus-Bater Bater im lieget hauptsächlich ob davor zu forgen, daß Dause. keine von den einfachen Gesellschafften, bar-

aus

aus das Haus zusammen gesetzt ist, die Abs sicht der andern stöhre, sondern vielmehr eine jede das ihre mit dazu beyträget, daß die ans dere ihre Absicht desto besser erreichen kan (§. 193.): alle Hausgenossen hingegen mussen den Willen des Haus-Vaters ihren Willen seyn lassen, und ohne seine Genehm haltung nichts vornehmen (f. 195.). nun ein gemeines Wesen aus vielen Sausern (6. 214.), und also aus vielen einfachen Ges sellschafften zusammen gesetzet wird (§ 192.), die mit vereinigten Kräfften ihre Wohlfahrt suchen; die regierenden Personen aber das vorzu sorgen haben, daß ein jeder derjenis gen Wohlfahrt theilhafftig werden kan, die sich mit vereinigten Kräfften erreichen lässet (\$.229.); so mussen regierende Personen das vor forgen, daß kein Haus das andere hins dere, seine Wohlfahrt zu erreichen, sondern vielmehr eines dem andern förderlich sey: und die Unterthanen sind verbunden ihren diffalls gemachten Unstalten Gehore zu geben (f. 232.). Und demnach lieget der Obrigs keit in Ansehung der Unterthanen ob, was ein Haus-Vater in Ansehung der Hausgenossen zu bevbachten hat.

Nuken dieser Nednlich= keit. g. 267. Was also von den Pflichten des Haus-Vaters ausgeführet worden (5.201. Legq), das lässet sich auch mit nöthiger Versanderung auf die Pflichten der Obrigkeit oder regierender Personen deuten. Und also

Dies

dienet das Bild des Haus-Baters die Beschaffenheit eines Niegentens zu finden

(6.364, Met.).

1. 268. Da in einer Politie alle herrschen, Wo die und also ohne aller ihre Bewilligung nichts Keit mit beschlossen, vielweniger bewerckstelliget wers der vater: denkan (5. 236); hingegen weder ein Bater lichen Bes mit seinen Kindern (§. 81.82.), noch ein Haus, sellschafft Vater mit dem Hausgenossen sich beraths und dem schlaget (5.195.), was zu thun und zu lassen Hause ant ist, vielweniger zu Bewerckstelligung seiner größen ist. Unstalten erst ihre Einwilligung begehren darf; so hat auch die Monarchie und Aris stocratie mehr Aenlichkeit mit der väterlis chen Sesellschafft und dem Hause, als die Politie (5.264, 266, 234. & seg. Polit. & J. 18. Mer.). Und demnach lässet sich nicht alles auf die Politieziehen, was sich auf die Monarchie und Aristocratie deuten lässet (1.265.267.). Ich sage mit Fleiß: Alles. Denn da man auch in der Politie Obriakeis ten hat, die im Nahmen der übrigen die Bewerckstelligung dessenigen beobachten, was einmahl mit aller Einwilligung durch Geses te fest gestellet oder sonst beschlossen worden; so verstehet sichs vor sich, daß auch ben dies sen Obrigkeiten gilt, was überhaupt von allen (5.265.267.) erwiesen worden.

9.269. Wielleicht werden einige vermeis Zweiffel nen, man-könne regierende Personen, am wird ges allerwenigsten aber Monarchen, mit Bas hoben.

tern

Wie weit Bater und Hang= Bater Ge= fete ge= ben können

tern und Haus-Batern vergleichen: Denn Water und Haus-Waterkonten kein Gefete geben, sondern nur Rath ertheilen und vers Allein wer die Sache genauer mahnen. einsiehet, derselbe wird befinden, daß Bater und Haus-Water eben sowohl Gewalt und Macht haben, die Kinder und andere Hausgenossen zu gewissen Handlungen zu verbins den, auch sie solches auf eben die Weise thun, wie Obrigkeiten ihre Unterthanenzu verbins den pflegen. Wer bedencket, was Verbins den überhaupt ist (§. 8. Mor.), und wie Els tern ihreRinder zu verbinden pflegen (6.96.), auch was im folgenden (s. 341. & segq.) von der Art die Unterthanen zu verbinden wird gesaget werden; der wird keinen Unterscheid hierinnen finden. Der Eltern Gesetze er strecken sich so weit, als ihre Gewalt. Ihre Sewalterstrecket sich nicht weiter als auf ihre Kinder (5. 118.) und also gehen auch ihre Gesetze bloß ihre Kinder an. Gleis chergestalt verhält es sich mit einem Dauss Water. Seine Gewalt erstreckt sich bloß auf seine Hausgenossen (s. 195.) und also gelten auch seine Gesetze nicht weiter als in Allein auch keine Landess seinem Hause. Obrigkeit kan weiter als in ihrem Lande Gesetze geben, wo sie Gewalt hat zu befehlen. Mandarf auch nicht einwenden, daß Ele tern ihre Kinder und der Haus-Bater feine Hausgenossen nicht weiter verbinden konne, als als es das Gesetze der Natur erlaubet (5.125. 193.), denn auch Obrigkeit mussen ben ihren Geseigen das Geseige der Natur stets vor Augenhaben (S. 227.), welches nach diesem an seinem Orte (f. 401. & segg.) sich noch weiterzeigen wird.

Das 3. Capitel.

# Was ben Einrichtung ei= nesgemeinen Wesens in acht zunehmen.

9. 270. Felleicht werden einige meinen, es Warum sen überflüßig davon zu reden, wie von Eins man ein gemeines Wesen recht eins bes gemeiz richten solle, weil es nicht mehr in unserer nen Wes Sewalt stehet, es einzurschten, wie wir sens gees wollen, sondern man es vielmehr lassen handelt muß, wie man es findet. Denn wo Obrig. wird. keiten einmahl ein Recht erhalten, das wers den sie sich nicht wieder abdisputiren lassen: hingegen aber werden auch Unterthanen sich nicht gutwillig ihre Frenheit weiter einschrencken lassen. Alleines ist dagegen ver- Absicht schiedenes zu erinnern Erstlich is zu marken der Polis schiedenes zu erinnern. Erstlich ist zu mercken, ber daß man im Wissenschafften nicht fraget, wie dieses oder jenes gemeine Wesen bes schaffen ist, sondern wie es beschaffen senn muß, wenn man den vorgesetzten Zweck er halten soll, das ist, wenn die Unterthanen

darinnen diesenige Wohlfahrt ungehindert finden sollen, die durch ihre mit einander vereinigte Kräffte zu erhalten möglich ift. Und dieses hat, worauf ferner zu sehen, viel-

Politick.

Rußen der fältigen Nußen. Nehmlich hieraus wird man geschickt, von denen vorkommenden Regierungs-Formen zu urtheilen, was in ihnen Gutes anzutreffen ist, und worinnen es noch tehlet. Wenn es in einem und dem anderen Stücke noch fehlet, so lernet man den Grund einsehen, woher der Fehler kommet. Berstehet man, was noch fehlet, und weiß daben, warum es fehlet; so ist man in dem Stande, gegründet zu urtheis Ien, ob und wie dem Fehler konne abges holffen und die Riegierung verbessert wer-Derowegen, da nothig ist, daß diejenigen, welche auf die Berbesserung des ges meinen Wesens zu dencken haben, verstes hen, wie es recht eingerichtet werde; so haben wir allerdings forgfältig zu untersuchen, was in Einrichtung des gemeinen Wesens zu beobachten.

Wie weit hiervon gehandelt werden foll.

S. 271. Unterdessen, da wir keine Regeln für eine besondere Art der Regierungs-Formen hier zu geben gesonnen, so wollen wir auch überhaupt ben denenjenigen verbleiben, die sich aus dem allgemeinen Gesete des gemeinen Wefens herleiten laffen (g. 215.), und daher in einer jeden Regierungs-Forme statt finden. Wer nun nach diesem untersuchen will,

will, auf was für Art und Weise solches in einer jeden Art der Regierungs = Forme zu bewerckstelligen, derselbe wird den kleinen Unterscheid, der sich ben der Bewerckstellis gung findet, gar leicht entdecken, wenn er nur auf dasjenige acht hat, was im vorherges. henden Capitel (J. 234. & segg.) von ihnen ausgeführet worden. Und wird sich da= durch der Vortheil einer Regierungs=Fors me für der anderen noch deutlicher zeigen, als er etwan im vorhergehenden (g. 257. & seq) ausgeführet worden. Mehinlich dies jenige hat einen Wortheil für der andern, wo die Bewerckstelligung am leichtesten und vollständigsten ist. Man darff aber nicht weiffeln, daß in allen Regierungs-Formen statt finde, was hier gelehret wird: denn da alle einerlen Absicht haben, auch daher ein allgemeines Gesetze (g. 215.); so gilt frenlich von allen, was aus dieser allgemeis nen Absicht erwiesen wird.

S. 272. Man hat in Einrichtung des ge Worauf in meinen Wefens darauf zu sehen, daß dieje Einrich nicen, so willig sind der natürlichen Ver tung des bindlichkeit ein Gnügen zu thun, nicht allein gemeinen won andern nicht gehindert, sondern vielmehr sehens zu gesördert werden, und dazu alle Gelegenheit und allen Vorschub sinden; hingegen die andern, welche die natürliche Verbindlich, keit aus den Augen sehen, dazu angehalten werden, daß sie wenigstens die äusserlichen Hand.

Handlungen vollziehen, die das Gesetse der Natur erfordert, und diesenigen unterlassen, welche ihm zuwieder sind (s. 227.). Da nun jeder Mensch verbunden ist, sowohl den Zusstand seines Gemüthes, als des Leibes und den äusseren so vollkommen zu machen als möglich ist (s. 12. Mor.); so sind dergleichen Anstalten zu machen, daß ein seder dazu alle nöthige Gelegenheit und Mittel sinde. Dinsgegen wo die natürliche Verbindlichkeit nicht zureichet, die Unterthanen von solchen Handlungen abzuhalten, wodurch die gesmeine Asohlsahrt und Sicherheit gestöhret wird, da müssen sie von neuem dazu verbunden werden.

Woraus die guten Unstalten zu machen.

s.273. Damit nun erhelle, was für Anstalten in einem gemeinen Wesen zu machen sind, wenn es den Unterthanen an nöthigen Mitteln und Gelegenheit ihre Wohlfahrt zu befördern nicht sehlen soll; so muß man mit Bedacht alles dassenige durchgehen, was von den Pflichten des Menschen (Part. 2. & senq. Mor.) ausgeführet worden (S. 228.). Weiß man, was sur Anstalten in einem gemeinen Wesen zu Besörderung der gemeisnen Wohlsahrt zu machen; so wird man auch leichter begreiffen, wie daben einer von andern kan gehindert werden, und was sür Verhüten.

5.274. Wenn ein gemeines Wesen auf= Worauf gerichtet werden foll, so mussen so viel Häuser ben Be-Jusammen kommen, als zu Beförderung der volckeruns gemeinen Wohlfahrt und Erhaltung der Staates Sicherheit nothig ist (g. 214.). Und demnach zu seben hatman davor zu sorgen, daß Volck genug in einem gemeinen Wesen oder auch in ei= nem Staate sen, nicht zu viel und auch nicht Mehmlich es sind ihrer zu viel, Wenn zu wenn sie nicht im Lande ihren nöthigen Un- viel und zu wenn sie nicht im Easive ihren nothigen die wenig terhalt sinden können: hingegen zu wenig Volck im wenn man noch mehreren Unterhalt ver= Lande ist. schaffen könnte, oder auch die Unterthanen ju schwach sind, der Macht auswärtiger Feinde genugsam zu wiederstehen. Und also Wie weit hat man in Bevolckerung des Staates nicht ein Staat alleine darauf zu sehen, daß man die Anzahl zu bevolz der Unterthanen mehret; sondern man muß dern. auch darauf bedacht seyn, ob durch gute Unstalten allen nothigerlinterhalt kan verschaf Uber dieses da defivegen ihrer Warum viele sich in ein gemeines Wesen zusammen nicht ohne begeben, weil keiner allein oder auch einige Unterwenige nicht alle Bequemlichkeiten des Les scheid Leus bens verschaffen können (g. 210. 214.); so hat zu ziehen. man auch darauf zu sehen, daß von einem jeden Stande so viel vorhanden sind, als es die gemeine Wohlfahrt erfordert. demnach hat man nicht vhne Unterscheid Leute ins Land zu ziehen, die nach diesem dem kande zur kast und Beschweerde wers (Politick) den,

den, weil sie von andern suchen mussen, was sie vor sich nicht erlangen können (§. 770. Mor.): sondern man muß bedencken, welche man nothig hat, und welche wegbleiben können. Dürfftige Unterthanen und viele Bettler bringen dem Lande wenigen Bore theil.

Mittel dazu.

wird.

Wie die Anzahl der Untertha= nen ver= mehret

Wie man Fremde ins Land ziebet.

6. 275. Die Anzahl der Inwohner wird vermehret entweder durch Erzeugung der Kinder, durch Miederlassung der Fremden im Lande, und durch Fristung des Lebens aller zusammen. Derowegen wo man dars auf zu sehen hat, daß die Anzahl der Inwohner gemehret werde; hat man für allen Dingen davor zu forgen, daß Manns-Personen bald in den Stand kommen Weib und Kinder zu ernähren, und diesenigen, so in dem Stande sind, dazu angehalten werden, daß sie ben Zeiten henrathen. Und weil es nicht genung ist, daß Kinder gebohren wers den; so hat man auch davor zu sorgen, daß ihr Leben und Gesundheit in der Auferzies hung nicht verwahrloset werde. Fremde in unser Land kommen und sich dars innen niederlassen sollen; so ist es gewiß, daß, da sie solches freywillig thun mussen, sie nicht anders als durch guteAnstalten im Eande angelocket werden konnen (S. 496. Met.). Wo es wohl zugehet und man gutes Leben findet, da will ein jeder gerne seyn: hinges gen wo man gedrucket wird und es schlimm hat, hat, daverlanget niemand hin, und wer da
ist, sehnet sich weg. Wo die Unterthanen Wie das
langeleben sollen, da müssen nicht allein ans Leben der
steckende Seuchen und Kranckheiten verhüs Unterthas
tet werden, sondern man hat auch im übris sen gefris
gen alles zu veranstalten, was zu Befördes
rung der Gesundheit dienlich, und hingegen
mit Nachdruck zu hindern, wodurch man
sich in gefährliche Kranckheit stürken kan,
wovon nach diesem (§. 379. & seqq.) sich ums
ständlicher wird reden lassen.

S. 276. Weil man verbunden ist, davor Wenn die zu sorgen, daß in einem Lande so viel Unter, Ausziesthanen sind, als zur Beförderung der ge, hung aus meinen Wohlfahrt und Sicherheit des Lanseinem Landes erfordert wird (S. 274.); so darst man de nicht zu auch nicht verstatten, daß einige nach ihrem Befallen aus dem Lande ziehen und sich ans derswo niederlassen, wenn dadurch einem

von bendem Nachtheil geschiehet. Esstims met auch solches mit den allgemeinen Gründen überein: Denn im gemeinen Wesen soll man alles thun, was die gemeine Wohlsfahrt und Sicherheit befördert und unterslassen, was bender zuwieder ist (§. 215.). Ja ein gemeines Wesen gehöret unter die menschlichen Gesellschafften (§. 214.): aus

einer Gesellschafft aber darff niemand gehen, wenn es zum Schaden der übrigen gereichet

(5.9.).

### 212 Cap. 3. Von der Linrichtung

Wie sie zu

S. 277. Weil aber nicht leicht jemand sich verhüten. aus dem Lande, wo er ist, in ein anders zu begeben verlangen wird, wenn es ihm baselbst wohl gehet (s. 496. Met.); so hat man auch darauf zu sehen, daß niemand gedrus cket wird, sondern ein jeder vielmehr seine Wohlfahrt, und wieder diesenigen, so ihm Unrecht thun, Schutz und Recht findet.

Warum cte nicht besonders ausgefüh: ret mor= ben.

§. 278. Ich führe die vorgeschlagene Mits diese Pun: tel in Bevolckerung eines Staates nicht bes sonders aus, weil solches im folgenden geschehen wird. Denn da einige hierzu erforderte Regeln über dieses noch andere Ursachen haben; so werden sich diese mehr berühren lassen, wenn die andern uns Anlaß geben werden davon zu reden. Vorhaben erfordert es jedes an demjenigen Orte benzubringen, woes sich am bequemes sten erweisen lässet: massen ich auch die Politick in einer beständigen Verknupffung aller dahin gehörigen Wahrheiten mit einander abzuhandeln gesonnen bin.

Wie man vor ben Unterhalt der In= wohner zu forgen.

S. 279. Weil man davor zu forgen bat, daß der Einwohner nicht mehr werden, als ihr nothiges Auskommen im Lande finden können (s. 274.), der Mensch aber darzu Mahrung, Kleidung und Wohnung von nothen hat; so muß man für allen Dingen darauf bedacht seyn, daß man an allen dazu erforderten Sachen keinen Mangel habe. Zu dem Ende muß man untersuchen, was

das

das kand felbst tragen, und die Einwohner aus dem, was es ihnen gewehret, verfertigen können, und was sie hingegen von andern nothig haben, damit sie nicht allein anges halten werden, durch Beytrag ihres Fleisses die Schäße der Natur zu vermehren und zu sammlen, sondern auch alles daraus zu fero tigen, was gemacht werden kan, und so wohl untereinander selbst als mit auswäre

tigen Handel treiben.

9. 280. Und da kein Mensch dem andern Wie einem Unterhalt geben darff, der arbeiten kan und jeden Arwiel zu arbeiten Gelegenheit findet, daß beit und er dadurch seinem Leibe nothigen Unterhalt Wortheil ju verschaffen vermögend ist (§. 769. Mor.), daben zu über dieses auch ein jeder Mensch so viel ar verschafbeiten soll, als ohne Abbruch seiner Gesund, sen. heit und der Kräffte seines Leibes, auch der plakigen Ergößlichkeit seines Gemuthes geichehen kan (§. 523. Mor.); so hat man abe sonderlich darauf bedacht zu seyn, wie man einem jeden so viel Arbeit verschaffe, als er ettragen kan, auch den Lohn der Afrbeit ders gestalt setze, daß man daben sein nöthiges Auskommen finden könne: welches lettere and schon als eine an sich billige Sache auf eine andere Alrt erwiesen worden (s. 919. Mor.),

5. 281. Und demnach hat man fernerzu Dag das veranstalten, daß man dem Gesetze der Na- unnothi= tur wegen des Bettelns ein Genügen thue, ge,Bet:

mels D 3

### 214 Cap. 3. Von der Linrichtung

teln nicht zu ver= statten.

welches das Betteln niemanden will verstattet wissen, als demjenigen, der Mangel an Mothdurfft leidet, und durch eigene Kraffte daraus nicht kommen (s. 964. Mor.), das ist, entweder nicht arbeiten fan, oder doch nicht Gelegenheit findet durch Arbeit so viel zu erwerben, als seine Nothdurfft erfordert.

Dag man der Leute in jedem Stande zu determiniren hat.

S. 282. Da nun nicht möglich ist, daß die Anzahl alle genung Arbeit haben, so viel nehmlich als zu ihrem Unterhalt erfordert wird, wenn in einem gewissen Stande, er mag Nahmen haben wie er will, z. E. in einem Sandwercke, der Leute zuviel werden; so bat man auch die Anzahl in einem jeden Stande nach Erforderung der Umstände zu determiniren.

Daß die Gelegen= beit zum Müßig= gang zu benehmen.

1.283. Damit ein jeder, der arbeiten kan, so viel arbeite als er soll, und überhaupt ein jeder fleißig in acht nehme, was seines Ums tes'ist; so hat man alle Gelegenheit zu bes nehmen, wodurch wollustige Leute zum Müßiggange konnen verleitet werden, als wodurch sie nicht allein verabsaumen, was sie hatten erwerben konnen, sondern auch unnöthig verschwenden, was sie hatten ers spaaren sollen, und dadurch öffters sich und die ihrigen muthwillig in Armuth setzen.

Nothwen= digkeit der Schulen und Aca benien.

6. 284. Ein jeder Mensch ist verbunden nach Erkantniß dessen zu trachten, was ihm in denen Berrichtungen, die er vermoge feiner Lebens Art vorzunehmen hat, dienlich ift,

S. 256.

(§. 256. Mor.) und sonderlich nach der Erkantniß des guten und bosen zu streben (§. 263. Mor.). Derowegen da man im ge= meinen Wesen davor zu sorgen hat, daß es niemanden an Gelegenheit fehle zu dieser Ers kantnißzu gelangen; so hat man zu dem En= de Schulen und Academien aufzurichten, dasist, an dazu bequemen Dertern Leute zu bestellen, welche geschickt und fleißig sind dergleichen Erkantniß denen, die es nothig has ben, benzubringen. Es sind demnach die Was Schulen Derter, wo man junge Leute zu Schulen nühlicher Erkantniß anführet; die Acades sind. mien hingegen Oerter, wo man die Wiss Was Acas senschafften lohret und unschlieben Osas demien. senschafften lehret und zu nützlichen Künsten und Leibes=Ubungen anführet. Daher bes kommen sie auch ihre besondere Nahmen vor den Wissenschafften, Künsten und Leis bes-Ubungen, die daselbst tractiret werden. 3. E. Man nennet eine Mahler = Acade - Was mie, wenn alles zu dieser Kunst nothige Mahlers daselbst gelehret wird; eine Baumeister= Acade= Academie, wenn man daselbst lehret, was mien. einem Baumeister zu wissen nothig ist. Sben ster-Acaso nennet man gemeine Schulen, wo man demien. nur von demjenigen Unterricht ertheilet, was Gemeine einem jeden gemeinen Manne zu lernen nos Schulen. thig ist, als Lesen, Schreiben, die Grund-Leh= ren der Religion ic. Rechen-Schulen, Rechenwoman nothigen Unterricht von dem Rech: Schulen. nen giebet für Diejenigen, welche es gründlich D 4 verstes

verstehen mussen, als da sind, die Kausseute werden oder weitläufftige Landwirthschafft treiben wollen.

Was für Personen zu Lehren= den zu nehmen.

§. 285. Da nun dersenige, der andete etwas lehren will, es selbst verstehen, auch andern, was er verstehet, mit guter Manier benzubringen vermögend seyn, über dieses allen Fleiß, der dazu erfordert wird, anwenden muß; so muffen in Schulen und auf Academien zu Lehrern bestellet werden, die das ihrige wohl verstehen, die Gabe zu lehren besitzen und von einem unermuderen Fleiffe find. Derowegen foll man keinen dazu nehe men, der nicht vorher in allen diesen Stücken genugsame Proben abgeleget. Und ges wiß ist diese Vorsorge über die Massennos thig, sonderlich auf Academien, wo man Wissenschafften und frepe Kunste lehret. Denn da nach diesem in allen Stånden die wichtigsten Aemter mit solchen Personen bes setzet werden, die auf Academien Wissen.

Schafften und frene Runfte gelernet, so ist es

ein grosser Verderb für das Land, wo auf

Academien untüchtige Leute sind, von denen

man entweder gar nichts, oder doch nichts

rechtes, ja wohl gar schädliches lernen kan,

und ist dieser Schade um so viel groffer und

gewiffer, je mehr die Lernenden gehalten find

diese und keine andere zu ihren Lehrern zu er-

daß alle, denen andere zu lehren oblieget.

Und damit man auch versichert ift,

das

Wie viek an dieser Vorsorge gelegen.

Mie wes

wehlen.

das treulich thun, was sie zu thun vermös Fleisses gend sind, so hat man auf Mittel und ABes der Lehrer ge zu dencken, wie man davon in Erfah, zu sorgen. rung komme, auch überhaupt dergleichen Anstalten zu machen, daß nicht leicht einer den ihm gebührenden Fleiß unterlassen kan.

\$. 286. Da Kinder und junge Leute unter. Wie man richten eine beschweerliche Arbeit ist, darüber den Lehman leicht verdrießlich werden kan; so hat rendenlust man darauf zu dencken, wie man den Fleiß machet. der Lehrenden unterhalten und ihnen zu ihrer Arbeit Lust machen kan. Zu dem Ende hat Warum man zu sorgen, daß sie daben ihr gutes Aus, sie ihr gukommen sinden, wo nicht besser, doch eben tes Aus. sogut als in einem andern Stande, dazu sie kaben sole eben so wohl geschickt waren. Denn gleich len. wie sie mißvergnüget werden, wenn sie ben ihrer sauren und höchstbeschweerlichen Arbeit darben follen, da andere ihres gleichen in ihren Bedienungen bey vielweniger, oder doch ben weitem nicht so verdrießlicherArbeit ein weit besseres Auskommen haben: so sind fie hingegen mit ihrem Stande zu frieden, wenn sie versichert sind, daß sie sich nicht verbessern wurden, ob sie gleich eine andere Bedienung erhielten, dazu sie so wohl, als zu der ihrigen geschieft waren. Ingleichen hat man Warum auch mit darauf zu sehen, daß sie nicht weni- sie Ebre ger geehret werden als alle andere ihres gleis haben chen, die zu andern Bedienungen gezogen louen. werden, zu denen sie so wohl als jene geschickt maren. D 5

Warum Professores auf Acade= mien gutes Austommen und

Mana ba=

ben follen.

auten

maren. Denn fo merden fie feinellrfache fine ben marum fie andern molten: fondern menn fie gleich unterweilen ihrer Dube überbrugig werden, und fich in einem andern Stand munfchen : fo merben fie boch bald wieder Muth faffen und nicht zu andern verlangen, wenn fie bedencken, daß fie feinen Bortheil finden fonnen (6.496. Mor.). 216. fonderlich ift hiervor auf 2lcademien ju forgen, wo man Leute zu Lehrern gebraucht, Die in Biffenschafften andern überlegen und fie mobl fürgutragen geschickt find (§. 284. 285.) und daber leicht niedergeschlagen merden, wenn fie ben den vortrefflichen Saben, damit fie andern überlegen find, doch nicht fo viel Bortheil baben fonnen, als andere, die ihnen viel nachgeben muffen, ben ihren weit aus. traglicheren Bedienungen. Um allermeiften aber ift mit bierauf zu feben, weil Diejenigen welche die Wiffenschafften durch Lefen und Nachdencken in Aufnehmen bringen follen, ruhiges und vergnügtes Bemuthe feun muffen, indem Unrube und Migvergnügen das Machdencken ftobren (f. 417. Met.), und fich baber in einem folden Buftande befinden, mo ihnen mobl ift. Wisenn man ben allen Schulen und Academien dafür forgete, fo wurden nicht allein geschickte Ropffe darauf ibre Abficht machen, und fich darein lieber als in andere Bedienungen begeben, fondern auch darinne gerne und willig verbleiben, und

Bie man gute Schul Leute und Professores betommet.

und sich nicht nach andern umsehen, auch solchergestalt ihr Amt nicht mit Verdruß, sondern willig und gerne verrichten. würde auch jederzeit die besten Leute zu Lehrern bekommen konnen, wenn sie nebst dem reichlichen Auskommen auch so viel Ehre findeten, als sie mit Berstande begehren konten: Denn dieses sind doch zwen Puncte, darauf die Menschen am meisten zu sehen pflegen, wenn sie sich in Bedienungen begeben sollen. Wir reden von dem was ges schiehet, nicht was geschehen soll. Politick muß man sich darnach richten, wie man die Leute findet; nicht aber darnach, wie sie seyn sollen.

S. 287. Wielleicht werden einige meinen, Gin 3weif. daß Lehrende, sonderlich auf Academien, fel wird nicht allzu einträgliche Besoldung haben sol- gehoben. ten, damit sie nicht nachläßig würden und destoweniger Zeit und Fleiß auf Unterrichfung der ihnen anvertrauten Jugend anwen-Allein es ist zu mercken, daß man Wie Lebhier für allen Dingen die Einrichtung ders rende bep gestalt zu machen hat, daß man nicht ans ihrem Um ders sein reichliches Auskommen findet, als te ihr Ausindem man fein Almt fleißig und treulich ver- finden richtet: welches nach denen besondern Ums sollen. ständen auf vielerlen Weise geschehen kan, in gegenwärtigen Orte aber, da wir die be= sondern Anskalten auszuführen nicht gesons nen, sich nicht wohl zeigen lässet.

Darnach Röthige sind Aussicht

#### 220 Cap. 3. Don der Linerebrung

auf bie Lebrenben.

find auch gemiffe Berfonen zu feken, die dars auf Auflicht baben . mie Die Lebrenden ibr Umt perrichten, Damit man ben Beiten allen Mangeln abbelffen fan, Die fich etman bier und bort ereignen borfften. Uber Diefes fan man auch Dergleichen Unftalten machen.baburch nicht allein Die Lebrenden angehalten merden ihres Amtes entmeder felbit treulich ju marten, oder bev einigen fich ereignenben bringendenUmftanden burch andere mas ibnen pblieget, jum Theil perrichten ju laffen : fondern auch qualeich in Erfahrung fommet. mie ein jeder 'gethan, mas ihm gebubret. Man hat folche Derfonen zu ermeblen, Die burch abgelegte Vroben porber gur Sinuge er miefen, Daf ihnen ber Rleif in Berrichtung ihres Umtes fein Berdruf und feine Befchmeerde, fondern vielmehr eine Euft ift auch fich porber in bergleichen Fleiffe fattfam ge-

Was für Personen zu Lehrern zu erwehlen.

Mie une tüchtige davon abs zuhalten. ihres Amtes fein Verdruß und teine Befcomerbe, sondern vielmehr eine Luftift. auf fich vorher in dergleichen Fleisse fattsam get übet. Es ist freulich wahr, daß, je austräglicher die Bedienungen der Lehrenden, sonderlich auf Academien, sind, jemehr sich Eeute dazu sinden werden, die dadurch ihre Bequemlichkeit zu erhalten gedencken Allein da erst jegunder, und auch vorhin (5.285.) etwinnert worden, daß man niemanden zu einem Lehrer annehmen soll, als der in allein Stücken, die zu seinem Amte erfordert werden, sattsame Proben abgeleget; so kan man gar leichte verbuten. Daß sich deraseichen Leute

nicht eindringen, mo es ein rechter Ernft ift

fie

sie abzuhalten. Wolte man aber sagen, daß um so viel eher durch Gunst der Gewaltigen fich ungeschickte Leute in dergleichen Bedienungen dringen wurden, je mehreren Bortheil sie daben zu gewarten hätten: so kan man zwar nicht leugnen, daß dergleichen Falle möglich sind; jedoch wurde man fast Leine gute Unstalt machen konnen, wenn man sich davor fürchten wolte, daß sie durch die wiedrigen Affecten der Gewaltigen konnen gemigbrauchet werden. Unterdeffen bleibet es freplich mahr, daß alsdenn die großte Sorgfalt erfordert wird Ungeschickte abzuhalten. Es lassen sich aber durch hohe Hand dergleichen Berordnungen machen, daß auch nicht allezeit die Gewaltigen durch Mißbrauch ihrer Macht das Gute verderben können. Nehmlich hiervor muß mit in denen Statuten und Privilegien, die Schulen und Academien ertheilet werden, hinreichende Vorsehung geschehen.

s. 288. Es haben auch Lehrende darauf zu Lehrende sehen, daß sie ben Lernenden in gurem Un- sollen Unssehen sind, das ist, daß die Lernenden in den sehen has Gedancken stehen, sie verstehen dassenige, ben. was sie von ihnen lernen sollen, auf das beste. Denn wer in den Sedancken stehet, der ansdere verstehe, was er ihn lehren soll; der glaubet auch, er musse das lernen, was er ihn lehret, und es auf die Art anfangen, die er vorschreibet, folgends erweiset er sich in dem,

## 222 Cap. 3. Von der Linrichtung

dem, was er lernen foll, fleißig. Hingegen wo man ein Mißtrauen in den Lehrenden fepet, als wenn er dasjenige, was er andere lehren will, selbst nicht recht verstünde; von dem wird man nicht annehmen, was er sa= get, sondern ihn mit dem, was er vorbringet, nur verlachen. Solchergestalt unterlässet man entweder gar, was man von ihm lernen folte, oder man wendet keinen rechten Fleiß Und dieses ist eben die Ursache, warum man berühmte Leute zu Lehrenden nimmet, die nehmlich ben andern sich schon in den Eres dit gesetzet, daß sie dasjenige, was sie lehren sollen, für andern wohl verstehen. Jaeben deswegen haben sich Lehrende zu bemühen, daß sie dergleichen Proben ablegen, wodurch sie einen folchen Ruhm erhalten konnen. Es hat über dieses auch den Rugen, daß mehrere angelocket werden sich ihrer Unterweisung zu bedienen: wodurch sie zugleich ihren Bore theil in Bermehrung ihres Berdienstes befördern.

Marum
man be=
rühmte
Leute zu
Lehrenden
nimmet.

Wie sich Lehrende ben Unse= hen erhal= ten.

s.289. Damit sie sich aber ben den Lernenden in dem Ansehen erhalten, darein sie sich durch tüchtige Proben gesetzt; so haben sie sonderlich in ihrer Aufführung, ja in allen Minen und Geberden, sorgfältigzu vermeisden, was ihnen unanständig ist. Denn da Kinder und junge Leute für andern geneiget sind an andern zu tadeln, was sie unanständiges an ihnen sehen, auch wo viele ben einsander

ander sind, ein aufgeweckter Ropff die andes renmit aufbringet; so machen sich die Lehrens den durch eine ungeschickte Aufführung in ihe rem Wandel, in Minen und Geberden bald lächerlich und verleiten die Lernenden dazu, daßsie ihrer spotten: in welchem Zustande die Schaden Lernenden entweder auf die Bedancken gera- von übeler then, als wenn sie das ihrige nicht recht ver= stunden, weil sie meinen, ein Verständiger könne sich nicht so aufführen, oder sich wohl einbilden, als wenn dasjenige, was sie lehs ren, Sachen wären, die nicht viel nußten und man daher gar wohl entrathen könnte, ja unterweisen wohl gar sich und andere überreden, die Sachen, so sie lehreten, hinder= ten eine gute Aufführung und die Klugheit im Wandel: Woraus denn ferner eine Verachtung der Wissenschafft entstehet, und man unterlässet zu lernen, was man sonst lernen wurde und solte. Wer sich auf unsern deutschen Universitäten umsiehet, der wird in der Erfahrung finden daß dieses wahr sey.

\$ 290. Da nun ben einem Lehrenden es so Wie ein nothigist, daß er ben den Lernenden ein gutes Lehrender Ansehen hat (5. 288. 289.); so ist auch hochst des andern nöthig, daß, wenn viele Lehrende die Unter erhalten weisungder Jugend in verschiedenen Kunsten foll. und Wissenschafften zugleich beforgen, keis ner unter ihnen etwas vornehme, was dem andern verkleinerlich ist, und demnach keiner den andern vor den Lernenden verachte, son-

Auffüh: rung der Lebrenden

dern

#### 224 Cap. 3. Von ber Binrichtung

Schaben tig ber auß in Berachs rung ber Lehrenben unter eins ander ers wächset. fer

bern vielmehr alles, mas nachtheiliges von ibnen gefaget mird jum Beften febre. Mir find baju fchon burch die allaemeine Dflichten verbunden (6. 807. 808. Mor.) : aber hier fommt noch eine neue Berbindlichfeit ban. meil fonft einer des andern fein 2mt untraff tig machet (6. 8. Mor.). Wir finden leider ! in ber Grfabrung, baf nicht mit geringem Machtheile der Lernenden insgemein die Lebrenden Diefer Bflicht jumieder handeln, und einer Des andern Unfeben auf allerband Beife ju verfleinern fuchet. Borque Denn ferner Diefes Unbeil ermachfet, bak unter ben Bernenden Dartheven entfteben, deren einige fich an diefen, andere an einen andern bangen, und dadurch in einen Saf gegen einan-Der entbrennen, folgende ben allerhand Selegenheiten einer gegen den andern fich miedrig erzeiget (6. 454. Mer.). 2Bas mehr bor Unbeil beraus tommet, lieget nicht allein am Zage: fondern wer die Menfchen in ihrem Ehun und gaffen fennet, fan es auch mebr als ju viel begreiffen. Warum Lebrende einander zu verfleinern trachten, fommet gemeiniglich Daber, daß fie an Chre und Gin. funfften ungleich find, ob fich gleich in ihren Berdienften bergleichen Ungleichheit nicht befindet, fondern offters mohl gar das Dach. feben baben muß, ber die meifte Berdienfte Dieraus entftebet Deid (6. 460. Met.) und weil diefer mit dem Daffe vergefellichaff-

tet

Woher biefe Vers achtung kommet.

tet ist (s.cit.); so ist man bereit aus des andern Unglück Vergnügen zu schöpffen (6.454. Met.) und trachtet daher ihm der= gleichen anzurichten. Derowegen ware Wie sie zu höchst nothig, daß man Lehrende der Shre verhüten. und den Einkunfften nach so viel möglich gleich machte, oder, wo es nicht mit gutem Grunde geschehen kan, doch darauf bedacht ware, daß diejenigen, welche eine Gleichheit zu begehren befugt sind, wenigstens mit andern gleiche Hoffung hatten sich zu verbessern: wodurch man absonderlich auf Aca= Wasdar= demien verhüten wurde, daß nicht Leute, aus für die einer Facultat was Gutes thun kön= Vortheil nen, in eine andere verlangten, wo man ihe erfolget. res gleichen, auch wohl bessere, eher haben könnte, als darinnen, was ihnen zu lehren zu erst anvertrauet worden. Hierdurch würde man auch verhüten, daß theils die Letzrenden selbst, theils auch die Lernenden einige Wissenschafften nicht verachteten, oder wes nigstens für geringe hielten, und andere da= gegenmehr, als sichs gebührete, erhüben, dadurch aber Anlaß gaben, daß ihnen hins wiederum das ihrige verkleinert wird, sons derlich wo man mehr Recht, als sie, dazu hat. Es pfleget auch wohl zu geschehen, daß Mehrere aus Jochmuth und Hoffart einer den andern Ursachen verachtet (s. 630. 803. 804. Mor.). Damit dieser Verachtung. nun dieses nicht geschehe, so hat man zu Leh- Mittel das renden Leute zu nehmen, die zwar ein ehrlie- vor. (Politick) ben-

Marum der Liebe bey den Lernenden haben soll.

S. 291. Es ist auch viel daran gelegen, daß ein Lehren= Lehrende Liebe ben den Lernenden haben, Denn wenn die Lernenden sie aufrichtig lies ben, so werden sie auch nichts vornehmen, was ihre Lehrer mißvergnüget, und hingegen alles thun, was sie vergnügen kan (6.693. Derowegen weil sie gar wohl be-Mor.). greiffen, daß es denen Lehrenden gefället, menn

wenn sie die Lehren, so von ihnen vorgetragen werden, hoch achten, und sie sich im Lernen fleißigerzeigen; so wird auch die Liebe sie antreiben ihre Lehren mit Hochachtung aufzunehmen und im Lernen sich fleißig zu erweis fen. Hierdurch haben nicht allein die Lernens den den Nugen, daß sie etwas lernen und ihre Zeit nicht vergeblich hinbringen; sondern die Lehrenden werden auch dadurch aufges muntert sich selbst in Erkantnis der Wahrheit noch immer mehr zu gründen.

9. 292. Wenn demnach die Lernenden Vorforge. was tüchtiges lernen sollen, so mussen die Leh= der Leh= renden auch davor sorgen, daß sie ihre Leh= renden für ren nicht verachten und entweder gar nicht die Vernen= anhören, oder doch nur zu einem Ohre hinein, zum andern wieder heraus lassen. Deromegen ist nicht allein nothig, daß sie in Erfahe rung kommen, wie die Lernenden ihre Lehren fassen; sondern auch zugleich vermögend sind siezum Lernen zu verbinden. Das erste ge- Musen des schiehet durch Examiniren, wenn sie nehm= Examinis lich durch geschickte Fragen erforschen, ob sie rens. dassenige verstehen, was sie gelernet, und wieder die Einwurffe, die sie ihnen machen, bertheidigen können. Zu dem Ende wäre dienlich, wenn man dergleichen Untersuchungen anstellete, theils ehe die Lernenden die ihe nen vorgetragene Lehren durch ihren besondern Fleiß wiederholet, theils nachdem diese Wiederholung geschehen. Im ersten Falle P) 2 wurs

würde man Gelegenheit bekommen theils

Marum man Ler: nenden Einwürffe machen foll.

Warum sie derglei= chen ma= chen sollen.

ihre Fähigkeit zu beurtheilen, theils auch zu erkennen, ob sie wohl darauf acht gehabt oder nicht: im andern Falle hingegen wurde der Fleiß bekannt, den sie im Studiren beweisen. Ausser diesen Untersuchungen ware auch dienlich, wenn man ihnen Einwürffe machte, um zu sehen, wie sie dieselben beant. worten wurden: woraus man am allermeis sten erkennen kan, ob einer eine Sache recht inne hat, oder nicht. Wer sie gegen Gin= würffe, die er vorhin noch nicht gehöret wohl vertheidigen kan, der muß sie auch wohl inne Ja man solte sie nach diesem auch vor sich Emwürffe machen, und ihre Zweiffel, Die ihnen ben den vorgetragenen Lehren, entstehen, vorbringen lassen, damit man ihe nen diefelbe benehmen und fie ihrer Meinung gewiß machen kan. Wenn ein Lehrer auf folche Weise die Fähigkeit der Lernenden und ihren Fleiß genau erkannt hat; fo ift er auch in dem Stande, in feinem Bortrage fich dar. nach zu richten / damit er weder durch die Kürke unverständlich, noch durch allzugroffe Weitlaufftigkeit beschweerlich wird. Wie die Dunckelheit Berdruß erreget; fo ermes cket im Gegentheile allzugroffe Weitlaufftigkeit nicht geringere, absonderlich ben denen, die einen groffen Eiffer haben bald viel zn ler. nen. Daß Lehrer auch Bewalt haben muffen Lernende zu verbinden ihre Lehren mit Bedacht

Warum Lehrer

dacht anzuhören und fleißig zu wiederholen, Gewale begreiffet man leicht. Denn ohne dieses baben pfleget es zu geschehen, daß die Lernenden mussen die entweder eine Sache gar verachten und nicht kernenden rinmahl kommen sie anzuhören, oder doch zuver= wenigstens nicht recht darauf acht haben, noch mit Fleiß wiederholen. Wo Lernende vor sich verstehen, was ihnen gut ist, und eine Lust zu lernen haben, da braucht es dieser Berbindlichkeit nicht (§. 24. Mor.): hinges gen wo sie nicht wissen, was ihnen gut ist, und Gelegenheit sich ereignen kan, daß sie durch ungegründete Vorstellungen abgehalten werden zu lernen, was sich gebührete, da wird sie hauptsächlich erfordert. dannenhervein groffer Verderb, wenn man den Lernenden hierinnen völlige Freyheit Was überlässet, daß sie zu ihrem grossen Schaden Frenheit entweder gar nicht lernen, was ihnen hochst im Lernen nothig und nütlich ware, oder doch zur Un- ben Lerzeit, indem sie nachsetzen, was vorher gehen schadet. solte und zu erst lernen, was sieh zulest zu ler. nen gehörete. Aus welcher Unordnung erfol= get,daß sie mit vielem Fleisse und Bemuhung nichts grundliches lernen, auch dassenige, was sie endlich ins Gedachtnis fassen, nur obenhin zu lernen mehr Zeit und Muhe anwenden mussen, als sie sonst eben dasselbe aus dem Grunde zu lernen nicht nothig hat-Die tägliche Erfahrung bekräfftiget dieses auf unsern Universitäten und ist nicht P) 3

Wenn die Frenheit im Lernen mit Schaden eingekhränckt wird.

nothig solches durch Grunde weitläufftig zu bestätigen. Es ist nicht zu laugnen, daß wenn die Lehrenden Gewalt haben die Freys heit der Lernenden im Lernen einzuschrancken, ebenfalls viel Unheil daraus erfolgen kan, wofern sie nehmlich selbst nicht verstehen, was einem zu lernen dienet, der sich durch gründliche Wissenschafft zu einer künfftigen Lebens-Artzubereiten will: wovon ich auch Exempel auf einer Universität erfahren. Allein diesem Fehler kan man gar leichte abs helffen, wenn man durch gute Gesetze und Ordnung vorschreibet, was ein jeder zu lers nen hat und in welcher Ordnung er studiren muß: hingegen den Lehrern so wenig verstate tet, etwas aus Ungehorsam gegen die hohe Obrigkeit, von der sie ihr Amt haben, nach ihrem eigenen Dünckel darinnen zu andern. als man den Lernenden erlaubet nach ihrem eigenen Gefallen ihr Studiren einzurichten. Uneingeschränckte Macht andere zu verbinden ist allezeit gefährlich und muß nies manden überlassen merden: es folget aus Unverstande, Jrrthum und interessirten 216fichten gar leicht ein schädlicher und Landvers derblicher Mißbrauch. Ich wollte wünschen, daß davon keine Exempel in der Erfahrung zu finden wären.

Was für! g. 293. Was nun ferner die Lernenden eine Waht betrifft, so hat man auf vieles zu sehen, wos bey Ler- ferne man iu einem Lande gute Künste und Wiss

Samule

Wissenschafften in Aufnehmen zu bringen nenden gesonnen ist. Für allen Dingen hat man anzustels davorzu sorgen, daß niemand etwaszuler, len. nen zu gelassen wird, als der dazu benöthigte Kähigkeit und Lust hat. Denn woes an eis Warum nem von benden fehlet, da wird nichts rechtes ein Ler= Fehlet Fähigkeit, so richtet man nender mit allem Fleisse nichts aus, wie ein jeder vor Fähigkeit sich verstehet. Mangelt die Lust, so will und Lust man nicht lernen, was man könnte, und mangelt daher auch der Fleiß, ohne welchen Peine Fertigkeit zu erreichen stehet (f. 525. Met.). Und hierzu dienen diejenigen Ubungen, welche Lehrende mit Lernenden anzustel= Ien haben (S. 292.). Wie viel aber in einem Lande daran gelegen sep, daß man hierauf auf das allersorgfältigste acht hat, lässet sich Wenn man Leute studiren Wie viel leicht zeigen. lässet die keine Fähigkeit haben, oder denen die Wohles wenigstens an gehöriger Lust fehlet, so bes sahrt des kommet man Gelehrte, die das ihrige nicht kandes da= recht verstehen, und daher denen Alemtern, ben intedazu sie hernach gezogen werden, vorzuste. hen nicht geschickt sind, sondern vielmehr als lerhand Unheil anrichten. Pfleget es wohl gar zu geschehen, daß sie mit unter die Lehrer erhoben werden; so sind die Lernenden mit ihnen schlecht versorget und können zu keiner gründlichen Erkantniß gelangen, wenn sie gleich noch so grosse Jähigkeit und Lust haben, auch allen ihren möglichen Fleiß anzuwenden

haben soll.

den sich angelegen seyn lassen. Und solchergestalt kömimt es mit den Wissenschafften und
guten Künsten immer weiter herunter. Es
wäre gut, wenn sich nicht auch hiervon auf
unseren deutschen Universitäten Exempel
findeten.

Mie es mit Stipen= dien zu balten. Nothwen= digkeiten derselben.

S. 294. Weil es nun aber sich nicht allezeit füget, daß diejenigen, welche von Ratur geschickte Köpffe zum Studiren bekomen, nnd Lust dazu haben, auch mit genugsamen Mit. teln versehen sind, die was grundliches zu er= lernen erfordert werden, so hat man davor ju forgen, wie ihnen durch zureichende Salffe, die dazu benöthigten Mittel verschaffet wer-Den (§. 769. Mor. & S. 272. Polit.): Dergleis chen Gelder man Stipendien zu nennen pfleget. Man fiehet demnach hieraus, das es unrecht ift, wenn man Stipendien denen zu geniessen giebet, die vor sich Mittel has ben zum Studiren, welches auch schon aus den allgemeinen Pflichten der Menschen gegen einander (s. 769. Mor.) erhellet: oder auch denen, die ungeschickt sind et= was tuchtiges zu lernen: denn da man sie gar nicht soll studiren lassen (f. 293.), so kan man ihnen um so viel weniger be-Ferner ist es auch unrecht hülfflich seyn. dergleichen Wohlthat denen zu erzeigen, Die zum Studiren keine rechte Lust haben, und sie nur übel anwenden, und zwar aus eben der Ursache, die erst jest berühret word den.

Wem man sie nicht geben soll.

den. Weil man aber darauf zu sehen hat Wie reich. daß alle diejenigen, welche etwas lernen wol- lich man len, dasselbe grundlich lernen (S. 293.); so ist sie geben nothig, daß man zum Studiren geschickte soll. Köpffe, und die Lust haben etwas gutes zu lernen, auch reichlich versorget, damit sie in den Stand gesetzet werden, etwas grundlis ches zu studiren, und also ihnen so viel giebet, als zu diesem Zwecke nothig ist. Jedoch durfs Warum fen sie auch nicht überflüßig haben, weil der nicht über. Uberfluß leicht zur Wollust leitet, dadurch flußig. das studiren nachgesetzet wird. Und ist es besfer, wenn es etwas kummerlich hergehet, daß sienehmlich alles wohl zu rathe halten mus sen, wenn sie auskommen wollen. Man handelt demnach übel, wenn man die Stipen- Mißbrauch dien Gelder dergestalt eintheilet, daß keiner der Sti= dadurch in den Stand gesetzet wird etwas tüchtiges zu lernen; sondern nur viele ihren kümmerlichen Unterhalt finden. Und ist dies ses um so viel schlimmer, wenn es aus interessirten Absichten geschiehet, als wenn man sich dadurch einen grossen Anhang machen will. Es kommet nicht auf die Menge an, die versorget werden. Ein geschickter Mann, der durch dergleichen Hulffe erzogen worden, nußet dem Lande und dem gangen menschlis den Geschlechte mehr, als gange Schaaren dürfftiger Gelehrten, die nichts rechtes gelernet, und dem Lande nur zur Last werden, weil mansiezu nichts tuchtigem gebrauchen kan, und

pendien.

Menn be= mittelten Stipen= dien zu geben.

und nur Müßigganger auferzogen, die man versorgen muß; oder auch wohl gar zum Une gluck, wenn sie zu Diensten gezogen werden, denen sie nicht vorstehen können. Es ist aber auch dieses nicht zu vergessen, daß unterweis len zum Studiren tuchtige Leute wohl einige Mittel haben, die doch aber nicht völlig zurei= chen, wenn sie etwas grundliches erlernen, und sich übrigens zu einer kunfftigen Bedienung zum Nugen des Landes geschickt mas chen sollen. Denen muß man mit wenigerem als den andern unter die Armen greiffen, so weit es nehmlich ihr Zustand erfordert Wie weit! (6.769.770. Mor.). Auch ist zu mercken, daß, die Lehren, was von Stipendien-Beldern gesaget wors

von Sti= pendienzu deuten.

den, nicht allein auf diejenigen gehet, welche auf Academien Wissenschafften und andere freye Runste erlernen; sondern auch übers haupt auf alle übrige, die in niedrigen Schus len so was schlechtes lernen, als sie zu ihrer kunfftigen Lebens = Art von nothen haben, wie nicht weniger auf die, welche nüsliche Kunste und Handthirungen zu lernen has Der Beweiß ist einerley mit dem vorigen, wie ein jeder, der nur ein wenig darauf acht hat, vor sich gar leicht siehet.

Dag die Menge der studiren= den abzus balten.

5. 295. Da man davor zu sorgen hat, daß in einem Lande, von einem jeden Stande so viel vorhanden sind, als es die gemeine ABohlfahrt erfordert (§. 274.); absonderlich aber bekandt ist, daß Belehrte, wenn sie nicht

in Bedienungen leben, nichts erwerben kons nen, und dannenhero dem Lande nothwen-Dig eine East sind, weil andere sie unterhalten mussen; so hat man auch zu veranstalten, daß nicht zu viele studiren, und haupt sächlich Diejenigen zurucke bleiben muffen, die entwes der keine Mittel, oder kein Geschicke haben etwas rechtes in lernen, am allermeisten aber Diejenigen, denen es an bendem fehlet (f. 293.). Die hingegen befördern gar schlecht die Wohlfahrt des Landes, welche durch kummerliche Allmosen allerhand zum Studiren untuchtige Leute dazu anlocken, damit sie ihrer Faulheit ein Genügen thun, und der Arbeit entgehen können. Ich muß hier einen besonderen Verderb anführen, der daraus erfolget, und um so viel leichter zu begreiffen ift, jemehr ihn leider die Erfahrung bekräfftis get. Wenn folcher Leute zuviel werden, daß sie unmöglich alle unterkommen können'; so suchen sie sich mit Unterrichtung der Jugend fortzubringen und begeben sich nicht allein auf das Land zu Predigern und Edel-Leuten; sondern auch in Städten zn vermögenden Bürgern um ihnen ihre Kinder zu informiren. Dadurch nehmen Schulen und Gymnasia ab; die guten Manner, die man auf of fentliche Roften halt, konen nicht mehr durch ihren Fleiß so viel gutes stifften, von solchen Privat-Informatoribus wird die Jugend öffters verdorben, und man ziehet auf Universi=

versitäten ohne daß man genugsamen Srund geleget. Gleichwie nun aber insgemein solche junge Leute auf Universitäten entweder gar verderben, oder doch nichts rechtschaffenes lernen; so erfolget nach diesem noch viel and deres Unheil daraus sowohl für die Eltern, als für das gange Land.

Warum Lernenden die Gele= genheit zur Wol= lust zu be= nehmen.

§.296. So lange einer noch nicht des guten gewohnet ist, muß man ihm die Gelegenheit bofes zu thun benehmen (§.385. Mor.). Deros wegen weil die Jugend zur Wollust geneiget ist (s. 469. Mor.), die Wollust aber sie von dem Fleiffe abziehet, der zum Studiren erfordert wird, wo man was rechts lernen will (6. cit.); so muß man auch auf Schulen und Academien die Gelegenheit zur Wollust benehmen, so viel als nur immer möglich ift. Es kommet auch dieser Schaden daraus, daß die der Wollust ergebene das Geld zu allerhand Uppigkeit anwenden, was sie aufihren nothigen Unterhalt und auf das Studiren wenden follten. Daher gerathen fie entweder in Schulden und betrügen die, so ihnen getrauet, oder sie verschwenden ihnen und den Eltern das ihrige, welches sie nach diesem in ihrem kunftigen Leben hatten beffer brauchen können. Um diesem Unheil vorzukommen, ware es gut, wen auf Academien dergleichen Einrichtungen waren, daß die Studirenden das zu nöthigen Alusgaben gewiedmete Geld nicht au ungebührenden Orten anwen-Deten,

a scoogle

deten, wie leider! heute zu Tage in Erman-

gelung derselben gar sehr geschiehet.

S. 297. Der Mensch ist verbunden alles Warum ju bermeiden, was seiner Gesundheit scha= man ihnen den kan (g. 447. Mor.). Durch stetes Sigen einige Erund Studiren lei det die Gesundheit des Lei- göplichkeis bes Abbruch: welches wir als eine bekannte ten zuzu= Sache aus der Erfahrung annehmen. De-lassen. rowegen foll man auch nicht durch stetes Gi. Ben und Studiren feiner Befundheit schaden. Und demnach mussen auch Lernende nicht stets sigen und studiren; sondern unterweilen Abwechslungen haben, da der Leib durch bes queme Bewegungen erfrischet, das Gemuthe aber durch andere Gedancken ermuntert wird. Wie die Ergößlichkeiten, die ben Wie Erdem Studiren zu untermengen sind, beschaf- göslichkei. fen senn muffen, laffet sich aus vielen Grun, ten ber den beurtheilen. Weil ein jeder Mensch Studirenverbunden ist alle besondere Absichten der- schaffen gestalt mit einander zu verbinden, daß im= fenn musmer eine ein Mittel zur andern wird (g. 140. sen. Mor.); so muß auch die Ergößlichkeit dem Studiren keinen Eintrag thun, und wird demnach alles verworffen, was auf einige Art und Weise dem Studiren etwas hinderliches nach sich ziehen, oder auch zu anderen Dingen mehr Lust als zum Studiren machen kan, hingegen findet statt für allem anderen, was dem Studiren forderlich ist und die Lust dazu vermehret. 3. E. Uber- Warum mas Trincken,

Lermen und Unt= gang mit Weibs= Personen sich für sie nicht schi-Cet.

mäßiges Trincken beschweeret das Haupt und machet es zum Studiren den folgenden Tag ungeschickt. Es mattet den Leib ab, daß man den folgenden Zag nicht fo fleißig. wie sonst das seine verrichten kan. Derv wegen ist es keine Ergötlichkeit für Studirende, wenn wir gleich ben Selte segen, daß es überhaupt ein schädliches Laster für alle Menschen ist (S. 473. & segg. Mor.). Gleichergestalt mit Schrenen und Singen lermen nimmet den Ropff so ein, daß einem des folgenden Tages der Schall von dem Singen beständig in Ohren erklinget. Da nun hierdurch die Aufmercksamkeit gehindert wird, welche ben dem Studiren hochst nothig ist; so ist Lermen mit Schreyen und Singen keine Ergöslichkeit, die sich für Studirende schicket. Auf eine gleiche Art lasset sich zeigen, daß Umgang mit Weibs-Personen, absonderlich wenn er allzufren ift, sich für Studirende nicht schicket. gen da ein Spaßiergang in einem Garten mit einem Freunde, mit dem man erbauliche Discurse führen kan, dem Studiren nicht hinderlich, sondern vielmehr förderlich ift, indem man dadurch einen neuen Trieb bes kommet zu lernen, was einem noch fehlet: so ist dasselbe eine Ergötzlichkeit, die sich für Studirende schicket, und solte man daher auf Academien bedacht seyn, wie man zu angenehmen Spatiergangen Gelegenheit ver=

Warum sich Spa= tiergehen für sie schicker.

verschaffte. Auf eine gleiche Weise lässet Wie Cafsich erweisen, daß die Caffee, Bauser ben der féeshauser Einrichtung, die man in Engelland hat, eine Gelehrten den Gelehrten geziemende Grandlichkeit an zur Veranden Gelehrten geziemende Ergötlichkeit ge- derung dies ben und zwar mit besondern Bortheilen, die nen. auf eine andere Weise vielleicht nicht so leicht ju erhalten stehen. Denn I. bekommet man allerhand Leute zu sprechen, zu denen man sonst nicht gelangen würde, ja mit denen man auf eine andere Weise umzugehen öffters Bedencken tragen muste, und gewinnet das durch Anlaß zu allerhand nüglichen Gedancken, auf die man sonst nicht kommen wurde. Man gewöhnet sich auch auf solche Weise mit allerhand Leuten umzugehen und sich in jedermann zu schicken: Wovon im menschlichenleben nach dem verschiedenen Stande, darinnen einer lebet, wiederum gar viel herrühret. 2.Man verschwendet nicht unnos thiger Weise das Geld; 3. noch verderbet durch unmäßiges Fressen und Sauffen seine Sesundheit, wie ben denen sonst gewöhnlis den Schmauserenen und Besuchungen zu geschehen pfleget. 4. Man hat Gelegenheit von allerhand nüßlichen Dingen zu reden, absonderlich von dem, was neues ento weder in dem Staate, oder der gelehrten Welt vorgehet. Und 5. wird einer durch den-andern aufgemuntert, sowohl zur Gelehrsamkeit, als zu geschickter Aufführung. Ich meine, wer dieses mit Bedacht erwe-

Warum unsere in Deutsch= land nicht nugen. Wie weit Spiele zu erlauben.

gen will, wird nichtzweiffeln, daß die Beranderung, welche ein Belehrter finden kan, so beschaffen ist, wie vorhin erfordert wor-Man siehet aber auch leicht, daß ben unserer Einrichtung, wo man mit Spielen und öffters auch anderer verbotenen Lust Uppigkeit treibet, diess alles nicht zuerhals Wie weit man unter die denen Studirenden geziemende Ergöslichkeiten die Spiele rechnen darff und was ben ihnen in Obacht zu nehmen, lasset sich aus dem beurtheilen, was oben (§. 105.) von dem Spie-Ien der Kinder erinnert worden.

Warum sie nicht zu halten.

S. 298. Weil die Lehrenden Liebe ben den Lernenden haben sollen (S. 291.), die Lernenallzustreng den aber vermeinen, daß ihnen unrecht ges schiehet, wenn man ihnen allzuscharff begege net, das ist, ihre Frenheit mehr einschräncket, als sie begreiffen, daß es nothig ist, und ihre Versehen mehr ahndet, als sie erkennen, daß sie es verdienet haben; daraus aber nichts anders als Haß gegen die Lehs rer erwachsen kan (s. 454. Met.); so sollen Lernende nicht allzuscharff gehalten werden, das ist, man soll ihre Frenheit nicht mehr einschräncken als nöthig ist, und, wo man solches zu thun nothig befindet, ihnen zugleich Flare und deutliche Grunde benbringen, warum es geschiehet, damit sie erkennen, wie es zu ihrem Besten gereichet, und über Dieses sie nicht eher straffen, biß sie erkennen, das

sie es verdienet, auch sie auf eine bequeme Artübersühren, wie sie dergleichen Grad der Straffen sehr wohl verdienet, und man das durch ihre und anderer Besserung suchet. Lehrer vertreten die Stelle der Bater (§.87): Väter aber suchen ihre Kinder nicht zu vers derben, sondern durch Züchtigungen zu

bessern.

S. 299. Da es nicht möglich ist, daß diejes Rothwens nigen, welche mit andern Verrichtungen digkeit der Amts wegen ihre Zeit zubringen mussen, die der Wis-Wiffenschafften und Kunste durch neue Er: senschaff= findungen vermehren und ihre Aufnahme bes ten. sorgen können, ob sie gleich dazu geschickt sind, auch es ihnen an Lust solches zu vollbringen gar nicht fehlet, indem man nicht zweiers len zu einer Zeit auf einmahl thun kan, auch da der Kopffmit andern die Amts-Berrich. tungen betreffende Dinge eingenommen ist, man nicht einmahl Unlaß bekommet, an ans dere Dinge zu gedencken (g. 846. Mer.), viels mehr von der Einbildungs-Rrafft beständig gestühret wird (s. 238. Met.); so mussen in ei= nem wohlbestellten Staate befondere Persos nen darzu erwehlet werden, deren ihre Amts= Verrichtungen darinnen bestehen, daß sie durch neue Erfindungen die Wissenschafften und Kunste vermehren und ihre Aufnahme Dergleichen Gesellschafften, da man mit vereinigten Kräfften für die Aufnahme der Wissenschafften und Runste sore get, pfleget man Academien der Wissens (Politick.) Petraff\*

schafften, ingleichen Societäten der Wif

senschafften (S. 2.) zu nennen.

Thre Ub= sichten und Verrich= tungen.

S.300. Es hat demnach die Academie der Wissenschafften eine doppelte Absicht. Einmahl soll sie die Wissenschafften und Kunste, sie mogen Mahmen haben, wie sie wollen, in grössere Aufnahme bringen; Darnach auch dieselben durch neue Erfindungen vers mehren (f. 299. Polit. & S. 255. Mor.). Das mit sie nun die erste Absicht erreiche, so muß sie alle Wahrheit sammlen, die entweder in öffentlichen Schrifften, oder auch unter Leuten von' allerlen Stande und Profesionen anzutreffen, 2. sie mit gehöriger Scharffe, auch tüchtigen Proben untersuchen und 3. was in dieserUntersuchung richtig befunden worden, in gehörige Ordnung bringen, das ist, mit einander verknüpffen. Um der andes ren Absicht willen muß sie die bereits erkands ten Wahrheiten überlegen, damit sie andere daraus entdecke(s. 1. & segg. c. 6. Log.), und mit nicht geringem Fleisse die Fehler und Mangel, welche sich in denen Wissenschaffe ten und Künsten finden, anmercken, damit sie zu neuen Erfindungen Anlaß bekomme.

Mas für Mitglie= der dazu zu neb= men.

6. 301. Weil nun die Academie der Wife senschaften die Wahrheit muß grundlich uns tersuchen und auf untrügliche Proben stellen, auch neue erfinden können (§. 300.); so mus sen dazu Leute genommen werden, die sowobl in der Erfahrungs-und Versuch-Kunst, ale

in der Erfindungs-Kunst (§. 330. 362. Met.) oder wenigstens in einer von diesen dreven, geübet, oder auch den Zustand der Wissenschafften und Künste untersuchen und ihre Fehler und Mängel anzumercken geschickt sind. Da es aber nicht anders möglich ist zu erkennen, wie weit es einer oder der andere in diesemStücke gebracht, als wenn er genuge same Proben abgeleget; so mukauch keiner in die Academie der Wissenschafften, als ein besoldetes Mitglied angenommen werden, der nicht durch zureichende Proben erwiesen, was er zu thun fahig ist. Weil man aber auch Unlaß zum Erfinden haben muß und an als len Orten nicht alles vorfället, daben auch Mangel und Fehler zum Erfinden Unlaß geben; so kan man ausser den besoldeten Mitgliedern auch andere, sonderlich auswärtige zu Correspondenten annehmen, die, was ihnen vorkommet, an die Academie der Wis senschafften berichten.

I.302. Die besoldeten Mitglieder der Was die Academie der Wissenschafften sollen ihreZeit besoldeten mit solchen Verrichtungen zubringen, wels für Besolde der Absicht der Academie gemäß sind dung has (I.301.) und demnach ausser andern Bedies ben sollen. nungen leben. Derowegen mussen sie auch so viel Besoldung haben, daß sie bequem davon leben kunnen. Und damit die Wissenschaffsten durch ihre Aussuhrung nicht in Verachsten durch ihre Aussuhrung nicht in Verachstung kommen; muß die Besoldung auch zus

rei

Marum man sich nach der Meinung der Leute richten muß. reichend senn, sich so aufzuführen, wie ande= re von vornehmen Stande (§. 458.492. &c. Mor.). Ja da man diejenigen zu Mitgliedern der Academie der Wissenschafften erwehlet, die es an Verstande am weitesten gebracht und in Wissenschafften andern überlegen sind (s.301.); so gilt von ihnen mit einigem Vorrechte alles dasjenige, was oben von den Lehrenden wegen ihres guten Auskommens und der ihnen gebührenden Shre bengebracht worden (s. 286.). Ich weiß wohl, daß eis nige diese Wahrheit nicht begreiffen: allein sie vergessen, daßsie in der Welt leben, wo alles nach Meinungen gehet, und man dans nenhero den Meinungen so weit nachgeben muß, als sich mit Bestande der Wahrheit thun lasset, woferne man nicht dem Reiche der Wahrheit selbst Abbruch thun will. Und überhaupt bleibet wahe, daß auch die vergängliche Lust doch eine Lust ist und, wenn eine der andern in einer unverrückten Reihe folget, sie einer beständigen und unvergäng. Derowegen kommet es lichen gleich wird. nur darauf an, daß man vergängliche Lust der beständigen gleich zu machen trachtet: Welches geschiehet, wenn man sie dergestalt gebrauchet, daß sie der beständigen keinen Eintrag thut, noch auch Unlust nach sich zies Da nun hierzu groffer Verstand und viele Klugheit erfordert wird, absonderlich da der rechte Gebrauch der vergänglichen Lust

Wie weit man ver= gangliche Lust ge= niessen kan.

Wissens schafft so noch sehlet.

Lust und die Art und Weise sie der beständis gen gleich zu machen, noch zur Zeit in keine Regeln gebracht worden; so ist es kein Wun= der, wenn wir wenige Menschen finden, die das vergängliche mit dem unvergänglichen auf gehörige Weise zu vereinigen wissen, sondern vielmehr täglich erfahren, daß die meisten einig und allein auf das vergänglis che, andere wenige hingegen auf das unvergangliche sehen. Woraus nach diesem erfol- Warum get, daß, da der erstere Hauffe der gröste ist, gründliche grundliche Wissenschafften ben den meisten Wissenin Verachtung gerathen, und dadurch in schafften in Verach= ihrer Aufnahme gar sehr gehindert werden: tung gera= Welches der Absicht der Academie der Wiff then. senschafften zuwider läufft, als welche sich bemühen soll, dieselbe in Aufnahme zu brins gen (s. 300.): Wozu auch gehöret, daß vies le derselben theilhafftig werden.

5.303. Weil die Academie der Wissen- Wie sich in schafften bloß Wahrheiten sammlen, erfin= Samm= den und in Ordnung bringen soll (S. 300.); lung der den und in Ordnung bringen soll (S. 300.); Wahrheit somußsie sich enthalten von allem, was aus zu verhal= willkührlich angenommenen Gründen gesten. schlossen wird und lieber den Grund ausges seket lassen, wenn sie ihn nicht erreichen kan, als nach eigenem Gutduncken erdichten. Denn dergleichen erdichtete Grunde halten den Fortgang der Wahrheit auf, theils weil man nicht weiter nachsuchet, was man schon zu haben vermeinet, theils weil man nicht D. 3

nicht eher weiter daraus etwas sicher schliefs sen kan, bif die Grunde in Richtigkeit ge= Derowegen muß sie nicht setzet worden. eher eine Wahrheit in ihre Sammlung neh= men und im Nachdencken als einen Grund andere daraus zu schliessen brauchen, biß sie dieselbe entweder in der Erfahrung gegrun= det befunden, oder woferne dieses nicht ans gehet, indem die Sache von der Beschaf= fenheit ist, daß sie sich entweder gar nicht, oder doch nicht leicht und wenn man es has ben will, in Erfahrung bringen lässet, durch einen unumstößlichen Beweiß bestätigen kan: Wozu die Regeln dienen, die ich in den Gedancken von den Kräfften des Verstandes erkläret und zur Untersuchung der Wahrheit zu gebrauchen in dem 9. Capitel angewiesen habe.

Sie muß Frenheit haben, die Wahrheit zu beken= nen. S. 304. Derowegen muß man ihr keine Meinung als Wahrheiten aufdringen, noch sie an die Lehren gewisser Weltweisen und anderer Gelehrten binden, daß sie ihre Erstindungen denen gemäß einrichten soll; sons dern ihr vielmehr völlige Frenheit lassen. Es kannicht neben einander bestehen, einem auftragen alles, was als Wahrheit anges geben wird, auf das schärfsste zu untersuchen, und nichts anzunehmen, als was man richtig besindet, und doch zugleich anbesehlen, dassenige als wahr anzunehmen, was ein gewisser Mann davor gehalten, oder auch wohl

wohl gar durch das Vorurtheil des Pobels davorausgegeben wird. Man weiß leider! zur Gnüge auch aus der Erfahrung, daß eben dieses das Mittel ist den Fortgang der Wissenschafften zu hindern, woferne man sich in der Geschichte der Gelehrten umge-Es ist aber aus dieser Freyheit Wenn die nichts gefährliches zu beforgen. Denn da Frenheit in die Academie der Wissenschafften nies zu philosomand als ein besoldetes Mitglied genom= phiren men wird, als der die Wahrheit grundlich fährlich ist. ju untersuchen geschickt ist, die Wahrheit aber, wenn sie nicht zur Unzeit vorgetragen wird, keinen Schaden stifften, auch keiner anderen bereits erkandten Wahrheit zuwis der senn kan, wegen ihrer Verknüpffung, die alle mit einander haben (g. 143.558. Met.); so siehet man nicht, was schädliches daraus erfolgen kan. Denn wenn man was schädliches besorgen wolte, so musten es Meinungen seyn, die entweder der Reli= gion, oder dem Staate, oder einem ehrs baren Wandel zuwider lieffen. die Academie der Wissenschafften keine Meinungen annimmet, sondern nur ausgemache te Wahrheiten, von Wahrheiten aber kein Eintrag in der Religion, dem Staate und einemehrbahren Wandelzubesorgen ist; so kan auch die Frenheit der Academie zu nichts gefährlichem ausschlagen.

## 248 Cap. 3. Von ber Linrichtung

Was fie ben Runfien und Handwercen zu thun bat.

6. 305. Beil die Academie der Wiffen. fchafften alle Wiffenschafft und Runfte, fie mogen Nahmen baben, wie fie wollen, in aroffere Aufnahme bringen foll (6. 300.); fo muß fie auch alles unterfuchen, mas ben bem Acter Baue, ben dem Barten Baue, Der Diehjucht, mit einem Worte, alles was jum Cand-Leben geboret, wie nicht meniger alle Runfte und Sandwercke, absonderlich Diejenigen, welche zur Erfantnif der Natur etwas bentragen, und binwiederum durch Diefelbe, ingleichen burch die Mathematick fich verbeffern laffen. Und demnach haben alle Diefe Runfte und Sandthierungen ibret Aufnahme fich zugleich zu getroften. mit aber diefer 3weck erreichet werbe, fo bat nicht allein die Academie ber Miffens Schafften von allen erwehnten Runften und Sandthierungen genque Befchreibungen ju verfertigen, fondern jugleich von allem, mas daben vorkommet, den Grund zu uns terfuchen und ju überlegen, worinnen jedes noch fonne verbeffert merben, und folchers gestalt die Runfte und Sandtbierungen in Wiffenschafften zu bringen: melches eine für das menschliche Sefchlecht febr nutliche Arbeit ift (5. 369. Mor.), und infonderheit auch jur Berbefferung eines Staates nicht wenig beytragen fan, wie fiche nach diefem bin und wieder zeigen wird. Es find ihr aber ju dem Ende Runftler und Sandwercker von allen

L-odill.

Mitglieder, welche sie beschreiben und unstersuchen sollen, Gelegenheit haben, ihren Verrichtungen benzuwohnen und in ihren Verrichtungen benzuwohnen und in ihren Verckstädten alles nach Gefallen in Ausgenschein zu nehmen, und die Academie die zur Verbesserung zielende Vorschläge von ihnen kan versuchen lassen, auch den Versschläge sich siehen kan versuchen lassen, auch den Versschläge siehen kan versuchen und sie dirigiren, das mit nichts daben versehen werde.

9.306. Aus eben der Ursache, weil die Was sie Academie der Wissenschafften alle Wahrs bey den heit sammlen, und durch neue Erfindungen Staats. vermehren soll (§. 300.); so muß sie alle schafften Einrichtungen, die man in einem Staate zu thun hat, sie mogen Policey= Cammer= oder an-bat. dere Sachen betreffen, so sorgfaltig als ans dere Wahrheiten untersuchen und durch genaue Uberlegung erwegen, was das beste ist, und zwar um so vielmehr, je gewisser man aus der Erfahrung weiß, daß nicht alles zeit mit gnungsamen Bedacht dergleichen Emrichtungen geschehen, theils, weil diesenis gen, welche davor zu sorgen haben, zu groß sen und weitläufstigen Uberlegungen entwes der nicht geschickt sind, oder wegen vielfals tiger anderer Verrichtungen nicht Zeit dazu haben: theils, weil sie insgemein nur nache thun, was sie ben andern gesehen, woben aber gar leicht gefehlet wird, wenn man nicht die Vernunfft mit zu Rathe ziehet. (5.376.

## 250 Cap. 3. Von ber Binrichtung

(6.376. Mer.). Es hat demnach die Academie der Wiffenschafften sich in Auflöfung solcher Aufgaben, die jum Nusen des Staats gereichen, mit Fleiß zu üben.

5.307. 3ch achte es fur unnothig, mehrere

Einwurf wird beantwortet.

Sachen zu erzehlen, damit die Academie ber Wiffenschafften beschafftiget feun foll. Denn Da ich überhaupt erinnert, fie foll alle Mabre beiten fammlen, unterfuchen und burch neue Erfindungen vermehren, auch in gute Orb. nungen bringen, fo bald ein Borrath berfelben vorhanden (§. 300.); fo wird man ben borfallender Belegenheit leicht urtheilen Fonnen, was die Academie der Biffenfchaff. ten bier und bort zu thun bat. ich noch einen Zweifel heben, ber bier ben einem entfteben fonnte. Bielleicht merben einige meinen, es fep nicht moglich, baf bie Academie ber Miffenfchafften fich in fo viele und weitlaufftige Dinge mengen fonne. 211 lein man wird fich leicht beareiffen, wenn man nur auf folgendes acht zu haben be-Einmahl ift gewiß, daß die Acades mie der Wiffenschafften aus verschiedenen

Personen bestehet, welche die verschiedene Arbeit mit einander theilen. Und also ift nicht nichtig, daß ein jeder sich in alles menge, oder auch in aller Art der Abissenschaften vortreslich erfunden werde. Darnach muß wan wohl erwegen, daß die Ababybeiten alle insaesammt eine größere Berknupfing

Ob bie Mcademie der Wiffenschaff, ten sich um alle Wahrheiten betummern fan.

und

und Berwandschafft mit einander haben, als man vermeinet, und daher diesenigen, welche sie in richtiger Berknüpsfung gründslich begreiffen, zu mehreren Dingen auf einmahl geschickt sind, als man vermeinen solte. Uber dieses, wenn einige geschickte Küpsfe alle ihre Zeit bloß auf Entdeckung der Wahrheit wenden, und mit nichts ans derem in der Welt zu thun haben; so sind sie in dem Stande mehr auszurichten als viele andere, die unter so vielen Verrichtungen des menschlichen Lebens nur dann und wann Gelegenheit bekommen an etwas zu gedencken: welches ich umständlicher auszusühren vor unnöthig erachte.

S. 308. Ob nun aber gleich nicht ein jedes Beschafs Mitglied der Academie der Wissenschaften senheit des in allen Arten der Wahrheit darff geübet Prasidenssen, sondern es viel rathsamer ist, daß ein Academie jedes sich hauptsächlich auf eine gewisse Art der Wissenschaften.

nen weiter bringe, als sich sonsten thun lässet: so ist doch dienlich, daß diesenige Person welche über die Academie der Wissenschaffsten Aussicht hat, und der Präsident genensnet wird, in allen Arten der Wissenschafft wohl geübet ist, damit sie nicht allein alles wohl anordnen kan, was von einem jeden vorzunehmen, sondern auch dassenige, was don den Mitgliedern eingebracht wird, gründlich zu untersuchen geschickt ist, wo einis

## 252 Cap. 3. Vonder Ginrichtung

einige Schwierigkeiten fich noch finden, die felbe anzeigen, und fie zu beben geschickte Barum er Unfchlage geben fan. Uber Diefes, ba alle bie Babr= Mahrheiten mit einander verenupffet find beiten ver: (6. 143. 558 Met.); fo muß berjenige in allen finipffen Arten derselben geubet seyn, der sie mit eine ander verbinden und in eine grundliche Ordnung bringen will. Und diefes fonnte demnach dem Prafidenten überlaffen merben, weil er aus den andern borbin ange zeigeten Urfachen in allen Urten der Babr beiten geübet fenn muß, welches Die anberen Mitglieder eben nicht fo fehr, wie er, bon nothen haben. Uber diefes giebt es auch demfelben fomohl ben den Mitgliedern, als ben auswartigen ein nicht geringes Unfeben, wenn er ein Mann ift, der in fo vielerlen Urten ber Wiffenfchafften eine grundliche Ertant. nif bat.

Muten ber Academie ber Biffenfchafften.

6.309. Weil die Academie der Wissenschaften alle Wahrheiten sammlet, die in allen Schriften aller Zeiten, und sonst unter den Menschen von allerleg Lebens-Atten anzutreffen (s. 300.); so kan man durch sie eine vollständige und richtige Historie der Gelehrten oder der Kunste und Wissenschaften erhalten: daran nicht wenig gelegen ist (s. 9. c. 10 Log.). Durch sie bekommet man die Wissenschaften der Künste, daran abermahls dem menschlichen Geschlechte und einem Staate nicht wenig gelegen ist (s. 305.).

Durchsie bekommt man die besten Bücher in allen Wissenschafften zum Unterricht sowohl der Anfanger, als auch derjenigen, die es darinnen weit bringen wollen: woran abermahls dem menschlichen Geschlechte (f. 293. Mor.) und auch dem gemeinen Wes sen (5.243.) nicht ein geringes gelegen. Und weil sie alle Meinungen ben Seite setzet, und keine Wahrheit annimmet, als die sie durch richtige Beweise ausgemacht und durch un= trugliche Proben bestätiget (5.303.); so würs den die Frrthumer und Traume derer, die nicht grundlich gelehrt sind, und insgemein viel Schaden und Verwirrung anrichten, mit der Zeit endlich gar ausgerottet. Gol, Wie dergestalt hat man Hoffnung, daß mit der gründlich Zeit grundlich gelehrteleute erzogen werden, Leute zu die man mit grossem Vortheile in allen erzichen. Ständen zum Besten des gemeinen Wesens gebrauchen kan. Da sie alle Wahrheiten untersuchet; so hat man auch Hoffnung, daß die Argney-Kunst zu Beförderung und Wiederbringung der Gesundheit des Menschen, die jur Zeit noch so grossen Mängeln unter= vorssenist, in einen bessern Stand gesetzet wird: woran sonderlich denen Johen in der Weltviel gelegen. Und da sie sich auch um die Wahrheiten bekümmert, die zur Einrich tung und Erhaltung eines Staates gehören (8.306.); so hat auch das gemeine Wesen viel Vortheile von ihr zu erwarten. Mit einem

einem Worte, da alles sich auf richtige Ere kantniß der Wahrheit grundet, was der Mensch vornehmen kan; so liesse sich gar leicht erweisen, wenn wir hier alles aus seis nen ersten Gründen auszuführen die Erlaubs nif hatten, wie die Glückseeligkeit des mensche lichen Seschlechts und aller Stande unter ihnen von einer wohleingerichteten Academie der Wissenschafften dependiret.

Nothwen= Academie ber Kunfte.

S.310. Unerachtet die Academie der Wif digkeit der senschafften sich auch um alle Künste bekums mert und sie in Form einer Wissenschafft zu bringen sich bemühet, auch ihr angelegen seyn lässet, dieselbe zu verbessern und zu vermehren (§. 305.); so sind doch deswegen ausser ihr auch die Academien der Künste nothig. Denn die Academie der Wissenschafften gehet bloß auf die Wissenschafft der Künste, lehret aber die Kunste nicht selbst; hergegen die Acades mien der Kunste lehren die Kunste selbst: wors unter ein groffer Unterscheid ist. Wer Wife senschafft von einer Kunst hat, der ist in dem Stande von allen Regeln derfelben richtigen Grund anzuzeigen und ihre Wercke vers nunfftig zu beurtheilen (S. 361. Met.): Dinges gen wer die Runst selbst besitet, der ist ges schickt nach denselben Regeln die Wercke zu verfertigen, so daß Verständige, die nehmlich die Wissenschafft haben, nichts mit Grunde Wahrheit daran auszusetzen finden (§. 366, Mor.),

S. 311. Es haben demnach die Academien Absicht der Künste diese Abssicht, daß Leute, die vor der Acades andern dazu geschickt sind, die Kunst gründs mien der licherlernen und dadurch geschickt werden, Künste. Lehrmeister anderer abzugeben. Z. E. Wenn manin einer Hofstadt eine Mahler-Acades miehatzso werden darauf vortreffliche Mahselererzogen, die geschickt sind alles, was ihe nenvorkommet, nach ihrer rechten Aenlichsteit vorzustellen. Dergleichen Mahler könsnen nach diesem an andern Orten, wo man keinedergleichen Academien hat, wiederum andere gründlicher zu dieser Kunst ansühren.

1.312. Damit diese Absicht erhalten wers Verrich. de, so muß man 1. auf den Academien der tungen der Kunstellnterricht ertheilen von allem demje- Academie nigen, was man aus andern Wissenschafften der Kinste. zu besserem Verstande der Kunst nothig hat, worinnen die Zubereitung zur Kunst bestehet: 2. die Ubungen in Wercken der Runst derges stalt anstellen, daß alles nach Regelngerechts fertiget und die Regeln selbst durch richtige Grunde erhärtet werden. Z. E. Wer die Was ein Mahler-Runst grundlich verstehen will, der Kunst= mußverschiedenes aus der Mathematick, als Mahler aus der Arithmetick von der Proportion, aus wissen soll der Geometrie die in der Perspectiv nothigen Aufgaben wissen, ja zum Verstande der Perspectiv auch einige Erkantniß von der Optick haben. Derowegen muß man auf

der Mahler-Academie aus der Mathematick

## 256 Cap. 3. Von der Einrichtung

fo viel Unterricht ertheilen als zu diefer Runft nothig ift. Biederum ein Mabler muß aus Der Unatomie fo viel verfteben, als Die aufferliche Geftalt des Menfchen und ihre Beranderung in den gar verschiedenen Stel lungen zu beurtheilen nothig ift. Deromes gen muß man die Ungtomie, fo viel biern nothig auf Mabler-Alcademien lebren. Gin Mabler muß aus der Bau-Runft fo viel berfteben, als zu einem perfpectivifchen Riffe ei nes Bebaudes dazu erfordert wird. Dero megen muß man auf der Mabler- Academie fo viel von der Bau-Runft lebren, als Dam erfordert wird. Ein Mabler muß die Droportion der Glieder des menfchlichen Leibes wohl verfteben. Derowegen muß man auf ber Mabler Academie davon Unterricht ertheilen, und fo weiter fort. Diefes wirb ben der Bubereitung erfordert. Dingegen mas die Ubung betrifft, fo muß man bafelbit nicht allein aute Beichnungen von allerband Arten der Dinge jum Machzeichnen porle gen: fondern auch nach diefem Die Sache felbft, als abfonderlich Menfchen, in ibren perschiedenen Stellungen, jum Abzeichnen porffellen. Dadurch wird ein Dablet acfebicet an andern Orden, wo man deraleichen Academien nicht baben fan mit grundlichen Unterricht andern ju bienen, nicht allein por feine Verfonder Runft mobl furzufteben.

5.313. Mun gehet es frenlich nicht an, daß Was ibre man von allen Arten der Runfte Academien Stelle bey aufrichtet: Denn dieses wurde zu kostbahr Sandwer. fallen, auch sich nicht wohl thun lassen, daß cen und ein jeder dieselben besuchte. Unterdessen geringen könnte man doch zum Nuten des Landes et. vertreten was ahnliches in allen Handthierungen ha- fan. ben, sie mochten im übrigen Rahmen haben, wie sie wollen. Nehmlich man solte davor sorgen, daß wo ein Ort im Lande zu einer Runft oder Handthierung am Besten aufge. legt mare, man daselbst einige hatte, die dar innen für andern vortrefflich erfunden wur. den, damit diejenigen, welche ihre Profes sion recht zu lernen gedächten, daselbst ihren Fleiß und Begierde vergnügen konnten. Sleichwie sich nun aber dieselben nach diesem durch das gange Land zerstreueten; so wurde man gar bald überall geschickte Leute bekommen, und würden zugleich durch ihren Fleiß die anderen aufgemuntert gleichfalls tüchtige Arbeit zu verfertigen.

mien der Kunste besuchen kan; so ware nicht senheit der undienlich, wenn man wenigstens in grossen Hands Städten hin und wieder Handwercks, wercks. Schulen aufrichtete, in welchen man die Jus Schulen. Gend darinnen unterrichtete, was sie aus Wissenschafften ben ihrer Kunst und ihren Handwerckezu wissen nothig hätte. Z. E. Weil Müller den Mühlenbau leznen mussen;

Politick)

R

10

fo mare ihnen febr dienlich, menn fie aus ber Arithmetich, Geometrie, Bau-Runft, De. chanicf Sudraulicf und Sudrometrie fo viel Unterricht erhielten, als ju gundlichem Berftande ihres Mubl-Baues erfordert wird, menn fie nebmlich bon allem Demienigen. mas fie nach diefem durch Ubung lernen, genunafamen Grund verfteben wollen. Rreplich ift es nicht an bem, bak alle von biefen Leuten grundliche Grfantnik aus den angeführten Wiffenschafften erlangen fonnen. bergleichen ein moblaeubter Marhematicus befiget:alleines ift für fie genung, wenn ihnen Die Erflarungen nebit den Lebr. Gaten obne fubtile Beweife auf eine ihnen begreiffliche Meife bengebracht merben. Finden fich aber aufgewechte Ropffe unter ihnen, Die Ean man auch meiter bringen. Es ift nichts neues. daßes ungeftudirte, fonderlich in Mathematifchen Biffenschafften, offters weiter aebracht, als andere, Die unter Die Belchrten gerechnet werden. Und diefes ift auch von Denen Lebren zu verfteben, die anderen aus ans dern Biffenschafften bepubringen. Ge mirb fich aber bon rechter Ginrichtung der Sand. werche. Schulen aledenn erft reben laffen, wenn man von allen Runften und Sandmere cfen tuchtige Befchreibungen haben wird, und wenn fie in Form der Wiffenschafften werden gebracht morden fenn. Denn man fan nicht eber fagen, mas für lebren aus ben 2Bif=

Was ibre Einrich: tung vor: aus feset.

Wissenschafften einer Kunst oder Handthies rung zu erlernen nothig sind, ehe man diesels be vollständig begreiffet, und den Grund von allem, was daben vorkommet, verstehet. Uber dieses ist wohlzu mercken, daß auch eis nige Handthierungen sind, die aus Wiffens schafften gar nichts erfordern. Die sich nun darauf legen, haben Handwercks. Schulen zu besuchen nicht nöthig. Weil es ein Wem sie Werck ist, welches für die Academie der zu überlas. Wissenschafften gehöret, Künste und Hand, sen. werckezu beschreiben und in Form der Wise senschafften zu bringen (5. 305.); so wird auch die Einrichtung der Handwercks-Schulen ihr zu überlassen seyn, wenn sie erst dem ersten Stücke ein Gnügen gethan. Unterdessen könnte man leicht mit einem und dem andern einen Bersuch thun. 3. E. Wenn die Ries chenmeister daben die Mathematick lerneten welches heut zu Tage, da der Beg dazu gebahnet, gar leichte geschehen kan; so könnten ben ihnen zugleich diesenigen Unterricht bekommen, welche ben ihrer Profession ets was aus der Mathematick verstehen sollen, als vorhin ins besondere von den Müllern gesaget worden.

s. 315. Was im übrigen die Vorsorge be-Vorsorge trifft, die man für die Handwercke und ges sür die meine Künste tragen muß, so hat man für als Hands len Dingen darauf zu sehen, welche man an wercke, einem jeden Orte für andern nothig hat und

N 2

zu welchen ein jeder Ort für andern aufgeleget ift. Denn bende muffen in gehöriger Unabl an denselben Dertern angeleget werden (S. 279.), absonderlich die von der letten Art, damit man nicht die Materialien aus dem Lande lässet, die mit größerem Vortheile verarbeitet könnten ausgeführet werden, oder auch wohl gar aus andern Orten holet, was man selbst konnte verfertigen lassen, wovon unten ein mehrers folgen soll (§ 488), indem vieles daben zu bedencken ist, wenn man nichts versehen soll. Darnach muß man wohl acht haben, daß niemand zu einer Runst pder einem Handwercke gelassen wird, als der dasselbe recht verstehet, damit nicht nach diesem die Leute mit untüchtiger Waare betrogen werden, auch die Mahrung sich aus dem Orte wegziehet, weil doch jedermann vor sein Geld lieber tuchtige Waare nimmet, wenn er sie haben kan, als schleche te die nichts tauget.

Daß man für die Aufnahme der Tugend sorgen soll.

g. 316. Das gemeine Wesen wird zu dem Ende angerichtet, damit man in dem Stande ist dem höchsten Gute desto sicherer nache zustreben (6.214.). Derowegen, da dieses durch die Tugend befördert wird (6.44.68. Mor.); so hat man im gemeinen Wesen auch davor zu sorgen, daß die Leute tugende hafft werden. Vielleicht wird dieses einisgen etwas seltsam vorkommen: Sie wers den meinen, im gemeinen Wesen begnüge

Einwurff wird beantwortet.

man

man sich an der äusserlichen Zucht und bestümmere sich nicht um das innere, welches mitzur Tugend hauptsächlich gehöret (§. 64. Mor.). Allein der Irrthum kommet bloß daher, daß sie sehen, man pslege in dem gesmeinen Wesen bloß das äusserliche Thun und Lassen der Menschen zu bestraffen, keisnesweges aber die Sedancken, welche sich durch keine Wercke äussern. Es ist aber ganzetwas anders, wenn man fraget, was in dem gemeinen Wesen zu bestraffen ist, und ganz was anders, wenn man fraget, zuwas für Handlungen man die Menschen im gemeinen Wesen bringen soll.

§. 317. Da nun der Wille des Menschen mittel gebessert wird, wenn man ihn zu einer les dazu. bendigen Erkantniß des Guten bringet (\$,373. Mor.); so hat man davor zu sorgen, daß es im gemeinen Wesen niemanden an nöthigen Unterrichte von dem Guten und Bosen fehle. Derowegen hat man auf Mittel und Wege zu gedencken, wie gleich die Kinder ben ihrer Auferziehung zur Erkants niß des Guten und Bosen angeführet werden:die Erwachsenen hingegen beständig das rinnen zunehmen. Was nun die Kinder betrifft, so siehet man leicht, daß, da denen Eltern oblieget, die Rinder zur Tugend ans zuführen (§. 95.), man Anstalten zu machen hat, wie sie zu Ausübung dieser Pflicht kons nen angehalten werden. Und weil in die-

N 3

fem

## 262 Cap. 3. Don ber Binrichtung

fem Stucke die Lebrer in den Schulen ihre Stelle vertreten (5, 284.); fo bat man jus aleich in Schulen und auf Academien Dergleichen Unftalten ju machen, bag Rinder und junge Leute ju grundlicher Ertantniß Des Buten und Bofen angeführet werden. Die Ermachfenen bingegen, und die ein mannliches Alter erreichet, ober auch weis ter fommen, fonnen im Guten nicht anders als in benen offentlichen Bufammentunfften bon benen öffentlichen Lebrern unterrichtet Und besmegen bat man in einem gemeinen Befen zu Lehrern folche Derfonen ju bestellen, Die eine grundliche Erfantnig des Guten und Bofen, auch felbft Erfah. rung im Guten und Bofen baben, nehmlich Erfahrung im Guten, indem fie es felbit ausgeübet und auf andere, die es ausüben acht gegeben : Erfahrung bingegen im Bofen, indem fie die Bofibeit der Menfchen, Die Bofes thun, mit Rleif angemerchet. Auf eine folche Beife find fie geschickt, das Sute und Bofe mit natürlichen Rarben ab. jumablen. Dierzu fommet auch die Gorge fur gute Bucher, durch deren fleifiges Lefen die Leute jum Erfantnig des Guten und Bofen konnen aufgemuntert, bingegen jugleich bon diefem abgehalten, und ju jeangefeuret merden. Dergleichen Schrifften find von dreverlen Urten.

nige ertheilen Unterricht bon dem, mas man

thun

Bas offentliche Lebrer verfreben follen.

Beschaffenheit der Bücher zur Tugend-Ubung-

thun und lassen soll, durch gute Regeln; andere hingegen beschreiben Exempel der Tus genden und Laster; noch andere mahlen die Rlugheit der Tugendhafften und Thorheie der Lasterhafften durch Fabeln ab (5.373. Met.). Daüber dieses nothig ift, daß ein Mer einen Mensch, der tugendhafft leben will, sich seis des guten nes gutes Vorsates beständig erinnert Vorsates (J. 172. Mor.); so mussen dieses abermahls erinnern ben Kindern und jungen Leuten die Eltern foll. und Lehrer in Schulen und auf Academien; ben Erwachsenen hingegen die Prediger in denöffentlichen Versamlungen verrichten: welches sie zu thun vermogend find, wenn man folche wehlet, wie vorhin beschrieben worden. Woraus erhellet, daß man die Warum Predigten auch deswegen zu besuchen hat, man die damit man seiner Pflicht erinnert wird, Predigten und dannenhers auch diesenigen sich einzus besuchen finden verbunden sind, die vor sich wissen, sollwas man thun und laffen sell. Ein ans ders ist wissen, was gut und bose ist; ein anders hingegen öffters daran gedencken. Uber dieses können auch hierzu die Bücher von allen drey Arten, davon erst jest Mels dung geschehen, gebrauchet werden: welche demnach dergestatt einzurichten, daß ein jeder sie mit Lust lieset. Denn was man mit Luft liefet. das liefet man fleißig und ofte.

9. 318. Weil man alle Laster sorgfältig Mittet vermeiden muß, wenn man nach der Tugend wieder die R 4 stres Laster.

## 264 Cap. 3. Von der Binrichtung

strebet (s. 436. Mor.); so muß man im gemeinen Wefen, wo man für die Aufnahme der Tugend ju sorgen hat (s. 316.), auch nicht weniger Sorgfalt anwenden alle Laster, so viel nur immer möglich ist, zu bintertreiben. Hierzu nun werden vielerlen Mittel dienlich befunden. Simmahl geschiehet es durch Unterricht, da man davor zu sorgen hat, daß nach vorbin gegebener Anweisung (s. 327.)

Eltern und Lebrer in Schulen und auf Mca-

mit gutem Erempel borgehen, und absonderlich vornehme und verständige auch für anderen tugendhafft find in dem Erempel mehr

schaffe lernet man die Laster kennen, da man sonst von vielen nicht wissen würde folgends auch kein Berlangen darnach baben könnte.

Unterricht ber von Laftern zu ertheilen.

bemien Kinder und junge Leute, Lehrer und Prediger aber ermachfene und alte von den Laftern abmahnen, ihnen den Schaden, der daraus erfolget, durch Brunde und Exempet vorstellen, auch einen Abfcheu für ihnen erwecken. Darnach hilft es viel, wenn diejenigen Personen, die andern vorgesetzet find, als Obrigkeiten und Lehrer, benen übrigen

Erempel ber Bor: gefesten.

ausrichten, als Regeln (f. 167. Mor.), auch ein jeder sich gerne in feinen Shun und Laffen nach vornehmen und verftändigen richtet. Uber dieses muß alle Gelegenheit zu bofen Befellschafften benommen werden, wodurch sowohl junge als alte Leute zu den Laftern sich verführen laffen. Denn durch bofe Befells

Bermeis dung bos fer Gefells schafft.

Man bekommet Lust gleich falls zu thun, was man andere thun siehet, und stellet sie sich nicht mehr so gefährlich und abscheulich vor-Und endlich wird man auch dazu beredet und auf andere Weise verleitet, wenn man gleich keine Lust vor sich dazu hat. Und denn Bestrafmussen auch die Laster andern zum Abscheu fung der bestraffet werden: wovon nach diesem an kaster. seinem Orte (§. 357. & segg.) ein mehrers folgen foll. Ben allen die fen Puncten mare gar viel zu exinnern: aber vor dieses mahlist genung nur alles, was zu thun ist, anzudeuten.

6. 319. Da die Erkantniß GOttes die Wie die Ausübung der Tugend und Unterlassung Erkantnis der kaster erleichtert (§.656. Mor.), im gemei- GOttes nen Wesen aber davor zu sorgen ist, daß die und Gote-Leute tugendhafft werden, und die Laster flie. seeligkeit ben (6 216 216). so hat man auch der flie. zu besorhen (6.316.318.): so hat man auch davor zu gen. sorgen, wie sie in der Erkantniß GOttes zunehmen. Derowegen da nicht allein Eltern ju Hause und Lehrer in Schulen die Rinder und Jugend zur Tugend anführen (§. 317.) und von den Lastern abziehen (S. 318.); son. dern auch andere öffentliche Lehrer erwachse. ne und alte im Guten unterrichten, und zur Ausübung des Suten, auch Unterlassung des Bosen ermahnen sollen (§5. cit.); so hat man auch gute Unstalten zu machen, dadurch man in Erfahrung kommet, ob Eltern zu Pause und Lehrer in Schulen auch ihre Rin= N 5 der

10

- 1

der und die ihnen anvertraute Jugend zur Erkantniß GOttes führen, und öffentliche Lehrer zu bestellen/ die grundliche Erkantnik von &Ott haben und andere darinnen uns terrichten, auch zugleich zeigen können, wie man als Bewegungs-Grunde zur Tugend und wieder die Laster die gottlichen Wollkommenheiten gebrauchen kan, folgends jeders mann zur Gottseeligkeit anführen (5. 661. Mor.).

Mothwen= digkeit der Rirchen und Fest. tage.

6.320. Wenn die Inwohner eines Ortes von ihren vorgesetten Lehrern in der Erkante nif GOttes und von den Tugenden und Las stern sollen unterrichtet, zur Ausübung des Guten angemahnet, hingegen von den Las stern abgemahnet werden (§.319.); so mussen fie des wegen jufammen kommen. Und demnach hat man öffentliche Gebäude nothig, darinnen dergleichen Zusammenkunffte mit gutem Fortgange konnen angestellet were den; auch sind dazu gewisse Zeiten zu bestime men. Da die Bebaude Rirchen; diefe Zeiten aber Sepertage genennet werden: so siehet man hieraus, daß ben Ginrichtung des gemeinen Wefens man auch für Erbauung der Kirchen und Anordnung der Festage zu svegen hat.

Eintvurff wird be=

6. 321. Bielleicht werden einige meinen, es sen nicht nothig, daß man besondere Rico antwortet. chen erbaue, indem man in gemeinen Gebauden die Zusammenkunffte anstellen konne. Am allermeisten aber werden sie sich wundern

dern, daß man die Nothwendigkeit der Kirthen aus der Vernunfft beweisen will, mas fen wir in der Welt-Weißheit, die wir hier abhandeln, nichts anders annehmen, als was wir aus den Grunden der Vernunfft erharten können. Ja wir haben auch zum Beweise keine andere Grunde angeführet, als die aus der Vernunfft genommen wers den (s. 320.). Allein der Zweiffel kan bald Warum benommen werden. Wenn in einem Orteman bewenige Leute ben einander sind, und ein groß sondere ses und hohes Zimmer in einem Gebäude Kirchen vorhanden, darinnen sie ihre Zusammen, nothig hat kunffte anstellen konnen; so brauchet es fren. lich keine besondere Gebaude zu den Rirchen. Wo aber die Menge groß ist, daß sie nicht in gemeinen Sausern zusammen kommen können, wenn man nicht die Zahl der Lehrer ohne Moth und mit grosser Beschweerde der Gemeinen vielfältigen wolte: da siehet man vor sich, daß besondere Gebäude oder Kirchen dazu muffen erbauet werden. Man begreiffet auch leicht, daß die Rirchen anders als gemeine Saufer aussehen muffen. Denn da man in der Kirche deswegen zusammen kömet, damit man den Unterricht von SOtt und einem tugendhaften Wandel; das ist, die Predigten daselbst anhore (§. 320.), so mussen sie auch dergestalt erbauet werden, daß darinnen eine grosse Menge zugleich den Prediger vernehmen kan. Gleichergestalt weil

weil in einem Orte, wo kein freger Zufluß der Lufft ist, die Lufft von dem Athem der Menschen mit Dunften erfüllet, auch sonft von dem Schweisse und der ausdunstenden Warme verändert wird; so mussen die Rire chen hoch und weit erbauet werden, damit sich alle diese Arten der Ausdunstungen fren zertheilen können, und die Lufft dadurch zum Athem holen nicht unbequem, noch auch durch übelen Beruch ein Ecfel erreget wird. Die Erfahrung bezeiget, was für Ungemach fonderlich in warmen Tagen, daraus erfole get, wenn eine groffe Menge in einem Gemache ben einander sind, wo nicht Lufft genung ist, daß die Ausdunstungen sich recht zertheilen konnen.

Gründe der Regeln des Kir= chen= baues.

0.7

s.322. Da der Unterricht von GOtt und einem tugendhafften Wandel zu dem ausser-lichen Gottesdienste gehöret (S. 761. Mor.), dazu aber noch mehrere Handlungen erfordert werden (S. 762. 764. & seq. Mor.); so hat man in Erbauung der Kirchen nicht allein auf das Predigen (S. 321.), sondern auch auf die übrigen zum Gottesdienste gehörige Handlungen zu sehen, sintemahl die Gebäude so aufzusuhren sind, daß man alle Verrichtungen, die man darinnen vorzunehmen hat, ohne Hinderung und Verdruß bewercks stelligen kan (S. 7. 17. Archit. civil.). Es sind solchergestalt die Rirchen Gebäude, die zum öffentlichen Gottesdienste aufgeführet wer-

Mas Rira chen sind.

Den.

Che demnach gezeiget werden kan, wie die Kirchen sollen erbauet werden; muß man die Beschaffenheit des Gottesdienstes vor allen Dingen verstehen. Und demnach muffen die Regeln des Rirchen Baues theils aus der allgemeinen Bau-Runst, theils aus der Beschaffenheit des Gottesdienstes genommen werden. Folgends ist kein Baumeister in dem Stande von einer Rirche vers nunfftig zu urtheilen, vielweniger vor sich sie mit Verstande anzugeben, als der die Art des Gottes dienstes völlig verstehet, der dar= innen verrichtet wird.

5. 323. Diejenigen Gebäude, welche man Warum im gemeinen Wefen zum gemeinen Gebrau- die Rirchen che zu erbauen pfleget, werden dsfentliche prächtig Gebaude genennet. Derowegen da die Rir- bauet und chen zum öffentlichen Gottesdienste (g. 322.) ausgezieund also zum gemeinen Gebrauche erbauetret werden.

werden; so gehören auch sie unter die öffentliche Gebäude. Weil nun der Wohlstand erfordert (wie nach diesem umständlicher soll erwiesen werden), daß die öffentlichen Gebäude prächtia erbauet werden, damit sie nehmlich dem Orte ein Ansehen geben : so sollen auch die Rirchen prächtig erbauet werden. Es kommet hierzu noch eine besondere Ursache, die aus demjenigen sich beurtheis len lässet, was anderswo (s. 177. Mor.) von

den Ceremonien angemercket worden. Nem. Wie fie lich da doch allezeit der Anfang unserer Ge- Anlaß zur

dan= geben.

dancken von einer Empfindung gefchiebet (\$ 846. Met.), wodurch wir hernach bermoge der Ginbildungs-Rrafft und der Bernunfft. Schluffe auf andere Gedancken gebracht werden (§. 847. Met.); fo fan Die Dracht der Rirchen uns dazu dienen, Daß mir gwifchen ihnen und gemeinen Bebauben einen Unterfcheid machen, und uns dadurch Darauf befinnen, daß wir darinnen mit Chrerbietigfeit gegen Sott erfcheinen und folches mit allen Minen, Beberden, Worten und Wercken ju verfteben geben follen. Es ift mobl mahr, ben dem Gottesdienfte fommet es nicht auf den aufferen Pracht der antmortet. Rirchen, fondern vielmehr auf den innern Buftand des Bemuthes an (§. 759. Mor.). Allein man fuchet auch barinnen feinen Gottesdienft, fondern verlanget nur, daß wir burch das auffere auf das innere follen ge. bracht merden, und das auffere ju dem inne. ren beforderlich feun foll. Und diefes ift um fo viel mehr nothig, wo nicht andere Urfachen von auffen verhanden, dadurch der

Brund ber Menfch ju bem inneren geleitet wird. Und Regeln pon ber Schonbeit bes Rirs es.

&impurff

mirb bes

welche in der Bau Runft vorgeschrieben merden, abfonderlich ben ben Rirchen, auf den Baus das forgfaltigfte in acht ju nehmen. 2Bollte man aber ine befondere fragen, wie man die Rirchen fowohl in- als auswendig auszieren folle: fo fiebet man leicht, daß diefe Musgie-

demnach find Die Regeln der Schonbeit,

rung

rung mit unter die Ceremonien zu rechnen ist (S.176. Mor.). Da uns nun durch diese Zierrathen ins Gedächtniß gebracht werden soll,
was wir den dem öffentlichen Gottesdienste
zu bedencken haben (J.177, Mor.): so müssen
wir abermahls die Beschaffenheit des Gottesdienstes für allen Dingen recht einsehen,
ehe wir mit Bernunst die Rirchen auszieren
können. Ich weiß wohl: es wird dieses eini- Warnung
gen seltsam vorkommen. Allein das ist nicht für Vorgenung es zu verwerssen: man muß zeigen, urtheile.
das ich es ohne Grund behaupte, davon ich
aber schon daß Gegentheil erwiesen.

6. 324. Was die Zeit betrifft, da man Wie bie des Sottesdienstes wegen zusammen kom= Fest-Tage men soll; soentstehet die Frage, ob es besser zu ordnen sen gange Tage dazu auszuseßen, darinnen und zu man von der gewöhnlichen Arbeit feyret, oder nur einige Stunden in Tagen, da man feine gewöhnliche Arbeit verrichtet. man in denen Zusamenkunfften zum Guten angemahnet und vom Bofen abgemahnet werden soll (\$.317.318.), hingegen bekannt ist, wie uns die Ginnen, wenn sie mit andern Gedancken eingenommen werden, gar bald von dem, was wir gehoret, abbringen (f.238. Met.): so ist es rathsamer, daß man den gangen Tag über mit nichts anders zu thun hat, als daß man dasjenige, was man gehöret, ben sich überleget, seinen Wandel darnach untersuchet, und einen Borfat zum Gu-

ten

ten fasset. Wozu absonderlich dienlich ift,

was in dem 3. Capitel des ersten Theils der

Gedancken von der Menschen Thun und

get worden. Db sie tur gemäß

find,

Lassen von der Ausübung des Guten gesas Und hieraus erhellet zur Gnis dem Gese: ge, daß es der Vernunfft und folgendes dem Be der Na= Gesete der Matur (S. 24. Mor.) gemäßist, gewisse Fest-Tage anzuordnen, und darins nen von der gewöhnlichen Arbeit zu fepren, sie aber mit der Erkantniß Gottes und Uberlegung seines Wandels zuzubringen. Weil man nun an den Feyertagen von feiner ordentlichen Arbeit fenren soll; so dürffen derselben nicht zuviel angeordnet werden, damit man nicht an der nothigen Arbeit verab. faumet werde. Jedoch muffen sie auch nicht gar julange wegbleiben, damit man nicht von der Gottseeligkeit zu weit abkommet, und feinen guten Borfat vergiffet. Denn man muß öffters thun, was man gewohnen, und darinnen man zu einer Fertigkeit kommen foll (S. 525. Met.).

Mie es mit Un= ordnung der Cere= monient ben dem Gottes= dienste zu balten.

§. 325. Weil allezeit der Anfang unserer Bedancken von einer Empfindung geschiehet (6. 846, Met.), wodurch wir hernach vers moge der Einbildungs-Rrafft und der Bernunfft=Schlusse auf andere Gedancken gebracht werden (§. 847. Met.), dergleichen Zeichen aber, dadurch wir der ben dem innerlichen und aufferlichen Gottesdienfte no. thigen Handlungen erinnert werden, Cere-

moni.

monien sind (s. 176. Mor.); so hat man im gemeinen Wesen auch für die verschiedene Fevertage verschiedene Ceremonien ben dem Gottesdienste anzuordnen (f. 178. Mor.). Es ist aber sehr dienlich, das die Ceremonien sich in die Sinnen tief einprägen, damit sie einen von einem Fevertage biß zu dem ans dern stets im Sinne liegen, nicht anders als wenn sie beständig gegenwärtig waren. Damit nun aber dadurch das vorgesetzte Ziel erreichet werde, so hat man diese Ceremonien und ihre Bedeutung fleißig zu überlegen. Und gehöret auch die Erwes gung der Ceremonien mit zu der Feyer der Rest-Tage. Man siehet aber leicht, daß, wenn man diese Ceremonien anordnen will, man für allen Dingen die Beschaffenheit des Gottes dienstes und seines Unterschiedes an verschiedenen Fest-Tagen genau erkens nen muß.

5.326. Da nun die Fest. Tage zu dem Ens Wober de angeordnet werden, daß man von GOtt ber Unterund einem tugendhafften Wandel unterrich, scheid der tet und zum Guten ermahnet, von dem Bo- Febertage sen aber abgemahnet werden kan (§. 320.); so entstehet der Unterscheid der Fest-Tage von dem Unterscheide der Lehren, die man an denselben von GOtt und den Tugenden, auch ihnen entgegen gesetzten Lastern vorträget. Und siehet man dannenhero, daß die Lehren von GOtt und den Tugenden, auch ල (Politick) den

Wie er eingeprä= get wird.

den ihnen entgegen gesetzten Lastern dergestalt einzutheilen sind, damit in einem Jahre alle durchgenommen werden. Je wichtigere Wahrheiten nun an einem Fest. Tage vorgetragen werden, je hoher ist derfelbe. Diefe Wichtigkeit aber muß abermahls durch geschickte Ceremonien zur Uberlegung einges präget werden (s. 325.). Man begreiffet auch ohne mein Erinnern, daß man bobe Fest-Tage mit grofferem Eifer zu fenren hat, als die übrigen, weil nehmlich wichtige Lebe ren mehrere Aufmercksamkeit erfordern, auch forgfältiger überleget zu werden verdies nen. Die Wichtigkeit der Lehren wied aus dem Bortheile beurtheilet, den sie in unferem Wandel schaffen: welches hier weitläufftiger auszuführen unnöthig ist.

Erinnes

get, was von den Kirchen, Fevertagen und zu dem Gottesdienste erforderten Eeremonien gesaget worden, der wird meines Erachtens nicht allein in dem Stande seyn von allem guten Grund anzuzeigen, was an sich nüßlich und löblich ist, wenn man es mit rechten Augen ansiehet; sondern er wird auch daraus urtheilen können, wie weit verssehe der Natur ein Gnügen thun, und welche hierinnen einen Worzug für andern haben. Ich sage aber nicht ohne Ursache, man müsse alles reifflich überlegen: Denn wer

wer zu geschwinde urtheilet, der übersiehet gemeiniglich, was zu der Sache am diens lichsten ist. Ubereilung hindert allezeit Er-

kantniß der Wahrheit.

5. 328. Es ist zur Gnüge ausgeführet wor, Rugen der den, was lebhaffte Exempel, sowohl in Er- Comodien. regung der Begierde zum Guten und in und Tragd. Dampffung der wiedrigen zum Bofen wie sie an-(§. 167. Mor.), als auch in Besserung des zuordnen. Willens (§. 373. Mor.) und Behauptung der Herrschafft über die Sinnen, Einbil. dungs = Krafft und Affecten (f. 188. Mor.); absonderlich auch in Erlangung der Weiße heit (f. 321. 323. Mor.) und Klugheit (f. 333. Mor.) wie nicht weniger zur Aufmunterung gum Gebete (6.743. Mor.), mit einem Bore te in Beforderung aller Tugend und Besiegung aller Laster, beytragen. Derowegen da die Comodien Vorstellungen der freus digen Begebenheiten der Menschen durch lebendige Personen sind; hingegen Tragés dien der Trauer-Fälle: so sind Comodien und Tragodien sehr dienlich zur Besserung bes Menschen, wenn die Tugenden und Lafer nach ihrer wahren Beschaffenheit vorgestellet werden, absonderlich aber darauf gesehen wird, daß man zeiget, wie die freus Digen Begebenheiten aus der Tugend, hin= gegen die Trauer. Falle aus den Lastern kommen, indem es doch endlich ben aller Lenckung des Willens darauf ankommet, daß man den

Vorzug der Comos dien und Tragodien für Histo= rien.

den Erfolg der Handlungen vorher siehet Es haben aber Comodien (§. 168. Mor.). und Tragodien darinnen einen Vorzug für geschriebenen Historien, daß sie einen groß sern Eindruck in das Gemüthe des Menschen machen. Denn was man selber mit Augen siehet und mit Ohren horet, bemeget einen mehr und bleibet besser, als was man bloßerzehlen horet. Nehmlich die Geberden und Minen der Menschen, ingleichen die Beränderung der Stimme, damit die Worte vorgebracht werden, nachdem man von diesem oder einem anderen Affect getries ben wird, lassen sich zur Zeit nicht völlig beschreiben. Ja wenn es auch angienge, so muste doch derselbe, so das Buch lieset, dars innen eine Geschichte beschrieben wird, selbst alles, was er lieset, nachthun, oder einen andern sich alles vormachen lassen, woferne es einer Comodie und Tragodie gleichgultig werden solte. Uber dieses haben auch Comos dien und Tragodien einen Vorzug für den wahren Exempeln, die in der Welt pafiren und darauf man acht hat. Mehmlich da die Exempel uns hauptsächlich den Erfolg der guten und bosen Handlungen zeigen sollen (§. 167. Mor.); so hat man für allen Dingen zu erkennen, daß dieses oder jenes, was uns entweder Bergnügen oder Berdruf verur= sachet, aus den Handlungen herkommet, denen wir es zuschreiben, damit wir die Schein=

Schein-Buter von den wahren unterscheis den (§. 424. Met.) und uns dieselben nicht mehr blenden lassen. Da nun im menschlichen Leben alles nach und nach geschiehet, auch öffters lange Zeit hingehet, ehe das Un= gluck kommet, welches man sich durch lasterhafftes Leben auf den Hals ziehet; oder man auch im Gegentheile das Glücke erwartet, damit die Tugend belohnet wird: so erkennet manöffters nicht, daß dieser oder jener Zufall aus diesen oder jenen Handlungen erfolget, oder auch aus unserem Bergnügen das ge= genwärtige Mikvergnügen erwachsen sen. Hingegen in Comodien und Tragodien folget alles, was zusammen gehöret, in eis ner kurten Reihe auf einander, und lässet sich daraus der Erfolg der Handlungen viel besserund leichter begreiffen, als wenn man immenschlichen Leben darauf acht hat. De. rowegen weil Comodien und Tragodien so nutlich sind; so hat man auch dieselben im gemeinen Wefen zu veränlassen. Man be- Wie viel greiffet aber aus dem, was gesaget worden, zu einer wie dergleichen Freuden-und Trauer-Spiele rechten beschaffen sein mussen, und daß diesenigen, welche sie erfinden wollen, in den Zufällen die erfo: des menschlichen Lebens sehr erfahren und in bert wird. der Sitten=Lehre auch der Staats-Runst wohl geübet senn mussen; Hingegen die Cos modianten thre Person nicht mohl agiren können, wenn sie nicht allerhand Berstellun-8

Comodie und Trago.

5-151 Vi

gen anzunehmen bereit find. Es muß ihnen alles naturlich, das ift, gant ungezwungen laffen, wenn es einen Eindruck in die Bemüster machen foll. Denn wiedrigen Kalles siehet es der Wahrbeit nicht ähnlich, und kan dadurch niemand überredet werden, daß die Sachen so aus einander erfolget, wie man in der Combdie und Tragode siehet, folgends sind die Combdien und Tragodem mehr binderlich und schallich, als nüklich.

Warum nicht alle Comodien gebilliget werden.

6. 329. Man fan fchon hieraus abnehmen, marum man nicht alle Comodien und Fragodien ohne Unterfcheid billigen und im gemeinen Wefen dulden fan. Jedoch find auch noch andere Urfachen porbanden. lich wenn fie fo beschaffen find, daß fie ben Bufchauern ju den Laftern Unlag geben, fie bon der Zugend abführen und die bofen Begierden in ihnen rege machen : fo erhellet aus den vorhin (5. 328.) angeführten Brunden. daß man fie ju verbieten bat. Co fonnen auch noch andere Deben Urfachen Dain Fome men, die fie verwerfflich machen. 211s wenn damit z. E. das Beld verthan wird, welches man nothiger an andern Orten brauchet : ingleichen wenn man damit die Beit ver-Derbet, welche man ju andern Berrichtung gen anwenden foll. Damit nun dadurch fein Schaden erwachfen fan, fo bat man ben den Anftalten der Comodien und Tragodien im gemeinen Wefen jugleich mit barauf ju feben. 5. 330.

5.330. Das Gesetse der Matur erfordert, Dag man daß man niemanden beleidigen (§. 819. einem jes Mor.), auch den durch seine Schuld ingefüge dem zu fei= ten Schaden ersetzen foll (g. 825. Mor.). De, nem Rech= rowegen da das gemeine Wesen deswegen eingeführet wird, damit der Mensch desto bequemer denen naturlichen Pflichten ein Bes nügen thun kan (§. 213.); so hat man auch davor zu sorgen, daß niemand den andern bes leidigen darff, und, woferne er ihm einigen Schaden zugefüget, denselben wieder erseten muß. Weil nun absonderlich in Verträgen und Bergleichen einer den andern gar leiche te bevortheilen und in Schaden bringen kan, als wo man gegen ein Versprechen ein Gegenversprechen thut (§. 1008. Mor.); so hat man auch davor zu sorgen, daß in Verträgen und Vergleichen alles richtig hergehe (5.1023. Mor.) und, so jemand darunter beleidiget worden, oder daraus einen Schaden hat, ihm zu gebührender Satisfaction verholffen werde, das ist, man muß einem jeden zu seinem Rechte verhelffen.

faussen aller Betrug desto leichter vermieden Kaussen werde, so mussen nicht allein die Waaren, und Versdie man zu verkaussen hat, besehen werden, kaussen zu ob sie tüchtig sind oder nicht; sondern man verordnen. muß auch ihnen einen gewissen Preiß setzen, daben bendes Käusser und Verkäusser besteschen Westausser, benkan. Wenn dieses nicht geschiehet, so

S 4

fün=

können diejenigen, welche die Waaren nicht perstehen, leicht betrogen oder doch wenige stens in dem Preisse übersetzet werden, und die Verkauffer konnen ohne Noth Theurung machen, wenn die Käuffer die Waaren noe thig haben.

Ingleichen ben dem Tausche.

S. 332. Weil im Tauschen ABaare gegen Waare gegeben wird (f. 913. Mor.); so hat es bey demselben auch seine Richtigkeit, das mit keiner dadurch bevortheilet werden kan, woferne man die Waaren besichtiget und ihnen ihren Preiß setet. Denn in diesen Falle ist es eben so viel, als wenn beude eins

ander ihre Waaren abkaufften.

**Warum** die Zinsen zu deter= miniren, die man von ausge= liebenen Geldern nehmen darff.

6. 333. Aus eben diesen Ursachen soll man die jährlichen Zinsen die man von dem Capitale nehmen darff, determiniren (§. 934. Mor.), absonderlich da man leichte mit dem Gelde wuchern und dadurch viel Schaden anrichten kan (§, 944. Mor.). Und ist hochst nöthig, daß man darüber eiferig halt, weil sonst diesenigen, welche durch den Wucher gedruckt werden, verarmen, auch ihnen ben ihrerArbeit entzogen wird, was sie zur Noth-Dahingegen die durfft nothig haben. Berfassung des gemeinen Wesens es mit sich bringet, daß niemand an demjenigen Mangel leide, was zur Nahrung, Kleidung und Wohnung erfordert wird, man jährlich Interesse von hundert Thaler Capital verwilligen soll, muß unter den befun-

- District

sondern Umständen daraus beurtheilet werden, was man in einem Orte mit hundert Thalern ohngefehr gewinnen kan. Es ist wohl nicht zu läugnen, daß solchergestalt eiznernicht so viel Interessen geben kan als der andere (§. 941. Mor.): jedennoch aber da mit ausgeliehenen Geldern gar leicht Wuscher gewisse Zinsen wird, so muß man überhaupt gewisse Zinsen seben, und im übrigen eines jeden Gewissen überlassen, wie viel er in sich ereignenden Fällen davon nachlassen will, wenn die Dursstigkeit des Schuldners es ersordert.

9. 334. Es sind nicht allein reiche Leute zu Wie man arbeiten, sondern, wenn sie dazu geschickt verhütet, sind, auch Wissenschafften und Künste zu daß nicht verbessern und zu erweitern verbunden viele von (\$524.526, Mor.). Derowegen foll man zuse= Binfen hen daß nicht leicht im gemeinen Wesen Leus leben. te geduldet werden, die von blossen Zinsen, oder auch andern Renten leben, wenn sie entweder (5. 525. Mor.) ihrem Stande gemässe Arbeit zum gemeinen Besten verrichten,oder Wissenschafften und Kunste in Aufnahme jubringen geschickt sind. Gleichwie man nun diese lettere als Mitglieder in die Academien der Wissenschafften und Künste ziehen kan (§.301.310.); also finden sich sur die übrigen allerhand andere Bedienungen, die zur gemeinen Wohlfahrt anzuordnen die Nothe wendigkeit erfordert, wie unten an seinem Ort

Was für Bedienun: gen Bemittelten zu geben.

Was für Vorsicht daben zu gebrau= chen. Orte erhellen wird. Damit man ihnen ders gleichen Bedienungen, die nicht soviel einbringen, als sie Zeit und Mühe erfordern. angenehmmache, so muß man damit einen hohen Diang verknupffen; wovon auch nach diesem mit mehrerem soll gehandelt werden. Da doch aber ein jeder seiner Bedienung recht vorstehen muß, wenn anders dadurch die gemeine Wohlfahrt befördert werden soll, so hat man wohl zu überlegen, was für Geschicklichkeit zu einem jeden Amte erfors dert wird, wenn man das seinige, wie sichs gebühret, verrichten foll, und nach diesem zu untersuchen, ob die Person, welche man dazu erwehlen will, auch die Geschicklichkeit besis Es ist besser, daß im geget, oder nicht. meinen Wesen einer von blossen Renten les bet, als daß ihm eine Bedienung anvertrauet wird, welcher er nicht auf gehörige Weise vorstehen kan. Im ersten Falle tras get er zum gemeinen Besten nichts ben, als in so weit er andern Geld zu losen giebet, und Diejenigen verforget, so in seinen Diensten leben; hingegen in dem andern Falle verabs faumet er entweder das gemeine Beste, oder verhindert es gar. Allsoist er im ersten Falle ein größten Theils unnüßes; hingegen im andern ein schädliches Mitglied. Wer wol. tezweisfeln, daß das erstere besser, als das lettere sep?

S. 335. Weil sowohl ben dem Verleihen Was man der Sachen, wenn sie verderbet oder sonst ben dem verunglücket worden (s. 927. & seq. Mor.), Leihen und als auch dem Vorschube wegen der verschie= zu verans denenUmstände, so sich hierben ereignen kon= stalten. nen (s.937. & seq. Mor.), vieler Streit ente stehen kan; im gemeinen Wesen aber, so viel nur immer möglich, aller Streit und Uns einigkeit verhütet werden foll (S. 214.): so hat man auf Mittel zu dencken, wie man wegen des Leihens und Vorschubes alles dergestalt verordne, daß alle daher besorgende Streite abgewendet werden. Es muß aber ben die= Wer in sen Anstalten derjenige, welcher eine Sache Streitigs verleihet oder Vorschub thut, in solchen Fal- keiten über len, wo man der natürlichen Billigkeit, die dem Leihen anders mo (J. 927. & seq. 937. & seq. Mor.) schube ausführlich gezeiget worden, aus nach biefem Gunft baan seinem Orte anzuführenden Urfachen im ben soll. gemeinen Wesen nicht ein völliges Gnügen thunkan, mehr Gunst haben als der andere, dem die Sache geliehen oder der Vorschub gethan worden, das ist, wo man von der natürlichen Billigkeit abzuweichen sich genos thiget findet, muß die Abweichung jenem, nicht diesem zum Besten geschehen. Die Urs sachewird ein seder leicht errathen. Wer etwas borget und Vorschub bekommet, dem geschiehet dadurch ein Dienst (S. 926. 932, Mor.); der andere, der es leihet oder den Vorschub thut, hat nichts davor zu geware ten,

Vorschube

nnb Bor=

## 284 Cap. 3. Don der Binrichnung

ten, als wenn imlehteren Falle ein Slucks Fall, auf den er sich keine Rechnung machen kan, den Preiß der vorgeschossen Sache erhöhet (§. 939. Mor.). Die Zweissel, o einem hierbey entstehen könnten, als west auch im gemeinen Wesen ein jeder ben dem jenigen muste geschücket werden, was ih m vermöge des naturlichen Rechts zukommet (§. 272.), sollen unten an seinem Orte (§. 402.) übers baupt gehoben werden.

Bas man wegen Si: cherheit in Auslei: bung ber Gelber zu besoraen.

\$.336. Weil man auch infonderheit mit dem Husleihen des Geldes gar leichte fan betrogen werden, indem man es unwiffende an folche Verfonen giebet, ben benen man nicht Sicherheit genung bat: fo ift abfonderlich Davor zu forgen, daß Diejenigen, melche Seld auszuleihen haben, ficher geben und folder. geftalt in Erfahrung fommen fonnen,ob Die, fo das Beld borgen wollen, auch in bem Stande find es wieder abzutragen entweder meil fie fo viel an unbemeglichen, ober auch beweglichen Gutern befigen, als jur Gicherbeit megen des Darlebne erfordert wird. auch nicht bereits in grofferen Schulden fte. den, ober auch, wenn fie bas Beld jum Gr. werb brauchen, Das Capital in ihrem Sandel oder anderer Sandthierung beirandia unverfebret erhalten mirb. 3ch will mar nicht hoffen, daß jemand in Zweiffel gieben wird, ob man deswegen offentlich im gemei= nen Wefen Borforge ju tragen nothig babe:

Marum diese Bor: forgend: thig.

fole

solte es aber jemanden bedencklich vorkom= men, so will ich es zum Uberflusse beweisen. Es foll ein jeder im gemeinen Wesen alle Belegenheit und Vorschub finden, der naturlichen Verbindlichkeit in allem ein Snügen juthun (S. 227.). Mun erfordert auch diese Berbindlichkeit, daß wir unsere Capitalien ben sicheren Leuten unterbringen, von denen wir nicht darum betrogen werden (§. 947. Derowegen muffen auch diejenis gen, welche für die gemeine Wohlfahrt fore gen sollen, hierzu gute Gelegenheit verschaffen und allen möglichen Vorschub thun. Man erkennet auch die Nothwendigkeit dieser Vorsorge daher, daß daraus nicht allein für wohlhabende Familien, deren man in allerhand Fällen nöthig, dergleichen schon eini= ge vorhin angegeben worden (S. 334.) und im folgenden sich mehrere zeigen werden; sondernauch für die gemeine Abohlfahrt allerlen Unheil erfolget, wenn vermögende Leute durchBetrüger muthwilliger Weise um das ihrige gebracht werden. Da es in unsern Tagen an folden Betrügern nicht fehlet; fo fonnen wir auch den Schaden, welcher dar. aus erwächset, aus der Erfahrung mahrneh. men, und habe ich ihn nicht nöthig ausführe lichzubeschreiben. Jaes wird sich auch hernach finden, aus was für Ursachen man wohlhabende Familien in gutem Wohlstans de zu erhalten hat.

Mas we= gen Burg= schafften zu verord= nen.

S. 337. Da man nun durch Burgen Sicherheit schaffet (s. 952. Mor.), niemand aber mit seinem offenbahren Schaden Burgewerden soll (§. 953. Mor.); so hat man zu veranstalten, daß ein jeder in Erfahrung kommen kan, ob er auch ben seiner Burgs schafft sicher genung gehe, oder nicht: ingleis chen daß sich keiner aus allzu groffer Gutwils ligkeit (g. 1014. Mor.) oder aus Einfalt zu seinem Schaden mit Burgschafften übereilet. S. 338. Eine gleiche Bewandniß hat es

Ingleichen . pfande.

die Pfande mit den Unterpfande (g. 948. Mor.): bep und Unters welchen der Gläubiger seine Sicherheit, die er suchet, nicht findet, wenn entweder daffelbe nicht so viel werth ist als darauf geborget wird, und die biß zu dem Zahlungs-Termine gefällige Interessen, woferne man sie nicht zu gehöriger Zeit abtragen solte, austragen würden, oder auch bereits schon andere Gläubiger darauf versichert sind, in welchen Falle es dem Schuldener nicht fren stehet, noch einmahl andere von neuem darauf ju versichern. Wie denn insonderheit davor zu sorgen, daß, wenn die Pfande, welche der Schuldner nicht einlosen fan, verkaufft wers den sollen, daben dem selben nichts nachtheilis ges vorgenommen werde (f. 951. Mor.).

§.339. Go hat man auch ferner dafür Wie auch ferner ben Gorge zu tragen, daß ben Pachten der Pach. dem Pach= ter nicht übersett, auch nach vollbrachtem ten. Pachte ben dessen Endigung kein Streit

entste

F-137 Kin

entstehet, ob alles in dem Stande wieder üs berlieffert wird, wie sichs gebühret. Aler bedencket, was vorhin (§. 336.) zum Beweise vorgebracht, und anderswo (§. 956. & seq. Mor.) von dem Pachte erwiesen worden; der wird nach keinem Beweise weiter fragen.

1340. Nehmlich da man in allen Verglei-Und über- then und Verträgen gerecht seyn soll (§.1023. haupt in Mor.); so hat man dafür zu sorgen, daß es Verträ- überall gerecht zugehen möge, und ein jeder gen.

bekomme, was ihm gehöret (S. cit.).

\$.341. Es ist frenlich mahr, daß die Men- Wie man schenzu allem diesem, was bigher (§. 330. & im gemei= seg.) erfordert worden, von Natur verbun- nen Wesen den sind, wte ich in den Gedancken von der die Unter-Menschen Thun und Lassen erwiesen: Allein thanen da die natürliche Verbindlichkeit nicht hin- verbindet. langlich ist, sie zu Erfüllung dieser und anderer Pflichten zu bringen; so muß noch eine neue Verbindlichkeit im gemeinen Wesen dazu kommen, die da durchdringet, wo die natürliche unkräfftig erfunden wird. Es kan aber diese Verbindlichkeit auf zweyers len Weise bewerckstelliget werden, theils wenn man auf die Ubertretung dessen, was man geordnet, Straffen sețet, oder auch mit desselben Erfüllung Belohnungen verknupffet, theils wenn man sie mit ausserlis chem Zwange (welcher die Zulffe genennet wird) bedrohet, woferne sie sich nicht gutwillig bequemen wollen. Nehmlich sowohl die

Die Furcht für der Straffe und Hoffnung der Belohnung, als auch die Furcht vor der Hülffe ist ein Bewegungs. Grund zu thun, was befohlen wird (§. 496. Met.) und solchergestalt werden wir dadurch solches zu thun verbunden (§. 8. Mor.).

Wie diese Verbinds lichkeit eins zurichten.

6.342. Es ist aber ins besondere zu mercken, daß Straffen nöthig sind, wenn durch Ubers tzetung andere beleidiget und in Schaden ges seget werden. Denn in diesem Falle findet Die Hulffe nicht statt, weil man nicht vorher weiß, wenn einer den andern beleidigen will, und dannenhero kein ander Mittel folches ju verhüten übrig ist als die Straffe (§. 36. 8. Mor.). Hingegen wo einer sich weigere dem andern zu geben / was ihm gebühret; da kan er mit Gewalt dazu gebracht werden, und also findet alsdenn die Bulffe ftatt. Wo was löbliches zum gemeinen Besten zu verrichten ist, und man einen weder straffen kan, wenn er es unterlässet, noch auch zwingen, daß er esthut, wenn er nicht Luft baju hat, als wenn z. E. etwas zum gemeinen Besten solte erfunden werden, da finden Belohnungen statt.

Morauf man in Eintich= tung der Straffen zu sehen. gesetzt werden, damit man Beleidigungen und Schaden abwenden mag (s.342.); so hat man die Grösse der Straffe nach der Grösse der Beleidigungen und des Schadens einzweichten. Auch muß man zusehen, daß die Straf=

Straffen groffer sind, wenn viele eine Ubelthat begehen, und sie also sehr gemein wird, massen man in solchem Falle erkennet, daß eine geringere Straffe nicht hinlanglich ist die Verbrecher von ihrer Bosheit abzuhals Ingleichen muß die Straffe grösser seyn, wenn der Frevel an solchem Orte ausgeübet wird, wo man ihm weniger wis derstehen kan, massen in diesem Falle nichts übrig ist, wodurch man der Boßheit steus renkan, als die Harte der Straffe. Ende lich hat man auch nicht zu vergessen, ob eis ner etwas mit grossem Vorsatze gethan oder nicht: denn wo viel Vorsatist, da ist mehr Boßheit und, die vorsätzlich Boses thun. sind gefährlicher als andere, die noch durch die Furcht von vielem zurücke gehalten wers den, welches die andern zu vollbringen kein Bedencken tragen.

S. 344. Damit dieses alles desto besser Es wird moge verstanden werden, so wird es nicht durch undienlich seyn, solches mit Exempeln zu Exempel 3. E. Ermorden ist grösser Wie Mords Berbrechen als einen bestehlen: derowe= That zu gen, wenn keine andere Umstände mit in bestraffen. Betrachtung zu ziehen sind, so sollen die Mordthaten schweerer als Diebstahl ges straffet werden. Wenn der Diebstahl Wie Diebnicht sehr gemein ist, sondern in vieler Zeit stabl zu bekaum etwas davon gehöret wird; so kan straffen. man mit einer geringeren, als einer Lebenss Strafe. (Politick)

Comple

## 290 Cap. 3. Vonder Linrichtung

Straffe gufrieden fenn: bingegen mo viele fich auf das Stehlen legen und Die gelinden Straffen nicht mehr gureichen wollen bem Ubel ju fteuren, ba muß man bif an bas Leben fommen. Ja wenn man fich auch an Die übliche Lebens-Straffe nicht mehr febret; fo muß man eine bartere feben. 3. E. Wenn die Diebe fich nicht mehr vor bem Strange fürchten, mare es nicht unrecht, wenn man fie mit bem Rade ber-Gin Rirchen, Raub fan leichter begangen werden als ein gemeiner Dieb. fahl, weil in der Rirche niemand jugegen ift, ber es gemahr werden und Miederstand thun fan. Deromegen muß ein Rirchens Raub harter bestrafft werden als ein ge meiner Diebstahl. Gben Diefe Bewandnik bat es mit einem Straffen-Raube. Wiederum ein Diebstahl, der mit gewalts famer Grbrechung geschiebet, erfordert mehr Borfat als ein anderer, wo man alles offen Derowegen muß iener abermabl als Diefer bestraffet merben. viel barter Und da in dem Kirchen-Raube maleich eine febr gewaltsame Erbrechung geschies bet, indem man in Rirchen alles mobl und mit ftarcten Schloffern verwahret; fo ver-

dienet auch deswegen ein Kirchen-Raub mehrere Straffe als ein gemeiner Diebftahl. Ja es kommet ben dem Kirchen-Raube auch noch dieses bingu. Kirchen

find

Wie Kir: chen: Raub zu: bestraffen

und andes re Urten des Diebs fables.

sind Gebäude, die zum öffentlichen Gottes= dienste aufgeführet werden (§. 322.), demnach müssen sie uns GOttes und der Religion exinnern, wenn man darinnen was vornimmet (J. 238. Mer.). Da nun ein Kirchen-Räuber GOtt und die Relis gion nicht achtet: so ist er geschieft alles Unheil anzurichten, wenn er nur vermeinet, daßes werde verschwiegen bleiben. daher ist abermahls auf Kirchen-Raub eine Chweerere Straffe zu seken, als auffeinen gemeinen Diebstahl.

9.345. Weilnun aber die Straffen von Warum keiner Würckung sind, als in so weit diese= über nigen, so boses im Sinne haben, dadurch Straffen aus Furcht für ihnen abgeschrecket werden sest zu (S. 36. Mor.); niemand aber für einer halten. Straffe sich fürchtet, als der sich derselben gewißversichert, woferne er das Verbres then vollbringet (g. 476. Mer.); so ist sebr viel daran gelegen, daß man in sich ereis gnenden Fällen die gesetzte Straffe an den Verbrechern vollstrecket. Wiedrigen Fals les machet sich ein jeder Hoffnung im Fall auch sein Verbrechen solte kund werden, daß es doch nicht so scharf werde geahndet werden, als die Bedrohung lautet. man-sich aber erst nur in etwas mit einiger Ausnahme schmeicheln; so wird die Furcht vor der Straffe wenig mehr ausrichten. Wir finden ja täglich, und es kan auch

nicht anders senn (s. 169. Mor.), daß, so

Warum gelinde Straffen zu sepen sind und scharff zu erequiren.

bald man zweiffelhafft wird, ob das Ubel aus unserer Handlung erfolget, welches daraus dem Vorgeben nach erfolgen soll, man aus anderem Vortheile, den man darben siehet, sich gar leicht verleiten lässet dasjenige zu thun, was man unterlassen folte. Derowegen ist viel rathsamer gelindes re Straffen zu setzen, und sie bif auf das als lergeringste ohne alle Gnade und Barms hertigkeit zu vollstrecken, als mit harten Straffen drohen, und, wenn es ein Ernst werden soll, sie entweder gank erlassen, oder doch wenigstens mildern. Es kan wohl seyn, daß einige Falle sich ereignen, da in Ansehung einiger besonderen Umstände die Straffe wo nicht zu erlassen, doch zu mildern ist. Allein wenn dieses geschiehet, so hat man auch davor zu sorgen, daß die besonderen Ursachen, warum die sonst ges fette Straffe entweder erlaffen, oder gemile dert worden, manniglich kund werden, das mit ein jeder begreiffe, wie solches die Billigkeit erfordert habe, und daher niemand Anlaß nehmen kan sich ben anderen gank widrigen Umständen ein gleiches zu vers sprechen.

Vorsicht

rung ber

Straffe.

bevMilbe=

Absicht der g. 346. Weil die Straffen auch, wo es Straffen. die Noth erfordert, am Leben der Verbrescher wollzogen werden, damit jedermann den Ernst der Obrigkeit siehet, und dadurch

eine

eine Furcht erwecket wird (f. 343.345.); so geschehen sie nicht allein zur Besserung des rer, die sie ausstehen, daß sie sich kunfftig nicht mehr auf dergleichen Unthaten, als sie ausgeübet, betreten lassen, sondern haupt= sachlich, ja die Lebens-Straffen einig und allein, zum Exempel anderer, daß sie sich daran spiegeln. Und hierinnen sind sie von den väterlichen Zuchtigungen unterschieden, die hauptsächlich auf die Besserung der Kinder gehen.

9. 347. Da man nun in Bestraffung des Warum Bosen mehr auf andere, als die Verbres man in cher zu sehen hat (§. 346.); so ist es nicht der Be= unrecht, wenn aus denen vorhin angeführe straffung unrecht, wenn aus venen vorzum angeführt nicht auf ten Ursachen (s. 343.) die Verbrecher mit die Verson hartern Straffen beleget werden, als sie zu ber Ber= bessern, das ist, von dem Vorsate es weis brecherzu ter zu thun, zu bringen hinlanglich ist. Ja sehen hat. wenn auch gleich der Verbrecher sich das durch andern liesse, daß man ihn mit der verdienten Straffe schreckte, und sie ihm nach diesem erliesse, dergleichen ben den väterlichen Züchtigungen der Kinder statt Andet (6.131.); so muß fie doch an ihnen vollzogen werden, damit andere, denen sie zum Exempel dienen soll, den Ernst sehen (5.345.).

1.348. Bielleicht werden einige vermeis Einwurff nen, es sen gleichwohl der Billigkeit nicht wird be= gemäß, daß man einerlen Verbrechen ben antwortet.

allen

allen Personen ohne einigen Unterscheid mit gleicher Straffe beleget. Es ware dersels ben mehr gemäß, daß man die, welche an= dere verführet, oder es vor sich gethan, harter straffte als diesenigen, die sich von andern verführen lassen, absonderlich wenn sichs findete, es sen ben ihnen eine grosse Einfalt gewesen, daß sie sich leicht haben verführen lassen, oder auch andere Umstände zeigen, warum sie der Verführung nicht so leicht widerstehen können. Sben so sen es billiger, daß man mit harterer Straffe diejenis gen ansehe, die sich beständig liederlich auf geführet, als die sich sonst eines ehrbaren Wandels befliffen, und nur in einer That Ich gebe ihnen hiers unglücklich gewesen. innen nicht unrecht. Denn da Berführuns Berführer gen im gemeinen Wesen sehr schädlich sind, so muß man sie sowoht als die Ubelthaten zu verhüten suchen, und sind sie daher nicht weniger als diese zu bestraffen. Derowes gen verdienet ein Verführer eine doppelte Straffe, einmahl wegen des Verbrechens, darnach wegen der Versührung. doppelte Straffe aber zusammen genommen ist grösser als eine einfache. Wiederum,

wer sieh in seiner gangen Lebens-Art lieders

kich aufgeführet, der kan leichter Unglück

anrichten als ein anderer. der sich wohl auf

führet, und ist daher ein sehr gefährlicher

Da man nun im gemeinen Wes

sen

Inglei: chen Lie= derliche.

Mensch.

Marun

barter zu

straffen.

sen alle Ubelthaten, so viel möglich, verhü= ten soll (5.318.): so muß man auch mit das vor sorgen, daß gefährliche Leute sich für Derowegen dergleichen in acht nehmen. weil sie einen Denckzettel bekommen, wenn ihre Verbrechen harter angesehen werden; so hat man dieses zu thun genungsamen Allein keines von beyden ist dems jenigen zuwider, was von den Straffen bengebracht worden; sondern stimmet viels mehr damit überein. Ja ich habe oben ers wiesen, daß man die Grösse der Straffe nach der Grösse der Boßheit der Verbres cher einrichten solle, nachdem sie es nehmlich mit mehr Vorsatz gethan als andere (§.343.). Wer kan aber nicht begreiffen, daß derjes nige, welcher vor sich aus eigenem Triebe etwas thut, oder noch gar dazu andere vers führet, mehr Vorsatz hat als ein anderer, der sich verführen lässet, absonderlich wenn er aus Einfalt und anderen Umständen den Verführungen nicht so leicht widerstehen kan? Ich habe ferner gezeiget (§. 343.). daß man die Grösse der Straffe darnach einrichten muffe, wenn man siehet, es konne eine Ubelthat leicht begangen werden. Je gewisser die Gefahr ist, je mit grosserem Ernst muß man ihr begegnen. Wer siehet aber nicht, daß die Ubelthat von Leuten, die sich in ihrem ganken Leben liederlich aufge= führet, eher zu befürchten ist als von andes ren,

Beant: wortung wnrsfes.

ren, die sich eines guten Wandels besteißis gen? Diesem allem ist keinesweges zuwi der, was wir von dem Unterscheide der vå eines Ein= terlichen Züchtigungen und der Bestraffung der Ubelthaten im gemeinen Wesen (S. 347.) bengebracht. Denn hier redet man nicht, wie die Grösse der Straffe einzurichten, sondern ob es rathsam sey, die nach denen vorhin vorgeschriebenen Regeln zuerkannte Straffen zu vollstrecken, oder sie in Anse hung der Person, welche sie erdulden soll, zu mildern. Uber dieses ist wohl zu mers cken: wenn man fraget, wie die Groffe der Straffen einzurichten, die man einem zuers kennen soll, so geschiehet solches in Erwegung des vergangenen Zustandes; fraget man aber, ob die zuerkannte Straffe zu vollziehen sey, so geschiehet es in Erwegung des zue kunfftigen Zustandes. Wenn nun auch gleich etwas anders gesetzt würde in Erwes gung des zukunfftigen, als des gegenwartis gen Zustandes; so ware solches doch keiness weges einander zuwider. Was einem zus wider seyn soll, muß in Erwegung einerlen Zustandes geschehen (s. 11. Met.).

Marum Ubelthäter öffentlich austraffen.

S. 349. Weil die Straffen nicht sowohl zur Besserung derer, die sie ausstehen, als hauptsächlich andern zum Exempel vollzos gen werden (g. 346.); so soll man auch keis nen Ubelthäter heimlich oder im verborges nen, sondern öffentlich für jedermanns Aus

gen

gen straffen, und daher auch solches vorher kund machen, damit eine Zahlreiche Menge der Execution beywohne. Es machet auch der Anblick der Ubelthäter mit ihrem klägs lichen Bezeigen, und selbst die grosse Mens ge derer, welche zusehen, einen groffen Eine druck in das Gemuthe, und vermehret die Furcht für der Straffe, weil sie viel entsetze licher vorkommet, als wenn man von allen diesen Umständen nichts weiß und nur höret, daß einer auf eine solche, oder andere Art von dem Leben zum Tode gebracht word Ein Ehrgeißiger erweget hierben die Schande, welche der Ubelthäter hat, indem er für so vieler Augen durch unehrliche Pers sonen hingeführet wird. Und diese Furcht für dieser Schande vermag ben ihm mehr als die Furcht des Todes. Andere hinge. gen, die nicht viel Schmerken erdulden kons nen, werden durch die Art der Straffe ges rühret, indem es ihnen selbst an dem Orte wehe thut, wo sie den Ubelthater leiden sehen. 3. E. Wenn einem mit dem Rade Armen und Beine zerschlagen werden, thut es ihnen selbst an Armen und Beinen wehe. Ich will jest dieses alles nur aus der Erfahrung annehmen, ob es sich auch gleich ermeis Alle diese Regungen und Bewes fen lieste. gungen, welche die Furcht für der Straffe Prafftig machen, bleiben nach, wo die Straffen im verborgenen vollzogen werden.

25

S.350.

## 298 Cap. 3. Donder Pinrichrung

Marum had Mers brechen umffånb= lich hen ber Grecution auch bem portubal: ten.

6.250. Menn Die Straffe anderen zum Grempel dienen foll, damit fie nehmlich abe gehalten merden von bergleichen Schande und I belthaten als Der I belthater pollbracht. ber nun ju gebubrender Straffe geingen pozzulefen, wird (f. 346.); fo muß auch das Berbrechen des Ilbelthaters fund merden, und amar. Da Abelthater Die Straffe nach den befonderen Umftanden pergroffert und perfleinert wird (6. 344.). nach allen feinen Umffanden. Deromegen ift nothig, bak folches ber Menge, melche ber Execution benmohnet, offentlich porgelefen Und foldbergeftalt fan auch bemienis gen ein Snugen geschehen, mas oben pon Minderung der Straffe aus befonderen Um. ffanden erinnert worden (6. 345.). mit man befto weniger zweiffeln barff, baß der Ubelthater Diefes alles verbrochen, mas man ibm Schuld giebet, und um befroillen er auf Diefe Urt geftraffet wird: fo foll man ihm offentlich vor der Menge alles vorhalten, mas er gethan, und ihn darauf antworten laffen, ob er es geftanbig ift ober nicht, und ibm nach biefem andeuten, mas er por eine Straffe zu gewarten habe, auch aus den Ume ftanden feines Berbrechens den Grund an. zeigen, warum die Straffe in diefem ober jes nem Grade ihm auferleget mird oder auch in einem und bem andern eine Linderung aes Und diefes ift es, welches man Die Dernrtbeilung jum Tode zu nennen pfleget.

S. 351. Da eine groffe Menge das klage Warum liche Bezeigen des Ubelthäters sowohl ben der Ubelder Ausführung, als auf der Gerichtsstätte thater sehen foll (g. 349.); so soll die Gerichtsstätte durch eivon dem Orte, wo er verurtheilet wird, Megzum weit abliegen, damit er durch viele Leute bes Gerichte quem kan durchgeführet werden, auch ihm zu führen. dadurch die Angst des Todes gemehret wird und er durch seine erbarmliche Gestalt einen desto grössern Eindruck in das Gemüthe der Zuschauer machet. Es erfordert dieses auch die übrige Beschaffenheit der Sache. Denn die Verurtheilung soll an dem Orte geschehen, wo Gerichte gehalten wird, das ist, bey dem Rathhause, welches nach un= ten anzuführenden Ursachen mitten in der Stadt liegen muß. Die Gerichtsstätte lies get ausserhalb der Stadt und den Vorstäde ten im freyen Felde, absonderlich auch wes gen des Gestanckes der Leichnamme, die über der Erden bleiben, als z. E. ben uns Warum der erhenckten und geräderten, und des der Schind = Angers, wo das verreckte Vieh Schind= abgezogen wird, den man deswegen zur Unger bep Gerichtsstätte zu legen hat, damit man zu richtsstät= verstehen giebet, ein Mensch, der durch den te son soll. Trieb seiner Sinnen und Affecten sich zu Schand= und Ubelthaten verleiten lässet, und die Vernunfft, welche ihn zum guten verbindet (5.24. Mor.), gang und gar ben Seis te sețet, sey nichts anders als einem Viehe und

und insonderheit einem rasenden Dunde gleich ju achten, ber weiter ju nichts nubet. als daß man ihn todt fchlaget und auf ben Schind Unger den Raben und anbern Raub-Bogeln gur Speife hinwirfft. fo tan es auch diefer Urfachen halber nicht anders fenn, als daß die Gerichtsfratte von bem Orte, wo die Berurtheilung gefchiebet, meit abgelegen.

Marum Die Bes richtsftat: te an ber Panb: Gtraffe bie Leich= Mbelthater über ber Grbe blei: Ben follen.

6.352. Que eben diefer Urfache ift nothia. baß bas Gerichte an einer öffentlichen Lande Straffe lieget, und mar an derienigen, mo Die meiften Reifenden pafiren, damit defto mehr Belegenheit ift an Die Etraffen ju ges liegen, und bencken, welche auf die Ubelthaten gefebet merden (6. 238. Met.) Sierin fommt fernet namme bet noch Diefes, daß die Leichnamme der Ubelthas ter, welche über der Erde bleiben, mit der Beit eine fehr befliche Geftalt gewinnen, und das Durch denen Borbenreisenden einen entfehlie chen Inblick machen, wodurch die Furcht für bergleichen Straffe, und folgende ber Saf gegen die Lafter, darauf fie gefetet find, vergroffert wird (S. 8. Mor.). Und hieraus fiebet man zugleich, daß mit gutem Grunde Die Leichnamme ber Ubelthater, nach ber an ih. nen vollftreckten Straffe, auch über ber Gre ben fonnen gelaffen werden. Denn alles, mas Die Ablicht ber Straffe befordert, ift recht und billia, weil eben aus der Absicht alles, fo bas ben vorfommet beurtheilet werden muß.

5.353.

erache

9.353. Wiederum, weil eine grosse Men-Beschafge die Bollziehung der Straffe ansehen soll senheit der (9.349.); so muß der Ort, wo solches ge-Gerichtsschiehet, erhaben seyn, oder es muß wenigstatte.
stens ein weiter Kreiß geschlossen, und niemand, der nicht mit daben zu thun hat, hineingelassen werden, damit niemand den
Nrossect henehmen kan

Prospect benehmen kan. 9. 354. Eben deswegen, weil die Straffe, Grund ber damit die Ubelthäter beleget werden, ans Ceremonik dern zum Exempel dienen soll, daß sie nehm= bey der lich dadurch bewogen werden, für dergleis Execution. den Verbrechen sich zu hüten, und einen Abscheu davor bekommen; so mussen die Zuschauer daben Gelegenheit finden, nicht weniger die Schändlichkeit des Verbres chens, als den Ernst der Obrigkeit es zu bestraffen, ihnen lebhafft vorzustellen. Da nun hierzu Ceremonien dienlich sind (g. 176. Mor.); so mussen auch sowohl für die 2luss führung, als Verurtheilung und Vollzies hung des Urtheils geschickte Ceremonien ers funden werden. Es lassen sich aber eben daraus die Ceremonien beurtheilen, ob sie geschieft sind, oder nicht, wenn sie uns auf die Schändlichkeit der Ubelthat und den Ernst der Obrigkeit sie zu straffen führen (f. 177. Mor.). Ja eben dadurch lasse sich bequeme Ceremonien erdencken (S. 178. Mor.): von welchen wir aber hier ums ständlicher zu reden keinesweges für nöthig

## 302 Cap. 3. Don ber Ginrichtung

Diebes: Rleidung ben ber Execution erachten. 3. E. Es werben an einigen Orten Die Diebe besonders angefleidet, indem man fie ausführet, damit fie durch den Diebs-Sabit denen Bufehern abgebildet werden, wie das Gemuthe ben ihnen befchaf. fen gewefen, das ift, daß fie tuckifch und bes trugerifch, und begieng das geftoblene zu verbergen aussehen. Biele wurden diefes fur eine Comodie balten, Die fich bev einer fo ernsthafften Straffe, Deraleichen Strang ift, nicht Schickte: wer es aber nach den vorgeschriebenen Grunden unterfuchet, berfelbe wird befinden, daß es bernunfftig ift, indem dadurch Belegenheit ges geben wird die Schandlichkeit des Dieb. Stables und infonderheit eines diebifchen Gemuthes zu erkennen. Ja es pfleget auch pielen der Diebs-Mantel und Diebs-Sut unleidlicher zu fenn als der Tod felbit, und ift daber nicht ju zweiffeln, daß, die fo gefinnet find, eber dadurch, als durch den Strang fich von dem Steblen abichrecken Dergleichen Gemuther find Diejes nigen, die fich von anderen nicht konnen ves riren laffen, fondern in diefem Stucke febr empfindlich find. 3ch bin verfichert, daß man vieles, was bin und wieder ben den Executionen üblich ift, und man insaemein als unnubes, oder auch wohl gar als alberes Spiel- Wercf verlachet, bochft vernunff. tia befinden wird, woferne man.'es nach Die diesen Gründen untersuchet. Es muß aber nach ihnen und keinen andern untersucht werden, weil eben sie diesenigen sind, wels che mit der Absicht der Straffe übereins

kommen (5.346.).

S. 355. Weil durch Straffen bloß diejeni-Wür: gen von einer Handlung mussen zurücke geschung der halten werden, die dem unvernünfftigen Straffe. Viehe gleich sind, und der natürlichen Berbindlichkeit keinen Raum geben (§. 39. Mor.); so sind sie kein Mittel die Menschen tugendhafft zu machen. Denn da ein Tu-Warum gendhaffter bereit ist, seine Handlungen sie nicht nach dem Gesetze der Natur einzurichten hafft ma= (§. 64. Mor.), und also einige vollbringet, den. weil sie an sich gut; hingegen andere unters lasset, weil sie an sich bose sind (S. 12. Mor.); sohat er keinen Willen das Bose zu thun und das Gute zu lassen: hingegen der aus Furcht der Straffe etwas unterlässet, was er sonst thun wurde, oder auch thut, was er unterlassen wurde, der hat noch den Wils len das Bose zu thun und das Gute zu lassen. Und demnach ist klar, daß durch Straffen niemand tugendhafft gemacht Man kan doch aber machen, daß Wie sie sie zugleich zur Tugend den Weg bahnen, zur Tu= wenn man geschickte Ceremonien damit gend den verknüpffet. Denn weil diese dasjenige Weg bahins Gedachtniß bringen, was ben der nen. Schandlichkeit der Verbrechen, die ges. strafe

straffet werden, zu bedencken: so lernet man sie zugleich als an sich bose Dinge ers kennen. Ob nunizwar vermöge der Ceres monien es nicht allezeit dahin zu bringen, daß man hiervon eine Uberführung erlans get, und foldbergestalt kein fester Borsat in Ansehung dieser Erkantniß erfolgen kan (6. 169. Mor.): so ist es doch genung, daß ein Anfang gemacht wird, wodurch man nach diesem leicht weiter gebracht werden mag. Und hieraus erhellet ein besonderer Wortheil der Straffen, die mit tuchtigen Ceremonien vollzogen werden, für denen, mo alle Ceremonien wegbleiben. Ja in Uns sehung dieses Wortheils, der gewiß sehr groß ist, soll man auf Ceremonien dencken, wo man keine hat, oder auch auf Berbefferung derfelben, wo sie der Absicht noch nicht ein solches Gnügen thun als sich erreichen lässet. Damit sie aber auch nicht unnüße werden, sondern vielmehr der vorgesetzte Zweck das durch erreichet wird; so muß man ihre Bes deutung bekandt machen: welches theils durch gedruckte Schrifften, theils durch die öffentliche Lehrer geschehen kan, wenn eine Execution vor sich gehen soll. Jaes giens ge bifweilen an, wenn selbst ben den Sands lungen, die der Execution halber vorgenome men werden, die Bedeutung eröffnet wurd de. Z.E. Wenn man die Diebe ben ihe rer Ausführung in Diebes Dabit einkleis det,

det, konnte die Einkleidung offentlich geschehen, und eines jeden Bedeutung daben zu= gleich bengebracht werden. Fedoch wo man guten Fortgang haben will, da muß alles ein Ernst zu seyn scheinen, und hat man daher zu verhüten, daß nicht zu Gelächter

Anlaß gegeben werde.

§. 356. Weil die Straffen nicht tugends Worauf hafft machen, sondern nur hindern, daß man die burgerdas Bose, welches man im Sinne hat, nicht liche Vervollbringet, (s. 355.); so wird dadurch nur bindlich= feit geber. eine ausserliche Zucht erhalten. Nehmlich die ausserliche Zucht bestehet in der Uber» einstimmung der ausserlichen Handlungen mit dem Gesetze der Natur, und kan daben die Lust zu wiedrigen Handlungen noch immer verbleiben. Derowegen weil man im gemeinen Wesen niemanden anders als durch Straffen verbinden kan von dem Bosen abzustehen (5.341.); so kan auch die durgerliche Verbindlichkeit nicht weiter als auf die ausserliche Zucht gehen. Und des= wegen pfleget man im Sprüchworte zu sa> gen: Gedancken sind Zou-frey. Und hierinnen bestehet eben der Unterscheid zwischen der burgerlichen und natürlichen Verbindlichkeit, daß jene nur auf das aussere, diete aber zugleich auf das innere gehet (5.9. Mor.), und daher jene nur eine ausserliche Bucht, diese hingegen eine wahre Tugend ge-Bey der burgerlichen Berbindlich. feit (Politick)

## 306 Cap. 3. Von der Linrichtung

keit siehet man bloß auf das Ubel, welches eine Dandlung nach sich ziehet; hingegen ben ber natürlichen erweget man zugleich das Sute, welches aus einer Handlung erfolget, und durch eine andere hintertrieben wird (§. 6. 9. Mor.).

Belche Berbreschen im gemeinen Befen zu bestraffen.

5.357. Da man nun im gemeinen 2Bes fen fur die aufferlichen Sandlungen in fo weit Borforge traget, als dadurch bie gemeine ABoblfahrt und Gicherheit gebin. Dert wird (5. 215.); fo hat man auch fein Berbrechen ju ftraffen, als modurch die gemeine Wohlfahrt und Gicherheit gehin-3. E. Diebstahl ift ein Bets bert mirb. brechen, modurch einer in feinem Gigen. thume beunruhiget wird (6. 892. 893. Mor.), und alfo der gemeinen Gicherheit juwieder Derowegen muß der Dieb. (6. 212.). ftabl im gemeinen Wefen geftraffet werden. Bleichergeftalt weil man durch Betrugerepen ben andern um das feinige bringet (\$.896. Mor.), und fie daher fowohl als Der Diebftahl der gemeinen Gicherheit Gintrag thun; fo foll alle Betrugeren geftraf-Ja weil überhaupt daburch fet merden. Die gemeine Gicherheit verleget wird, wenn man dem andern Schaden jufuget; fo fol len alle Beleidigungen, wodurch bem anbern vorfäglich Schaden zugefüget wird. geftraffet werben.

- COPPOS

s. 358. Nachdem nun aus einem Ver. Wie die brechen ein großer oder kleiner Schade er, Größe wächset, nachdem ist es für groß oder für eines Verstein zu achten. Und also haben wir einen brechens im gemeisnes Verberen Grund, daraus wir die Größe eisnen Wesnen werdens ermessen können. Ich sen zu erztede aber seht bloß von der Größe eines Versteins: denn es hat eine gant andere Veschaffensteit, wenn man von den Lastern vor und an sich selbst urtheilet.

s. 359. Hier lässet sich auch die Frage De Arrentscheiden, ob und wie weit Jrrthumer zu thum zu bestraffen sind. Ein Irrthum ist ein fal, bestraffen. scher Wahn von der ABahrheit, oder Falschheit eines Urtheils (S. 396. Mer.), und als so eine ungegrundete Meinung (6.393. Met.), folgends ein blosser Gedancke (5. 194. 384. Met.). Da nun die Gedancken Zoll-frey sind (§ 356.); so mussen auch die Irrthus mer, die einer vor sich heget, Zoll-frey seyn, das ist, Frrthumer durffen nicht bestraffet werden. Man kan es auch noch handgreif. licher auf solche Art erweisen. Man darff im gemeinen Wesen nichts bestraffen, als wodurch die gemeine Wohlfahrt und Siderheit gestöhret wird (S. 357.). Ein Irrthum, den einer vor sich heget, kan die ges meine Wohlfahrt nicht stöhren. Niemand weiß, was ich mir gedencke, und also kan es keinen Schaden bringen. Derowogen 11 2 durfo

Ob man dagegen zu inquiri-

durffen Brethumer nicht bestraffet werden. Weil man nun auch im gemeinen Wesen fein Recht hat Berbrechen zu untersuchen, als in so weit man dieselbe zu bestraffen nöbig hat, massen die Untersuchung zu keinem andern Ende geschiehet, als daß man das schädliche bestraffen kan, wie sich bald mit mehrerm zeigen wird: so ist es ebenfalls unrecht, wenn man wieder diesenigen eine Inquision anstellen wollte, welche man wegen eines Frehums verdächtig hielte.

8. 260. Ich weiß aar wohl, daß andere

Diefes Dadurch ju ermeifen vermeinen, meil

Der Brrthum nothmendig ift, und niemand

Erinnes rung.

> davor kan, daß ihm dieses so und nicht auders vorkommet. Allein mir scheinet dies
> fer Brund nicht julänglich zu seyn, die Irrethumer von der Straffe zu befreyen. Sinmahl ist dieses kein richtiger Sat; Rothmendige Handlungen kan man nicht bestraffen. Denn nicht die Frenheit der Handlungen, sondern ihre Schädlichkeit im gemeinen Wesen ist der Brund der Straffe (§. 357.). Wenn gleich alle unsere Handlungen keine wahre Frenheit hatten, wie einige Gelehrten vorgeben; so wurden doch deswegen die Straffen nicht auf gehoben. Es ware alsbenn die Furcht der Straffe ein Zwang, wodurch man ei-

ner nothwendigen Sandlung wiederftunde,

land

Db burs gerliche Straffen ohne Frenheit statt fins ben wurs ben.

lange demnach nur gewiß mare, daß dieses Zwangs-Mittel fruchtete; so lange muste manes noch beybehalten. Das Exempel der Thiere bestetiget, was ich hier gesager. Thierehaben keine Frenheit, sondern sind Sclaven in ihren Handlungen (S. 891. Mer.). Une terdessen werden sie doch gestraffet, weil man siehet, daß sie dadurch von denen Handluns gen, die man ben ihnen nicht leiden will, konnen zurücke gehalten werden. Darnach laf Db grr. set sich eben nicht erweisen, daß Irrthumerthumer schlechterdings nothwendig sind. Es stehet nothwensowohl in unserer Bewalt selbige zu vermei= dig sind. den, als das Bose, worzu wir geneigt sind, wunterlassen. Ift es gleich in einigen Fallen schweer und in Ansehung der besonderen Umstände, darinnen man sich befindet, fast une möglich: so findet sich doch dieses ebener massen ben den Ubelthaten, die man zu bes straffen pfleget. Allein da es in Ansehung der Straffen gleich viel gilt, ob die Werbres chen nothwendig sind, oder nicht, wie ich erst erwiesen habe: so ist nicht nothig sols des weitlaufftiger auszuführen. Unterdes sen dienet zur Erläuterung, was anderswo (9. 264. 265. Mor.) von der Unwissenheit bengebracht worden, wie weit sie zur Entschuldigung dienen kan.

5.361. Db nun aber gleich der Jrrthum Os und nicht zu bestraffen ist (f. 359.); so folget wie weit doch daraus noch nicht, daß die Ausbreisderzu be-U 3 tungstraffen,

ber Jrrthumer unter die Leute bringet. tung des Grethums nicht zu bestraffen fen. Und bannenbero muffen wir noch ins befon-Dere untersuchen, ob und wie weit man einen bestraffen fan, Der Brethumer unter andere Leute ausbringet, entweder indem er fie lebret, oder doch fur anderen ohne Scheue beraus faget. 2Beil man nun im gemeinen Wefen nichts beftraffen barff,als mas der gemeinen Wohlfahrt und Gichetheit jumieder ift (6. 357.); fo darff man auch niemanden besmegen beftraffen, daß et Brrthumer unter andere ausbringet, moferne nicht badurch der gemeinen 2Bobifahrt und Gicherheit Gintrag gefchiehet. Derowegen wenn auch gleich ein 2Beltweifer in feinen Erflarungen, wie Diefes oder jenes in der Matur ju gehet, irrete; fo fan man ihn boch besmegen nicht als wegen eines Berbrechens ftraffen, indem Diefes vor fich teinen Ginfluß in Das gemeine Befen hat. Bor muthwilligen Dif. brauch aber fan niemand fteben, indem felbit das Bute von Bofen jum Bofen gemifbrauchet wird. Und foldbergeftalt ift Plar, daß man einem bloß mit gutem Reche te bestraffen fan, der folche Brethumer unter die Leute bringet, modurch die gemeine Wohlfahrt und Gicherheit geftobret wird. Dingegen wer feine Brrthumer por fich bebalt, und niemanden damit verführet, ben ju bestraffen findet man teinen gureichenden Grund. Grund. Wer durch Jrrthumer, die er heget, sich zu Ubelthaten verleiten laffet, die man im gemeinen Wesen zu bestraffen hat; der wird nach diesem um seines Verbrechens, nicht um des Irrthums willen ge-Im übrigen siehet man hieraus, straffet. daß die Ausbreitung eines Irrthumes wehr zu bestraffen ist, als des andern. Nehmlich was oben überhaupt von der Grosse der Straffen erwiesen worden (§. 343.), kan und muß auch auf gegenwärtigen Fall gezogen werden. Weil aber der Schaden, der aus Wie man Irrthumern zu beforgen ist, nicht bald und sich ben auf einmahl, sondern nach und nach einreis. dieser Beset, und daher abgewendet werden kan, straffung wenn man der Ausbreitung ben Zeiten Ein- ren hat. halt thut; hingegen man niemahls zuharten Mitteln schreiten soll, wo gelindere zu reichend sind die Absicht zu erhalten (§. 862. Mor), woferne er nicht grausam senn will (6.877. Mor.): so soll man auch niemanden eher straffen, als bif ihm vorher die Auss breitung seines Irrthums untersaget und deren Gefährlichkeit vorgestellet worden. Wer sich nach diesem nicht will warnen lassen, sondern ben seiner Weise verbleibet: der hat es sich zuzuschreiben, wenn die Straffe an ihm vollzogen wird.

1.362. Warum die Straffen nicht ben Ursachen allen fruchten, ob sie gleich den Ernst sehen, warum ist den meisten wohl keine anderellesache die Straf-U 4 als sen nicht

mann fruchten und wie diefen Sin= dernissen zu begeg= nen.

ben jeders als diese, daß sie vermeinen ihr Verbrechen so zu verbergen, damit es nicht kund wird, oder sich auch, im Falles kund werden solte, auf das Leugnen verlassen, indem es öffters gar schweer fället einen zu überführen, er habe dieses oder jenes gethan, mas er im verborgenen verübet, weil man wieder wahrscheinliche Beweise, dergleichen hier meistentheils statt finden, noch immer eines und das andere nicht ohne einigen Schein einwenden kan. Derowegen hat man hauptsächlich darauf zu sehen, daß die im verborgenen zum Schaden anderer begangene Ubelthaten kund werden, und man, so viel möglich, hinlangliche Mittel ersinne, wie man die Ubelthäter entweder zu eigener Geständniß ihres Verbrechens bringen oder auf andere Weise dergestalt überführen kan, daß sie sich schämen muffen, es langer zu leug-Es ist wahr, daß über dieses noch einige andere Ursachen sich finden, welche die Furcht für der Straffe benehmen: als lein sie sind nicht so allgemein wie die voris 3. E. Einige verlassen sich darauf, gen. daß sie der Straffe entrinnen und sich mit Allein dieses der Flucht erretten wollen. sind Leute, die in einem Orte gar nichts zu verlieren haben, und denen es gleich viel gilt, ob sie hier oder da sich aufhalten. Unerachtet nun aber in Ansehung der übri gen diese Zahl sehr geringe ist, indem sie so eine

eine Lebens. Art haben muffen, daß man in andern Orten nicht nachfraget, wer sie sind und woher sie kommen; so hat man doch, um allen Hindernissen zu begegnen, so viel möglich ist, und öffters liederliches Gesinde nicht an andern Orten mehr: Unheil anrich= ten zu lassen, zugleich auf Mittel zu gedens cen, wie man wegen begangener Ubelthas ten flüchtige Personen verfolgen und ihrer habhafft werden könne. Einige pflegen sich auch wohl in die Straffe zu ergeben, wenn sie bedencken, daß ihre Ubelthat konne entdecket, und sie weder mit Leugnen, noch mit det Flucht der Straffe entgehen werden. Allein von dergleichen verzweife felter Bogheit sind die wenigsten Menschen. Unterdessen wenn man dergleichen Ubelthas ter findet, die man dieser Bogheit zur Gnuge überführen kan, so hat man sie (§. 343.) mit desto harterer Straffe zu belegen, das mit die Lust anderen zu dergleichen Frevel vergehe. Und aus diesen Ursachen ist aber. Warum mahls nothig, daß man alles öffentlich kund die Ubelmache, wie die Ubelthaten mit grossen Besihrer Bes dacht im verborgenen vorgenommen, nach strassung dem man sie vollbracht, öffters lange sorg- kund zu faltig verheelet, endlich auf wunderbahre machen Weise entdecket worden, damit jedermann sind. von diesem Spruche der Alten gnugsam überzeuget werde: Es sen nichts so verbor. gen, welches nicht endlich entdecket werde. 45 In,

Ingleichen sollte man iedesmahl öffentlich Fund thun, wie die Ubelthater zur Gestande niß gebracht und ben ihrem hartnäckigen Leugnen doch endlich überführet worden,

und was dergleichen mehrift.

Wie man den Tha= ter zu ent= decken sich Bemühen foll.

6.363. Wenn demnach eine Ubelthat kund, wird, so hat man alle Gorgfalt zu gebrauchen, wie man den Thater heraus bringen moge, und daher alle nur ersinne liche Mittel anzuwenden, die sich aus den besonderen Umständen geben muffen. Derowegen muß man fogleich, als eine Ubelthat erfahren wird, sich nach den besonde= ren Umständen erkundigen, dieselben fleis sig erwegen und zusehen, ob sich nicht ets wan daraus einige Spuren hervor thun, hinter den Thater zu kommen. diesem Falle stehet alles fren, was man ohne Boses zu thun als ein Mittel gebraus 3. E. Wenn Titius Wissenchen kan. schafft von der Sache hatte und es mare zu beforgen, daßer davon gienge, ober man wüste es nicht gewiß, ob er bleiben wurs de, wo man ihn als Zeugen vernehmen wolte; so geschähe ihm nicht zuviel, wenn er so lange in Verhafft genommen wurde, biß man von ihm erfahren, was zu wissen nothig, oder er den Richter auf eine andere Weise, als durch genugsame Caution seiner Person, so weit man sie nothig hat, versicherte. Es ist freylich etwas hartes

Wie weit man sich eines Zeu= gens ver: sichern Kan.

ohne Schuld ins Gefängniß zu gehen, oder auch entweder mit baarem Gelde, oder durch Pfand, oder auch einen Burgen, oder endlich durch einen End Gis derheit seiner Person wegen zu verschaffen: allein es ist ein Unglück, das man nicht vermeiden können (S. 1002. Met.), und das man dem gemeinen Besten zu Gefallen über sich nehmen muß (§. 218.). Da man nun aber weiter kein Recht hat dem ans dern beschweerlich zu fallen, als in so weit es die gemeine Wohlfahrt erfordert (S. cit.); so muß man auch kein harteres Mittel gebrauchen, wo man durch ein gelinderes seis neAbsicht erreichen kan. 3. E. Wenn eis nerdurch einen Eyd Sicherheit verschaffet, fo ist nicht nothig, daß man einen Burgen, oder ein Pfand, oder gar baares Geld verlanget. Und hinwiederum weun einer auf einige Weise, wie erst jest wiederholet worden, Sicherheit schaffen will; so geschähe ihm zuviel, wenn man sich seiner Person bemächtigen wolte. Man kan aber in diesem und dergleichen Fallen nicht alles mahl auf Gewißheit gehen; sondern man ist genung berechtiget etwas zu thun, wofers ne man nur zu einer Wahrscheinlichkeit ges nugsame Anzeige hat. 3. E. Es konnte senn, daß einer nicht rechte Nachricht von dem Thater hatte: man hatte aber genugsamen Grand solches zu muthmassen, so ist der BerBerdacht zulänglich genung ihn zu gras viren, daß er wegen seiner Person so lange Sicherheit schaffel, als man ihn zur Unters suchung nothig zu haben vermeinet.

Wie man gen soll.

9. 364. Die Mittel, welche man hat, ihn verfol= einen Thater zu verfolgen, sind bekannt. Denn entweder es muffen ihm einige nachgeschicket werden, die sich seiner Person bemachtigen können, wenn man weiß, welche Gegend er seinen Weg genommen; oder man muß an die herumliegende Derter.oder dahin, mo man vermuthet, daß er zukome men wird, schreiben, mas er verbrochen, auch wie er aussiehet, und bitten daß man ihn in Berhafft nehmen, wenn solches geschehen, berichten und so dann abfolgen lassen wolle. Dergleichen Schreiben werden Steck : Brieffe genennet. Damit nun aber alle Unordnungen vermieden werden, so durch boshaffte Leute leicht entstehen können; so kan man nicht erlauben, das diejenigen, so nachgeschickt werden, sich eis genmachtig den Flüchtigen zu arreciren unterstehen: sondern es mussen ihnen Steck-Brieffe mit gegeben werden, dadurch die Obrigkeit desselben Orts, wo man ihn an-Nehmlich in trifft, dazu requiriret wird. solchen Fällen, wo einem sehr wehe gesche= hen würde, wenn man ihm unrecht thate, muß alle Behutsamkeit gebrauchet werden, damit nicht leicht aus Boßheit, oder auch

Mas Steck: Brieffe sind.

Warum daben Vor: sichtigkeit zu gebrau= chen.

aus

5-500kg

aus Unvorsichtigkeit einem unrecht gesches hen könne. Woferne aber einer bloß aus Wenn Furcht des Gefängnisses sich auf die Seite sicheres machte, hingegen entweder durch andere, Geleite oder schrifftlich meldete, daß er sich stellen statt sin-und seine Schrifftlich meldete, daß er sich stellen det. und seine Sache ausführen wollte, woferne man ihm die Versicherung ertheilte, daß man ihn nicht gefänglich einziehen wollte, und das Verbrechen ware so beschaffen, daß man nicht vermuthen darff, er werde sein Wort nicht halten, sondern nach diesem fluchtig werden, oder auch, wenn solches geschehen sollte, man dennoch im dem Stande ware, die Straffe an dem Abwesenden zu vollziehen oder auch sich seiner Person zu versichern, woferne das Verbrechen harter solte erfunden werden, als man es anfangs vers meinet: so ware es thoricht, einen solchen Menschen mit Steck-Brieffen zu verfolgen. Noch ungereimter aber würde es seyn, wenn man ihn weiter nicht als zu einem Zeugen brauchte, durch den man allein hinter die wahre Beschaffenheit der Sache kommen Unterdessen wo man nicht genug Menn Sicherheit hat, daßer sich allemahl auf Ers Caution fordern stellen, und auf das, was man ihn nothig. fragen wird, Rede und Untwort geben durff= te, kan man ihn entweder durch baares Geld, oder ein Pfand und Unter-Pfand, oder auch einen Bürgen, oder, woferne dergleichen keines in seiner Gewalt ist, durch einen Eyd, woferne

ferne nicht Gefahr ist, daß er ihn brechen werde, Sicherheit machen lassen. Diese pfleget man die Gaution, gleichwie die ihm ertheils te Sicherheit, derer wie vorher gedacht, das sichere Geleite zu nennen.

S. 365. Wenn man einen wegen feines

Wie man einen des Berbre= chens überfüh= ren soll.

gen.

Berbrechens vornimmet und er leget sich entweder auf das Leugnen, oder giebet fals sche Umstände vor, um sein Verbrechen zu rechtfertigen: so sind verschiedene Mittel, die man brauchen kan, ihn zum Beständnis der Wahrheit zu bringen. doch fruchten nicht alle ben jedwedem, indem immer einer hartnäckiger im Leugnen Rebmlich ist, als der andere. Erstlich kan man Zeugen durch Zeu- abhören, die daben gewesen, als die Sache paßiret, oder sonst Umstände angeben konnen, daraus man entweder gewiß schliessen kan, wer der Chater gewesen, oder wenigstens starcken Argwohn wieder ihn schöpffen, oder auch Gelegenheit nehmen ihn genauer auszufragen. Was nun die Zeugen einmuthig aussagen, das hat groffen Schein der Wahrheit vor sich, indem nicht leicht ist, daß viele auf einerley Unwahrheit ver-Woferne sie vollends ihre Aussage mit einem Ende bestärcken; so hat man an deren Richtigkeit um so viel weniger zu zweiffeln, weil niemand für die lange Beile einen End thun wird, der so viel zu sagen hat (§.996. Mor.), woferne er nur glaubt,

COMMON

daß ein & Ott sey, der alles wisse und sehe, auch ihn wegen des falschen Endes straffen werde (§. 997. Mor.), wessen er wohl muß bedeutet werden, wenn er es nicht genug Und hier kan mit Duten angebracht werden, was anderswo (Log. c. 7. S.5. & segg.) von der Glaubwürdigkeit der Zeugen angeführet worden. Dieses Zeugniß muß dem Inquisiten (denn so nennet man diesenigen Personen, deren Verbrechen manuntersuchet) vorgehalten werden: Lasset er sich dieses noch nicht bewegen, so kan man ihm die Zeugen vorstellen, daß sie ihm alles unter die Augen sagen: welches man Viele Durch die Confrontiren zu nennen pfleget. sind nicht so unverschämet, daß sie wieder Confronihr Gewissen leugnen sollten, was man ihnen tation. trey und mit Rachdruck unter die Augen sa. get. Damit man aber desto genauer hin- Durch ter alle Umstände kommen kan, so muß man Fragen. aus der Aussage der Zeugen und des Inquisiten Fragen formiren, und den lettern ors dentlich darauf antworten lassen: welches ferner auch diesen Nußen hat, daß man sehen kan, ob er sich auch etwan in einigen Dingen wiederspricht und nicht ben einerlen Reden bleibet, oder variiret, massen in dem letten Falle erhellet, daß er mit Unwahrs heit umgehet und sich daher nicht wenig ver-Wer sich für GOtt fürche Durch eis dachtig machet. tet, den kan man durch einen End zum Ge. nen End. stand=

## 220 Cap. 3. Don der Binrichtung .

ftandniß der 2Bahrheit bringen (§. 997. Mor.), indem man ihn nehmlich dasieniae abichmobren laffet, mo man Berbacht wies Redoch mo das Berbrechen ber ibn bat. fo groß ift, daß man eine Lebens . Straffe Darauf gefetet ; da darff man dem Ende nicht mobl trauen, indem mobl viele einen falfcben End thun mochten, wenn fie dadurch Durch bie ihr Leben ju erretten muften. 2Bo man nun nicht durch Diefe Mittel ausfommen fan . Da muß man auf fcharffere bedacht feyn, wenn das Berbrechen von der Bich. tigfeit ift, daß es viel Schaden fur Die gemeine Woblfahrt und Sicherheit nach fich gieben murde, moferne es ungestraffet bleiben follte (5.357.). Wir tonnen aber niemanden anders ju etwas berbinden, als in-Dem wir mas wiedriges mit deffen Unterlaffung verfnupffen, welches dem andern unleidlich fallet (S. 8. Mor.). ABeil man nun in folden Fallen, wo auf das Berbrechen eine Lebens. Straffe gefetet ift, nichts fin-Den fan, wodurch man ibm webe thate (inbem ber Denfch alles fur fein Leben giebet und maget) als febr empfindliche Schmers ben an feinem Leibe; fo fan man ibn mit Marter bedroben, ihm auch wurchlich bergleichen anthun, wodurch ein unendlicher Schmert erreget wird, wenn er bartna. dig ju leugnen fortfahret, worinnen boch ein febr groffer Berbacht wieder ibn ift. Man pfle-

peinliche Bragen, ober Be: brobungen bamit.

pfleget diese Mittel die peinliche Frage, wenn die oder auch die Tortur zu nennen. Und demspeinliche nach ist klar, daß man sich der peinlichen Frage Frage gebrauchen kan, wenn es die gemei= statt finne Wohlfahrt und Sicherheit unumgang. det. lich erfordert ein Berbrechen zu straffen, und den Thater heraus zu bringen, kein anderes Mittel vorhanden ist, jedoch bereits sehr groffer Verdacht wieder ihn vorhanden. Ich will es durch Exempel erläutern. Wenn auf der Strasse viel Raub bigher ware verübet worden, und daher grosse Unsichers heit für die Reisenden entstanden, man hatte aller einen eingezogen, der nirgends anges fessen ware, noch erweisen konnte, daß er sich an einem Orte redlich genehret, man fins dete ben ihm viele von den geraubeten Sa= chen und könnte er nicht anzeigen, wie er dazu kommen wäre, es wäre ein starcker und gesunder Kerle, der gar wohl etwas ausstehen könnte, liesse aber daben, wie man ihn vernommen, eine grosse Partnas Aigkeit, oder auch andere Merckmahle der Voshelt spuhren; so ware um Sicherheit auf der Strasse zu schaffen höchst nothig, daß der Strassen-Raub mit rechtem Ernst gestraffet würde (§. 357.). Der Inquisit hatte den größten Werdacht wieder sich, daß er einer von den Straffen-Raubern ware, man durffte auch nicht besorgen, daßer aus Furcht vor den Schmerken unschuldiger Weie (Politick)

Weise bekennen würde, was er nicht begangen, und wegen seiner Hartnäckigkeit wäre kein anderes Mittelübrig, hinter die Wahrheit zu kommen, als die peinliche Frasge. Derowegen wäre nicht unrecht damit wieder ihn zu versahren. Ich weiß wohl, daß einige die peinliche Frage überhaupt verwerssen wollen, weil- auch unschuldige zur Bekäntniß dessen können gebracht wersden, was sie nicht verübet. Allein wenn alle die vorhin erzehlten Umstände darben in acht genommen werden, wird man nicht leicht damit sehl gehen, und ben denselben, aber keinen andern, habe ich als ein Weltsweiser ihre Richtigkeit erwiesen.

S. 366. Mun haben wir genugsamen

Rothwens digkeit der Religion.

Grund, die Mothwendigkeit der Religion im gemeinen Wesen zu behaupten. 3ch setze voraus, daß die Religion in der Berehrung GOttes bestehet und dannenhero fo wohl Erkäntniß von GOtt, als ohne welche wir ihn nicht ehren konnen (S. 658. Mor.) als eine Einrichtung unserer Hands lungen nach seinem Willen, das ist, eine wahre Sottseeligkeit (S. 670. 671. Mor.) erfordert. Ein Mensch, der GOtt erkennet, ist vergewissert, daß er das Bose straffet und fürchtet sich vor ihm (5.707. & Wenn er demnach weiß, fegg. Mor.). daß etwas feinem Willen zuwieder ist und er es bestraffe, wenn man thut oder auch unter»

unterlässet, was er haben will; so wird er aus Furcht für GOtt unterlassen, was er sonst thun wurde, und thun was er sonst lassen wurde. Wer eine kindliche Furcht für GOtt hat, der pfleget ben seinem Thun und Lassen, wozu sich eine Gelegenheit ereignet, zu fragen, ob es dem Willen GOt= tes gemäß sen, oder nicht, indem er nicht eher mit Beruhigung seines Gemuthes et was thun oder lassen kan, biß er dessen vers Und demnach sichert ist (§. 698. Mor.). wirder abermahl auch im Berborgenen das Bose unterlassen und das Gute vollbringen. Da nun die bürgerliche Verbinds lichkeit dergleichen nicht zuwege bringen kan (§.356.), und doch dieses das grofte Hindernißist, warum sie fruchtlose bleibet, weil man sich einbildet, es werde das Verbres chen, so heimlich begangen worden, nicht kund werden, oder man werde mit leugnen können durchkommen (§. 362.); so erhellet hieraus die Nothwendigkeit der Religion im gemeinen Wefen, woferne man daselbst Zucht und Gerechtigkeit will befördert wissen. Wir haben ferner gefunden, und wird sich auch nach diesem noch mit mehr rerem zeigen, daß der End ein Mittel ist hins ter die Wahrheit in Gerichten zu kommen (S. 365.). Ein End aber nothiget den Menschen zu sagen, was er sonst verschweigen wurde, weil er sich für Gottes Gtraffe X 2

fürchten (§. 997. Mor.). Gleichergestalt haben wir gefunden, daß der Eyd ein Mittel ist Sicherheit in einigen Fällen zu schafe Er kan aber dergleichen fen (§. 364.). Mittel nicht seyn, als wenn man sich mit Ernst für der Göttlichen Straffe fürchtet (S. 997. Mor.). Gewiß um des Endes willen halt man es auch einen Zeugen nicht vor übel, wenn er die Wahrheit aussaget, indem ihn jedermann dadurch gezwungen zu senn erachtet und daher erkennet, daß ihm keine Schuld ju geben sen, daß er hat sagen mussen, was uns nachtheilig ift. Da im Gegentheile ohne den End nicht allein die Zengen aus anderen Absichten mit der Wahrheit wurden zurücke halten; sondern auch Feindschafft derer erlangen, wieder die sie Zeugniß abgeleget, und um ihres Hasses willen sich der Rache zu befürchten haben (§. 778. Mor.). Ja durch den End werden auch von falschen Zeugnissen diejenigen abgehalten, die bald zu Liebe, bald zu Leide, nachdem sich allerhand Absichten ereignen, Unwahrheit zeugen würden. Und demnach ist abermahl klar, daß die Religion, shne welche der End nicht bestehen kan, im gemeinen Wesen bochst nothig fey.

Wiemit S. 367. Es erhellet aber hieraus zugleich Ernst dar wie grosse Vorsorge im gemeinen Wesen über zu man zu tragen hat, daß alle und jede, die halten.

als Mitglieder darinnen leben, von der Religion genungsamen Unterricht haben. Dergleichen Unterricht aber wird theils den Kindern von ihren Eltern und Lehrern in Schulen, theils Erwachsenen von den öffentlichen Lehrern in Kirchen mitgetheilet. Und siehet man daher die Mothwendigkeit Warum Kirchen und Schulen mit tuchtigen Lehrern Kirchen zu bestellen, auch dahin zu sehen, daß es und Schusallen und jeden mit der Religion ein rechter len tüch= Ernst sen, folgends allen Hindernissen mit stellen. Eiffer zu steuren, wodurch die Religion in Berachtung kommen kan. Und demnach Warum istes nicht unrecht, wenn man die Veräch= Verächter ter der Religion bestraffet (§. 357.); auch der Reli= muß man deswegen über das Ansehen der straffen öffentlichen Lehrer und über die Feyer der und über Festtage halten, damit jedermann begreiffe, dem Unsees sen ein Ernst mit der Religion (s. 318, ben der 320.). Damit nun aber die öffentliche Lehrer und Lehrer in gutem Ansehen bleiben, auch Feper-Insehen sie die Religion nicht in Verachtung ten. kommet; so haben sie sich nicht allein für Wie sich ihre Person guter Wissenschafft und einer Lehrer bep vernünfftigen und gottseeligen Wandels zu Ansehen besteißigen, sondern man hat auch selbst erhalten. nühliche Verordnungen wegen strenger Einrichtung ihres Wandels zu veranstalten und, daß darüber mit allem Fleiß gehalten werde, auf das eifrigste zu sorgen. Man weiß, daß die Exempel, sonderlich ben ge- $\mathfrak{X}$ meis

meinen Leuten, die nur an ihren Sinnen, der Einbildungs=Krafft und Affecten hans gen, den größten Nachdruck haben (6. 167. Mor.). Derowegen wenn die Lehrer, welche die Religion am besten einsehen sols len, und von denen es wenigstens der gemeis ne Mann glaubet, durch ihr Exempel zeigen, daß es mit der Religion ein Ernst ist, so werden auch sie dadurch zu dergleis chen Ernst aufgemuntert. Es hindern dieselben auch viel ihr Ansehen und geben dadurch der Religion einen Anstoß, wenn sie sich zu Richtern in Sachen aufwerffen, die sie nicht verstehen, und andere, die etwas behaupten, so in ihren Ohren fremde klin. get, verketern, und verfolgen, welches doch mit der Zeit ihre Nachfolger eben so eifrig vertheidigen, als sie verfolgen. Gleichers gestalt träget vieles darzu ben, wenn vornehme und verständige Leute zeigen, daß es ihnen mit der Religion ein rechter Ernst fep, weil der gemeine Mann glaubet, daß sie es am besten verstehen muffen. Derowegen da ein jedes Mitglied im gemeinen Wefen dazu verbunden ist, was das gemeine Beste befördert (g. \$16.); so erhellet auch hiero aus die Werbindlichkeit vornehmer und gelehrter Leute, alles zu thun, was die Hochs achtung der Religion ben dem gemeinen Manne befördern, und hingegen zu unters lassen, was derselben nachtheilig seyn kan-9.368.

S. 368. Weil ein Altheist leugnet, daß Warum ein GOtt sen; so halt er auch die Religion Atheisten für nichts (§. 366.). Da man nun aber nicht zu über der Religion mit allem Ernste halten dulden, soll (§. 367.); so kan man auch die Atheisten, nicht ohne die sich bloß geben, im gemeinen Wesen ursache nicht dulden. Auch wenn durch grossen jemanden Berdacht wieder einen wegen der Atheiste- der Athei= ren viele zu Verachtung der Religion Anssteren verslaßnehmen; hat man daraufzu sehen, wie bachtig machen dieser Verdacht gehoben wird. Und des= son. wegen darff man nicht dulden, daß öffent. liche Lehrer, welche die Religion in ihrem Welthe erhalten sollen, auf Leute, welche wegen ihres Verstandes in Ansehen sind, den Berdacht der Atheisteren bringen, weil sie dadurch eben so viel Unheil anrichten als durch die Atheisteren selbst. Denn weil man nach diesem glaubet, Leute von Werstande könnten die Wahrheit am besten einsehen, hingegen aber, wo man sie einmahl in Verdacht gebracht, man nach diesem sich beredet, als wenn sie bloß in Absicht auf das gemeine Wesen, darinnen sie leben, anders mit dem Munde vorgeben, als sie innerlich überführet sind; so werden auch fälschlich diesenigen, welche gerne wolten, daß kein GOtt ware, damit sie sicher nach ihren Eusten und Begierden le= ben könnten, durch ihre Autorität wo nicht zur völligen Atheisteren, doch zum Zweiffel X 4

an SOtt und seinen Bollkommenheiten und zur Kaltsinnigkeit in der Religion verleitet Was ich hier von der unvorsich. tigen, zum Theil auch boßhafftigem Athei. stenmacheren erinnere, ist eine auch in der Erfahrung gegründete Sache, daß nicht nothig ist solches weiter zu erharten. Manhat demnach sowohl diesenigen zu bestraffen, welche wegen ihres Verstandes berühmte Manner in Berdacht der Atheisteren brine gen; als die welche die Atheistische Lehren unter die Leute bringen, und mit Atheistischen Reden andere ärgern. Wer bedencket, wie viel an der Religion im gemeinen Wesen gelegen ist (5.366.) und wie mit groffem Ernst man darüber zu halten (§. 367.); der wird vielmehr begreiffen, daß manUrsache hat wegen ihrer Scharffsinnig. keit und Gründlichkeit für andern berühmte Manner von dem Verdachte der Atheisteren mit dem gröften Gifer zu befregen, wenn man ihn auf sie bringen will, oder auch sich einige Anzeigungen hervor thaten, die bes dencklich schienen, z. E. wenn einige dem öffentlichen Gottesdienste nicht so beywohe nen, wie sie solten, weil man das Predigt= Umt mit ungeschickten Lehrern besetzet, oder sie dassenige, was die Prediger sagen, schon selbst verstehen, als daß man sie mit Macht wieder ihren Willen darein bringen will.

9.369. Ich weiß wohl, daß einige Atheis Einwurf sterennicht für so schädlich im gemeinen We- wird bes sen halten, als man insgemein vermeinet, antwors absonderlich da man gante Bolcker findet, tet. die keinen GOtt glauben und ben denen es doch nicht schlimmer hergehet als unter uns Ja man wird vielleicht mir Christen. auch dasjenige vorhalten, was ich selbst ana derswo von den Atheisten erwiesen, nehmlich daß niemanden die Atheisteren zum bosen Leben bringet, sondern nur seine Unwissen. heit und sein Frrthum von dem Guten und Bosen, aus welcher Quelle auch selbst uns ter den Christen ein unordentliches Leben zu. entstehen pfleget. (§. 21. Mor.). Ja ich has be (g. 22. Mor.) erwiesen, daß bloß der Miß= brauch der Atheisteren zu einem bosen Leben verleitet, keinesweges aber sie vor sich da-Allein es ist gar leicht auf diesen Warum Einwurff zu antworten. Ein Atheist bildet Atheistes sich nicht ein, er möge leben wie er wolle, rep im genoch begehet alle Schandthaten und Laster, Weinen wenn er nur von burgerlichen Straffen fren schädlich. ist, woferne er vernünfftig ist: beydes aber geschiehet, wo er unverständig ist, und die Beschaffenheit der fregen Handlungen nicht recht einsiehet. (§. 21. Mor.). Es sind aber im gemeinen Wesen die wenigsten Mens schen vernünfftig, die meisten sind unvere ständig und sehen die Beschaffenheit der freyen Handlungen nicht recht ein. Und X 5 alfa

Wie Atheistes ren die Verbinds lichfeit aufhebet, die am meisten fruchtet.

also würden die meisten ben der Atheisteren ein übeles Leben führen Nun ist zwar wahr, daß sie die Atheisteren eigentlich nicht dazu bringet (§. 21. Mor.): allein da die Furcht GOttes, welche durch die Religion bestehet (§. 366.), es mag eine kindliche oder knechtische senn, gleichwohl den Menschen verbindet, das Gute zu thun und das Bose zu lassen, was er wegen seiner Unwissenheit und aus Mangel der Einsicht in die Beschaffenheit der freuen Handlungen nicht thun, noch lassen würde (§. 698. 706. Mor.); so hebet man doch durch die Atheisteren die Berbindlichkeit auf, welche ben den meisten

Neue Grunde, warum Atheisten nicht zu dulben,

als Ver= führung anderer.

den grösten Machdruck hat. Und solchergestalt kan man Atheisten, weil sie gefährliche Verführer sind, im gemeinen Wefen nicht dulden, wenn sie entweder würcklich ihre Atheistische Lehren kund machen, oder doch um ihres Unsehens willen Wergerniß und Unlaß zur Berachtung der Religion geben. Es ist aber hierben noch gar wohl dieses zu Weil ein jeder der im gemeibehalten. nen Wesen lebet, in seinen Handlungen nicht allein auf sich, sondern auch andere mit zu sehen hat, die neben ihm sich darinnen befinden (5.216), so ist es nicht genug, daß ein Atheist für seine Person ausserlich wohllebet, und in seinem Wandel niemanden einen Anstoß oder Aergerniß giebet:

sondern es wird auch dazu erfordert, daß er

nicht

nicht ohne Moth anderen zu einem bosen Les ben Unlaß giebet: welches geschehen wurde, wenn andere die Atheisteren von ihm an= nähmen, und dadurch die Verbindlichkeit, die aus der Religion erwächset, in ihnen tilgeten. Und demnach bleibet abermahl feste stehen, daß es vernünfftig sey, einen Atheisten, der sich bloß giebet, oder wenige stens grossen Verdacht wider sich erreget, im gemeinen Wesen nicht zu dulden, wos ferne er nicht andert, wodurch er diesen Bers dacht wieder sich gemacht (5.215.). Dar- Entkräff. nach ist auch zu mercken, daß man die Atheis tung des steren wegen des Eydes im gemeinen We. Eydes in sen nicht dulden kan. Denn obes zwar Gerichten. an dem ist, daß in solchen Fällen, wo man für seine Person ein grosses Interesse daben siehet, viele ihnen kein Gewissen machen, einen falschen End zu thun: so kan doch solches weder von allen Personen, noch von allen Fällen gesaget werden. Es bleiben noch viele Fälle übrig, da man lieber die Wahrheit aussagen wird, als einen fals schen End thun (5.366.). Und daß viele auch in den erwehnten Fällen sich zu einem falschen Eyde bequemen, kommet größten Theils aus Mangel der Religion her. Waren sie in der Furcht GOttes und der dazu nothigen Erkantniß (S. 698. Mor.) feste ge= nug gesetzet; so wurden sie sich nimmermehr ju einem falschen Eyde entschliessen. Hinges

Ob es un= ter Athei= Bolckern schlimmer bergebet als unter Christen.

stischen

nicht

gen ist klar, daß, wenn Leute durch Atheisstische Gemüther auch nur zweisfelhafft in der Religion gemacht werden, sie über eis nem falschen Ende sich kein Gewissen mas chen werden. Dennihr Interesse, es mag so klein senn als es will, ist ihnen gewiß: die Göttliche Straffe sehen sie als was ungewisses an. Derowegen behalt jenes die Oberhand (s. 169. Mor.). Wir haben aber zur Gnüge gesehen, und wird unten noch weiter erhellen, daß man den End im gemeinen Wefen hochst nothig habe. Bas endlich die Bölcker betrifft, die Atheisten seyn sollen, und doch deswegen nicht schlims mer leben, als es unter uns Christen hergehet; so weißich wohl, daß viele solches leuge. nen und vielmehr vorgeben, es sen kein Bolck unter der Sonnen, welches nicht einen GOtt gläube, und als einen Rächer des Bosen fürchte. Allein wir wollen für dieses mahl diese Untersuchung an ihren Ort ges stellet senn lassen, weil wir sie zu Entscheis dung der gegenwärtigen Frage nicht nothig Wir wollen bendes einräumen, nehmlich daß es Bolcker giebet, die gar keinen SOtt glauben, und daß es doch benih= nen nicht schlimmer, ja in vielen Stücken besser, als unter uns Christen bergehet. Allein es ist zu mercken, daß solches Leute seyn werden, die noch eine gar schlechte Lebens. Arthaben, bey der sie wenig gebrau-

chen, und da ein jeder den andern bald wies der nothig hat. Und demnach unterlassen sie das Bose, und sind nicht so einer auf des andern seinen Schaden, wie wohl leider! ben uns zu geschehen pfleget, theils weil sie es nicht verstehen, theils weil sie keine Geles genheit dazu haben, theils weil sie die Furcht jurucke halt, es mochten es ihnen andere wieder so machen, wie sie es ihnen gemacht. Ein Exempel geben die Hottentotten, von denen viele fagen, daß sie keinen & Ott glauben, und doch vielen Tugenden ergeben find. Denn sie haben gar ein schlechtes Eigenthum, wohnen nicht in grosser Menge bep einander, brauchen wenig zur Bequemlichkeit ihres Lebens. Was nun ben solchen Bildern angehet, kan keinesweges bey andern, als unter uns, statt finden. Das Gefährs her wir auch leider erfahren, daß, wenn lichkeit, wo Leute, die aus der Religion nicht viel ma= Macht und den, Macht und Gewalt bekommen, sehr groffes Unheil im gemeinen Wesen daraus Religion Wer nur obenhin lieset, was beneinan= erfolget. hier ausgeführet wird, der wird nicht glau. der. ben, daß hier den Atheisten das Wort geredet wird, wie diejenigen vorgeben, welche die Einwürffe mit Hinweglassung meiner Antwort und dasjenige, was man zum Uber= flusse denen einraumet, welche die Ginwurffe machen, gefährlicher Weise als meine Lehren anzuführen sich nicht schämen.

S.370.

Verach=

tung ber

6. 370. Es hat ein jeber Menfch alles ju

permeiden, mas fein leben verfurgen fan

(6. 437. Mor.). Deromegen bat man auch

Barum 3.obschlag nnb Gelbits Mord gu beftraffen.

im gemeinen Befen alles aus dem Beae ju raumen/ mas dem Denfchen an feinem Morder Leben nachtheilig ift (6.272.). bringen andere und Gelbft. Morder fich felbit um das leben. Und demnach bat man nicht allein barte Lebens. Straffen auf Sobichlag und Mordthaten ju fegen, bamit fich niemand geluften laffet, ben andern aus Rachgier umzubringen, weil es ibn wie-Der fein Leben toftet, und er auf eine fchimpffe liche und fchmerbliche Urt fein Leben laffen muß: fondern auch die Gelbit . Morder noch nach ihrem Code ju ftraffen, indem man fie an ihrer Chre francet (§. 36. Mor.): Deraleichen 1. C. geschiehet, wenn man ben todten Leichnam durch den Schinder als wie ein Haf auf den Schind . Unger fchleppen und, moferne der Gelbit-Mord febr gemein wird, wie Dlorder auf das Rad flechten lafe Ich weiß wohl, daß das lettere nicht im Brauchift. Allein ich rebe jest als ein gefcheben fan und foll (§. 343.). Erifft es mit dem überein, mas ublich ift; fo erfennet man, daß unfere Ginrichtungen bernunfftig

Maemei= rung mes gen ber pos litifchen Lebren bes Autoris.

ne Erinnes Weltweifer von dem, was mit Bernunfft find. Rindet man bingegen, daß es anders befchaffen, als wie es erwiefen; fo lernet man, morinnen noch eine Befferung vorzus nehmen. Und dieses ist von allen übrigen

Materien gleichfalls zu behalten.

s. 371. Man siehet aber leicht, wenn ein Welcher Todschlag zu bestraffen ist, nehmlich wenn er Todschlag aus Vorsatzgeschehen, indem der Todschla. zu bestrafger entweder aus Rachgier oder anderen fen. Absichten, als seine Ubelthaten zu verbergen, oder einen Diebstahl zu vollbringen 2c. den andern um das Leben zu bringen sich vornimmet, oder doch wenigstens ihm einen Schaden an seinem Leibe zuzufügen gedens cket, daraus nach diesem der Tod des andern erfolget, als wenn einer den andern nur verwunden, nicht aber erstechen will, der Stich aber mißlinget. Denn unerache tet er im letten Falle nicht den Vorsat ges habtihn zuermorden; svist es doch unrecht auch den andern zu verwunden, indem wir niemanden an seinem Leibe einigen Schaden zufügen sollen (s. 824. Mor.). Zudem sind Stiche und Schläge nicht abgemessen, wie weit sie ohne Lebens. Gefahr gehen sols len, und solchergestalt mußes jeder wagen, ob er den andern, den er hauen, schlagen oder stechen will, gar ermorden werde oder nicht. Und demnach ist doch immer einis ger Vorsatz mit daben, den andern um das Leben zu bringen. Unterdessen da im ersten Falle mehr Vorsatz ist als im andern, so ist auch billig in jenem die Straffe grösser als in diesem (s. 343.). Man pfleget auch desa

Was Mord ist.

deswegen beyde Verbrechen von einander durch besondere Mahmen zu unterscheiden. Mehmlich es heisset ein Mord oder auch eine Mord : That, wenn man den andern mit Wiffen und Willen um das Leben brins get, als wenn ein Cheweib ihren Mann mit Bifft vergiebet, daß sie seiner loß werden will, oder ein Straffen-Rauber einen Reis senden erschläget, daß er ihn sicher berauben kan, und nicht von ihm angegeben wird.

Mörder

罐.

Mas ein

Mas ein Todschla: ger ist.

Marum zufälliger Todichlag nicht zu bestraffen. zufügen, noch ihn gar um das Leben zu brin

Was Tod- Hingegen nennet man es einen Todschlag, schlag ift. wenn man dem andern nur Schaden an feinem Leibe zufügen wollen durch Schläge und Berwundung, aber aus einem Ungluck ihn gar um das Leben gebracht. Mord-Thaten begehet, heisset ein 117 ördert hingegen wer den andern erschläget, ersticht, zu tode hauet oder auf eine andere Art um das Leben bringet, in bloffer Absicht ihm eis nigen Schaden an seinem Leibe jugufügen, oder einigen Schmert zu verursachen, wird ein Todschläger genennet. Deswegen pfleget man auch zu sagen, wenn man den Vorsat des andern andeuten will, er habe ihn recht morderischer Weise umgebracht. Wenn man aber einen durch einen bloffen Zufall um das Leben bringet (welches man einen zufälligen Todschlag zu nennen pfleget), so daß wir weder verlangen dem

andern einigen Schaden an feinem Leibe ju

gen, als z. E. wenn einer aus Versehen, Natten-Pulver, in die Speise thut, in der Meinung, daß er Zucker nehme, und dadurch andere wieder sein Wissen und Willen vergiebet; so begreiffet ein jeder, daß man dergleichen Todschag niemanden zurechnen und folgends nicht bestraffen kan. Gleichergestalt da man, vermöge des natür- Noch in lichen Gesetes, denjenigen um das Leben der Nochbringen darsf, gegen den man die Nochwehre wehre vergebrauchen muß (s. 868. 869. Mor.); so siehet man abermahls, daß der Todschlag, welcher in der Nothwehre begangen worden, im gemeinen Wesen nicht bestraffet werden kan.

5. 372. Gleichergestalt siehet man leicht, Welcher daß auch der Gelbst. Mord nicht zu bestraf. Gelbst. sen, als der mit Vorsatz vollbracht wor. Mord zu den, nicht aber wenn einer entweder aus bestraffen. Raseren oder Trunckenheit, oder auf eine andere zufällige Weise wieder seinen Willen sich um das Leben bringet. Nehmlich alles, was nicht mit Vorsat, sondern wie. der unseren Willen geschiehet, kan durch keine Furcht für der Straffe vermieden werden, und also findet keine Verbindliche keit dawieder statt (§. 343.) Unterdessen ist eine andere Frage, ob man auch in solden Fällen, da einer aus Kranckheit sich selbstermordet, die Unachtsamkeit derer bestraffen soll, die den Krancken haben in acht neho (Politick) Ø

nehmen follen: welches nicht allemahl unrecht, wo nehmlich die Umftande fo beschaffen, daß man dergleichen Unglud teicht vermuthen konnen. Denn durch diese Straffe werden andere in gleichen Fallen besser acht zu geben aufgemuntert (6.346.).

Marum Duelle zu Veftraffen.

S. 373. Wenn zwey Perfonen bas ihnen bon einander angethane Unrecht mit tob. lichem Gewebre zu rachen fuchen, fo baffeiner den andern entweder wurchlich ju ere morden, oder doch meniaftens ju bermunden trachtet, pfleget man es ein Duell oder einen Zwey : Rampff ju nennen. Da nun im gemeinen Wefen nicht zu bulben ift, bag einer ben andern um das Les ben bringe (S. 370.); fo kan man auch fein Duell verstatten. Gleichwie aber alle Berbrechen, wenn fie gemein werden, mit fchweeren Straffen ju belegen find (S. 343.); alfo muß man auch auf Duelle Schweere Straffen fegen, wo fie febr gemein merden, und wie in allen Rallen (6. 345.), alfo auch bier, mit Ernft baruber balten. Weil aber Beleidigungen au Duellen Unlaß geben ; fo hat man auch Dergleichen Beleidigungen, Darque Duelle fommen fonnen, fchweer ju abn. Und weil man durch das Duell von dem andern megen der geschehenen Beleis digung Satisfaction fuchet; fo muß man eis nem, ber auf eine folche Weife beleidiget

Inglei: chen Beleidigungen dar: aus fie Lommen.

mor-

worden, auf eine andere bequemere Manier

Satisfaction zu schaffen suchen.

\$. 374. Damit man aber zum Duelliren Wie man nicht Lust bekommet, so ist nothig, daß man zeiget, daß begreiffen lernet, wie hochst ungereimet das Duelle Duelliren ist. Mehmlich wer den andern bochst une zum Duelliren heraus fordert, begiebet gereimt sich sowohl in Lebens. Gefahr, als er sich Hoffnung machen fan, den andern um das Leben zu bringen. Was hat man aber dadurch für Satisfaction, daß man gewär= tig seyn muß, man werde von dem andern über den Hauffen gestossen, oder erschossen? Man will nicht dulden, daß der andere uns etwas zu leide geredet, oder sonst worinnen unserem Interesse zuwieder gewesen, und deswegen will man ihm die Frenheit geben uns entweder gar um das Leben zu bringen, oder doch wenigstens zu verwunden. Weil er uns eine kleine Beleidigung angethan; so wollen wir uns noch einer gössern unterwerffen. Es ist wohl wahr, daß wir meis nen dadurch unsern Muth zu kühlen, weil wir Gelegenheit erhalten, den andern ent= weder um das Leben zu bringen, oder zu verwunden. Allein das wurde etwas fenn, wenn er stille halten muste und sich nicht wehren dürffte. Daler aber sowohl auf uns, als wir auf ihn loß gehen; so kan uns das Unglück so leicht, als ihn treffen, und, wenn dieses aeschiehet, sind wir gar schlecht

## 340 Cap. 3. Von ber Ginrichtung

Db Duel: liren ein Beichen ber Tapf= ferteit.

fchlecht gufrieden geftellet. Es ift auch ein groffer Brrthum, Daß man es als ein Beis chen feiner Capfferteit anfiebet, wenn man den andern megen einer jeden, offters geringen, ja nichte - wurdigen Beleidigung bald berque fordert. Denn mer ben inftes bender Sefahr feine Furcht ju maßigen meiß, und alfo auch weder Lebens noch Leibes. Sefahr fcheuet, mo er fie nicht bermeiden fan, der ift bebergt oder tapffer (S. 647. Mor.). Singegen fich obne Doth muthwilliger Beife in Leibes. oder Lebens-Gefahr begeben, die man ju vermeiben perbunden ift (6.438. Mor), wird niemand für eine Capfferteit auslegen tonnen. 3a wollte man es gleich eine Capfferteit nennen, fo fonnte der Nahme doch nicht loblich machen, mas an fich tabelhafft ift. Da wir berbunden find, wie erft ermebnet morden, alle Leibes- und Lebens- Befahr in permeiden, wenn es in unferer Gewalt ftes bet : fo fan une nicht erlaubet fenn, une obne Doth barein zu magen. Und foldergeftalt murde Die permeinte Sapfferfeit, als eine dem Gefete Der Matur jumieder lauffende Sache, feine Qugend, fondern vielmebe ein Lafter fenn (5.64. Mor.). Man bat fich aber nicht zu beforgen, daß man andes ren, wo man fich nicht auf folde Beife rachet, Unlag geben wird, ju mehrerern Beleidigungen. Denn ich habe fchon erin.

Wie Bes leidiguns gen ohne das Duels liren abzu-

menben.

erinnert, daß man diese mit Ernst im gemeinen Wesen bestraffen, und dadurch weitern Unsug abhalten soll (§.373.). Und hat man auch deswegen im gemeinen Weses sen diesenigen mit gehöriger Straffe anzus sehen (§.357.), welche andern zum Schimpf auslegen wollen, wenn sie nicht durch Duelle ihre Sachen mit ihrem Beleidiger ausmachen wollen-

\$ 375. Damit man aber in dergleichen Wie man Thorheit nicht durch andere gezogen wird, sich bavor die man nach diesem zu späte bereuet, wenn in acht zu= man sich dadurch in Schaden und Unglück nehmen. gestürket; so muß man auf seine Worte und Wercke sorgfältig acht haben, damit man nichts rede, noch thue, was der andere übel nehmen kan, nicht leicht von andern und ihrem Thun und Lassen urtheilen, wo es nicht zu ihrem Lobe gereichet, mit niemanden sich gar zu gemein machen, noch in allsufreyen Schert einlassen, und was dergleichen mehr ist, dadurch entweder der andere Gelegenheit nehmen kan, uns zu nahe zu treten, oder auch wir ihm zu nahe kommen Hierzu dienet alles, was von den Pflichten gegen andere, und insonderheit gegen Freunde und Feinde, anderswo (c.r. &2. part. 4. Mor.) gesaget worden, und hier ju wiederholen unnöthig ist. Und weil Neuer Be= absonderlich das Duelliren statt findet, wenn weiß daß einer von dem andern an seiner Shre gekran. Duel.

2) 3

cfet

## 342 Cap. 3. Von ber Ginrichtung

liren ungereimet fey.

cfet ju fenn vermeinet; fo hat man wohl ju überlegen, mas eine mabre Chre ift (S. 590. Mor.) und auf mas Beife man feine Chre ju retten verbunden (f. 627. & fegg. Mor.). Rinde: und unverftandige Jugend fuchen fich durch Schlägeren ju rachen, wenn fie meinen, es fen ihnen von ihres gleichen gu viel gefcheben. Und wenn man es genau unterfuchet, fo haben fie mehr Grund por fich, ale Diejenigen, welche fich in einen Bren Rampff begeben. Denn fie fuchen fich Sicherheit ins funfftige zu verfchaffen. weil fie vermeinen im Stande Der Frenheit ju leben, mo ein jeder fich felbft Gicherbeit für Beleidigungen ju fchaffen verbunden ift (6.833. Mor.). Es ift aber ben biefen Umftanden fein anderes Mittel ubrig, modurch fie fich bor ihres gleichen Sicherbeit fchaffen fonnten, als daß fie durch Schlage benen befchweerlich find, welche ihnen ju no be fommen (6. 8. Mor.). Singegen durch Duelle trachtet man nicht andere ju berbinden funfftig von Beleidigungen abzufteben : fondern man vermeinet baburch ben Berluft der Ehre ju erfeben, und feine Shre ben andern zu erhalten. Rinder find bemnach verstandiger ben ihrem Unverstande, als Duellanten ben ihrem Brrthume. deffen wo der grrthum fo farcf eingeriffen ift, daß man diejenigen vor gefdimpfft ach tet, welche die ihnen angethane Beleidigun-

gen

Wie ber Wahn von bem

gen nicht durch Duelliren ausmachen; da= Duelli= selbst hat man alle mögliche Mittel zu ger ren auszubrauchen, wie man diesen schädlichen Wahn rotten. aus den Gemuthern ausrotte, und gehöret mit darunter, was von Bestraffung derer erst bengebracht worden, welche diesenigen vor geschimpfft halten, die ihre Sachen mit ihren Beleidigern nicht selbst durch Duelle ausmachen (g. 374.). Unerachtet die Ehre dem Menschen so nahe als das Leben lieget; so hat man doch bisher im gemeinen Wesen wenig Unstalten, dadurch denen Beleidigern Einhalt geschähe, oder sie sind von der Beschaffenheit, daß auf solche Weise Recht zu suchen mehr eine Last, als ein Vortheil ist. Absonderlich solte unter Belehrten in diesem Stücke bes sere Verfügung geschehen, da sich öffters eine nichtswürdige Creatur anmasset, die um das gemeine Beste am meisten verdien. te Männer nach Sefallen zu schänden und julastern: wovon leider! die Exempel ge= meiner sind, als daß man einige anzufühs ren Ursache hat.

s. 376. 2Bas von den Duellen derer ges Marum saget worden, die mit Degen und Gewehr Schlägeumgehen, das gilt auch von andern Schlä=ren zu bes gereyen, die aus gleicher Absicht vorgenom, straffen. men werden: wiewohl man leicht siehet, daß, da diese nicht so gefährlich sind, wie dle Duelle, sie auch nicht so hart, wie jene, Durf.

durf

### 344 Cap. 3. Von ber Ginrichtung

Es durffen bestraffet werden (S. 343). wird aber unten noch ben anderer legenheit biervon ju reben Unlag gegeben merben.

6.377. Es tonnen auch die Menfchen fich

ungefund und endlich gar ju tode arbeiten,

Bas man megen ubermaßi= au verorb: nen. Urfache übermaffi=

wenn fie nebmlich mehr arbeiten, als ibre ger Arbeit Kraffte jureichen, und barüber jugleich dem Leibe des Machts die nothige Rube abbre-Die Urfachen, welche fie dazu bemegen, find unterschieden. Sinige thun es ger Arbeit. aus Beit, oder auch Chrgeit, nachdem fie entweder Geld oder Chre burch ihre Arbeit ju erlangen gedencfen, und gehoren in Die lettere Claffe hauptfachlich Die Belehrten, welche fich ungefund ftudiren, wie nicht meniger die Runftler, melde durch neue Erfine bungen fich berpor thun mollen. thun es aus Doth, weil ihnen ihre Arbeit nicht fo viel abwirfft, als zu ihrem und Der ihrigen Unterhalt erfordert wird, abfonderlich wenn fie eine weitlaufftige Familie, und alfo viele zu berforgen haben. Bu dem Ene de foll man niemanden ju viel Bedienungen gufammen geben, bamit nehmlich me-Der Die, welche ju viel Bedienungen baben, mehr Berrichtungen baben, als fie mobl bestreiten fonnen: noch auch dadurch anbere, welche durch einige von benenfelben Bedienungen ibr Mustommen finden tonne ten, aus Doth durch viele andere Arbeit ficb

Marum nicht ei= nem aus piel Be= bienungen aufzutra: gen finb.

sich abmatten mussen, welches um so viel mehr geschiehet, weil sie ihre Arbeit zus gleich mit vielem Berdrusse verrichten, indem sie sehen, daß ihnen das Blück nicht so gunstig ist wie andern, die es weniger als sie verdienen. Damit aber niemand Ur. Warum sache hat nach vielen Bedienungen zu stres man hin= ben, auch niemand darneben sich zuviel Ar-längliche beit auf deu Hals laden darff; so sollen ben Befoldun-denen Bedienungen hinlangliche Besoldun- son. Es kommen dazu noch andere Ursachen, welche eben dieses rathen. Bediente wenige Befoldung haben, daß sie daben nicht ihr gehöriges Auskommen finden; da befleißigen sie sich nach diesem durch allerhand ungerechte Kunste Vortheile zu machen: woraus öffters vieles Unheil für das gemeine Wesen erwächset. Dieher gehöret auch, was schon oben (§. 280. 282.) erinnert worden, daß man den Lohn der Arbeiter dergeskalt setzen soll, damit ein Arbeiter daben sein nöthiges Auskommen fins de, auch in einem jeden Stande die Anzahl determiniren, auf daß nicht einer dem ans dern ohne Moth seinen Verdienst sauer mache. Damit ferner unbarmhertige und Warum unbillige Leute weder dem Gesinde, noch die Zeit andern Arbeitern, mehr Arbeit zumuthen zur Arbeit konnen, als sie auszustehen vermögend sind: und das so muß man nicht allein die Zeit bestimmen, Lohn zubezu welcher diesenigen anfangen und aufho- stimmen. ren

## 346 Cap. 3. Von der Binvicknung

ren follen, die um Zage-Lohn arbeiten, und

Barum ber vers biente Lohn balb gezahlet werden foll.

Daber Tagelobner genennet merden, fonbern auch ben ben Sandthierungen borfebreiben, wenn bas Gefinde an feine Arbeit geben und menn es des Abends zu arbeiten Dieher gehoret auch Die aufboren foll. Berordnung, daß allen, die um Lage-Lobn arbeiten, taglich, ober, wenn die Arbeit gante Wochen Dauret, wochentlich ihr ver-Dienter Bohn gereichet, auch denen Sandmercfern allezeit, fo bald die bestellte Baare fertig, ihr Geld davor gezahlet merde (6. 911. Und foll die hobe gandes-Obrig-Feit hierinnen auch felbft mit autem Grempel porgeben, daß fie die Befoldungen richtig ausgablen laffet, indem gar viel baran ge legen, wenn nach diefem nicht allein Die 28e Dienten, fondern auch alle übrige binmiebe rum mit der Bahlung richtig einhalten follen Unterdeffen da man den Muffiggang verbis ten foll (5. 283.), umberftandige und molluflige Leute aber nach ber Arbeit nicht fra gen, fo lange fie ju gebren baben, und Das burch endlich gar derfelben entwohnen ; fo bat man ben Lobn ber Arbeit nicht zu boch ju feben : welches auch besmegen gefcheben foll, weil dergleichen Leute tropig merden und nicht viel gute Worte geben, wenn fie nicht die Roth jur Arbeit treibet, und baher ihre Abeit nicht mit foldem Rleiffe verrichten, auch nicht fo eigen machen wie fiche gebühret. \$. 378.

Warum ber Lohn nicht zu noch zu= fegen.

5.378. Es ist dem Leben nichts gefähr= Was für licher als die Pest und andere ansteckende Anstalten Kranckheiten. Derowegen hat man nicht wieder Peft allein dieselben zu verhüten; sondern, wo und andes re Rrancts sie aus Unvorsichtigkeit eingeschlichen, ben beiten zu Zeiten wieder abzuwenden (370.). Und machen. da überhaupt aus Kranckheiten endlich der Tod erfolget, auch ein kranckes Leben keis nem Leben gleich zu achten ist, indem ein trancker nicht geschickt ist, seinen Berrichtungen gebührend vorzustehen, ja unterweis len vermögende Leute durch viele und lange wierige Rranckheiten in einen durfftigen Bustand gerathen; so hat man bende Borsor= ge ben allen Kranckheiten überhaupt zu bes zeigen. Man kan dieses auch noch durch einen allgemeinen Beweiß auf folgende Weise zeigen. Ein seder Mensch soll nach Gesundheit streben, und Kranckheiten zu entgehen suchen (§. 447. Mor.). Derowes gen da man im gemeinen Wesen dergleis chen Anstalten zu machen hat, daß ein jeder dazu alle nothige Gelegenheit und Mittel finde (5.272.); so hat man auch Anstalten wieder die Pest und ansteckende, auch alle übrige Kranckheiten zu machen, wodurch sie theils verhütet, theils wieder abgewendet werden.

1.379. Wenn man Kranckheiten verhüs Wie tenwill, so muß man die Ursachen aus dem Krancks Wege räumen, dadurch Kranckheiten ents beiten zu stes verhüten. Borforge wegen Speiffe und Trance.

fteben: Und demnach gehoret auch bieber. was furt porbin wegen der Unftalten bene gebracht worden, daß fich niemand ju tobe, auch nicht ungefund arbeiten foll (\$.377.). Die Menfchen werden franct megen unge funder Speife und Eranct, die fie entroeder aus Doth, als j. E. in theurer Beit. oder auch aus Unwiffenheit und Wolluft, als 1. E. wenn fie überflußig Doft effen, genieffen. Demnach bat man Dabor ju forgen, daß an nothigen Dabrungs-Dit teln fein Mangel fen, fondern ein ieder por einen billigen Dreif befommen tan, mas er jur Leibes Mahrung und Nothdurfft no. thig hat. Absonderlich folte man auch auf Borrath bedacht fenn, Davon man in theuren Beiten denen, die nicht reich find, um einen maßigen Preif überlaffen tonnte,was fie brauchen: wovon nach Diefem ausführlicher foll geredet werden. Huch bat man fleifige Aufficht nothia, baf feine ungefunde Speise auf den Marcft gebracht, in 2Birthebaufern und Babrfuchen Die Speife recht zubereitet, die Bierbrauer und Schencten für einen guten Trancf forgen, abson-Derlich aber die Weinschencken den Wein nicht verfalschen und verderben. Und bainfonderheit übermäßiges Freffen und Cauffen der Befundheit fchadet ; fo hat man auch Dagegen, absonderlich wieder Die Eruncfenheit, Unftalten ju machen: und haben

jugleich die öffentlichen Lehrer die Schandlichkeit dieses Lasters mit Nachdruck vorzus stellen (§. 318.). Unreine Lufft ist der Ges Vorforge sundheit gleichfals zuwieder. Go hat Gau-wegen reiger in seiner Mechanick des Feuers oder ner Luffc. dem Tractat von Erbauung der Camine p. m. 55. & sq. angemercket, daß er ben der alten Art der Camine, wo die Lufft den gangen Winter über in dem Gemache eingeschlossen verbleibet, stets mit Schnupffen, Husten und Flussen beschweeret worden; von dergleichen Zufällen er nichts mehr ers fahren, als er durch seine neue Art der Ca= mine täglich neue reine Lufft in das Zimmer Es wird aber die Lufft unreis Ursachen bekommen. ne und ungesund theils auf den Straffen, der ungetheils in den Gebäuden entweder im Hof. sunden fe, oder in den Gemächern. In Gemas chern wird die Lufft unreine von den Ausdunstungen aus den Leibern der Menschen und der Thiere, ingleichen der Speisen und des Tranckes, absonderlich wenn die Ge= macher stets zu sind, daß die Lufft nicht durchstreichen und sich erneuren kan, daben auch die eingeschlossene Lufft entweder durch die Dige im Sommer, oder durch frarckes Ginheißen im Winter sehr erwarmet wird. Un anderen Orten des Gebäudes wird die Lufft stinckend theils durch die heimlichen Gemächer, theils wenn man andern Une Nath nicht ben Zeiten wegschafft und es über-

all

Rugen ber Bauts Runft.

Ginrich. sing ber Gaffen in einer Stabt.

all reinlich balt, theils wenn fein freper 3us fluß von der Lufft ift, und alfo die Lufft uberall gleichfam eingeschloffen bleibet. Diefen Befchweerlichkeiten fan nicht anbers als burch die Bau-Runft abgeholffen merben. Und bemnach bat man im gemeinen 2Befen ju beranftalten, baf bie Bau-Runft immer mehr und mehr in Aufnahme gebracht und, mas nugliches darinnen erfunden morden, ben Erbauung der Gebaude, fo viel nur immer moglich, angebracht merbe. Es bat lanaft Vitruvius lib. I. c. 4. erinnert. Daf die Eufft auf den Saffen ungefund wird, nachdem fie von Winden aus gewiffen Segenden fonnen durchftrichen werden. Und Deswegen ift nothig, daß, wo man eine Stadt von neuem anlegen foll, man für als len Dingen die Befchaffenheit der Winde aus den verfchiedenen Begenden fich befandt machet, theile durch Die Erfahrung, theils auch durch dasienige, mas bon ihren Gigen. Schafften andersmo (Geor. S. 217. & fg. ) gelehret worden, und nach Diefem Die Baffen fo einrichtet, daß die ungefunden Win-De Diefelben nicht fren Durchftreichen tone nen, folgende Diejenigen, welche ihrer Berrichtungen halber auf der Baffe geben muffen, nicht bon ihnen befchweeret merben-Es wird auch bie Lufft auf den Baffen uns reine durch den Unflath, der dafeibit liegen

Barum Die Gaffen rein ju balten.

bleibet. Und bat man bannenbero fieifige

Aussicht zu haben, daß die Gassen bestans dig sauber und reinlich gehalten werden, auch man allen Unflath ben Zeiten hinaus schaffe: wozu nach den Umständen des Ors tes nothige Unftalten zu machen find. Wie- Warnne drige Affecten, Kummer und Verdruß Kummer sind der Gesundheit des Menschen sehr und Vernachtheilig. Derowegen hat man ben al. druß ab-len Anstalten dahin zu sehen, daß nieman- zuwenden. den dadurch mit Grunde der Wahrheit zu einigem Berdrusse und wiedrigen Affecten Anlaß gegeben, auch niemand ohne seine Schuld und ohne dringende Moth in Rummer und Gorgen gestürtet werde. Und da absonderlich viel daran gelegen ist, daß Leute, die dem gemeinen Wesen viel Nuten schaffen, ben guter Gesundheit sich besinden: so hat man auch sie in allen ders gleichen Fällen, so viel nur immer möglich ist, zu schonen und dahin zu sehen, daß sie in einem vergnügten Zustande sich befins den: wozu noch ferner dieses kommet, daß Kummer und Verdruß hinderlich sind, in den Verrichtungen, und daher in solden Fällen, wo auf ihnen das gemeine Beste beruhet, der gemeinen Wohlfahrt hochst nachtheilig. Und da das Gemuthe Warum des Menschen durch eine anmuthige Gesells zu Gesells chafft ermuntert wird, auch andere Er= schafften göslichkeiten dazu das ihrige beytragen; so und Erist zugleich mit darauf zu sehen, daß man gößlich:

### 352 Cap. 3. Von der Binrichtung

keiten An, ju dergleichen Sefellschafften und Ergoblag ju ge- lichkeiten Belegenheit finde: woben bod ben. aber nicht geringe Sorgfalt von notben ift, daß. aller verderblicher Mifbrauch daben vermieden werde. Es find aber viele Segenheiten, die man zu dergleichen Frade

Was für Ergötlichs keiten im gemeinen Wesen statt fins ben.

Ubungen für bie Sugend.

lichfeiten geben fan. Ge geboren bieber Die Barten, Spagierfahrten, Comodien und Pragodien, Spiele, Muficfen, Bante und mas dergleichen mehr ift; bon melden al-Ien insbefondere gar viel querinnern mare menn es unfere jesige Belegenheit leiben Die alles ohne Unterfebeib mee molte. gen Des Difbrauches verwerffen, geben meiter als fie follen. Und meil auch in ber erften Aufergiebung gar viel bara gelegen. bak man nicht zu zartlich eringe und allerband zu vertragen abgehartet mer De: fo bat man zu bierzu Dientichen Ubungen aute Unftalten zu machen. Es ift nehme lich ju überlegen, mas für Ungemach in den Berrichtungen Des menfehlichen Lebens einem begegnen fan, und bergleichen ju bertragen muß man bon Rugend auf nach und nach angewohnet merben. Ge ift mohl mahr, baf Eltern und Diejenige, welche ber Aufergiebung ber Rinder porfteben, in Diefem Stucke Das befte thun tonnen: al lein es finden fich boch auch in allen Rallen Belegenheiten durch offentliche Unital etmas bienfames auszurichten.

begreiffet über dieses ohne mein Erinnern, Warum daß man im gemeinen Wesen nicht eher die Medi= guteAnstalten wieder die Kranckheiten ma- cin zu perchen kan, als bis man weiß, aus was für fectioni-Ursachen alle Arten der Kranckheiten entste. Und demnach ware viel daran gelewenn man die Medicin in diesem Stucke zu mehrerer Gewißheit brachte; welches eine Arbeitist, die mit für die Academie der Wissenschafft gehöret (5.300.). Es Vorsorge können auch die Kinder öffters in Mutter= für die Leibe verwahrloset werden, und zu einigen Schwan-Kranckheiten einen Unsat bekommen, theils wenn die Mutter wehrender Schwangerschafft damit behafftet, theils wenn sie sich jur selben Zeit nicht gebührend verhalt: welches an seinem Orte deutlicher wird gezeiget werden. Und also geben die Schwanges ren eine neue Gorge an die Hand, wo man nichts verabsäumen will, was in unserer Gewalt stehet. Es dürfften vielleicht einige Warum meinen, man erfordere gar zu viel von des der Autor meinen, man ersorvere gat zu viel von de so viel zur nen, welche die Aufsicht für die gemeine Gorge de= Wohlfahrt haben; andere werden es gar rer, die verlachen, weil sie täglich erfahren, daß regieren, man hierauf nicht siehet. Allein ich scheue erfordert. mich nicht zu behaupten, wozu ich guten Grund habe, es mag üblich seyn, oder Ich habe mich niemahls darum nicht. bekummert, ob ich von Unverständigen getadelt, oder verlacht werde, und richte meis (Politick)

meine Lehren nicht barnach ein, wie fie Diefem oder jenem gefallen mogen. gebe jest feinen Befchicht . Schreiber ab. der bloß erzehlet, mas im Brauch ift : fon-Dern vielmehr einen Weltweifen, ber nach ber Bernunfft unterfuchet, wie alles be-Schaffen fenn foll, und von jedem, mas er antrifft, den Grund fuchet, marum es befteben fan. ABas ich bier in einem befon-Deren Ralle erinnere, ailt burchgebende in allen übrigen. Unterdeffen fonnte ich auch gar leicht burch Erempel bestätigen, mas ich megen der Unftalten erinnert, Die man für fcmangere Weiber machen foll, Damit fie gefunde, moblaeftaltete und geare tete Rinder gebahren. Die Ginefer, fonderlich die alten, halt man fur die besten Staats-Leute : Gie haben aber Davor Gor. ge gerragen, (a) und mer geschickt ift burch reiffes Nachfinnen den Grund ihrer Unftal. ten ju erreichen, der foird finden, daß fie bochft vernunfftig find, unerachtet fie vielleicht andere, Die nur alles obenhin angufeben gewohnet find, verlachen durfften.

Bie Kranck, heiten abzuwenden.

\$. 380. Da man fo groffe und viele Corgfalt von nothen hat Kranckheiten zu verhüten (§. 379.); die Kranckheiten aber gefährlicher find, wenn sie schon da find, als wenn man sie nur beforget: so muß man auch im aemeie

<sup>(</sup>a) Schola parvulorum c. r. 6. 2.

gemeinen Wesen zu Abwendung der Kranck Vorsorge heiten alle nothige Mittel finden. Zu dem wegen Ende hat man verständige und erfahrne verständis Aerste und Wund-Aerste von nothen, und ger Mers demnach darauf zu sehen, daß niemanden Wund-Kranckheiten zu curiren zugelassen werde, Nerpte von dem man nicht genung versichert ist, er verstehe, was dazu erfordert wird, und sen geschickt seine Kunstzuüben. Hieraus nun erwächsen dreyerlen Arten der Anstals ten. Die ersten gehen da hinaus, daß man alle Gelegenheit findet zu lernen, was einem, der die Runft treiben will, ju wissen nothig ist: die anderen hingegen zeigen Gelegenheit, die angehenden Aertte und Wund-Aerste geschwinde zur Erfahrung zu brins gen, und endlich die dritten, wodurch man versichert wird, daß einer, der die heilsame Runst treiben will, dazu daß nothige Geschie ckehabe. Es ist aber hierben sehr viel daran Warum gelegen, daß man die heilsame Kunst und die Dealle andere dazu dienliche Künste und diein in Wissenschafften inAufnahme zu bringen su me zu chet:welches abermahls eine Arbeit ist, welche bringen. derAcademie der Wissenschafften zu verzichten oblieget, wiewohl auch ein jeder, der mit der heilsamen Kunst umgehet, das seine dazu Warum beytragen kan. Da nun durch unerfahrne nicht un-Aerste viel Unheil angerichtet werden kan, tüchtige indem sie die Patienten theils um ihre Berzu Docto sundheit, theils um ihr Leben bringen, und ribus zu also promoviren.

alfo ihrer Absicht gant juwieder bandeln: bingegen nad) unfern Gitten jum Curiren gefchicft gehalten wird, der auf einer Univerfitat Doctor worden; fo bat man in eis nem mobibeftellten gemeinen Befen Berfieaung zu thun, daß man auf Universitaten nicht untuchtige leute ju Doctoribus, am allermenigften aber ju Professoribus ma chet, auch wo man befindet, daß einer, melcher feine Runit nicht verftebet, jum Dollor aemachet worden, folches fcharff ahndet, 3. . ben doppelter Straffe deffen, mas er gegeben, ja noch mohl ben barterer Straffe. absonderlich wenn man fiehet , daß auf einer Universität bas Doctor-Machen zum Grmerb gemacht wird, und man besmegen Die verliebene Betvalt um fchandlichen Se winns Willen migbrauchet. Weit man megen ber über diefes gemiffe Urgenepen nothia bat. mo man die Rrancfheiten curiren foll : fo bat man auch darauf ju feben, bag nicht allein Urgenepen, welche man nothig bat, ju jeder Beit ju betommen fenn, fondern auch eine jede von ihnen auf geborige Beife aubereitet worden. Und Damit man beffen defto verlicherter fenn fan, fo muffen 21pos thecken aufgerichtet und zu gewiffen Beiten befichtiget werden, bamit man in Erfahe rung tomme, ob alle nothige Urkenepen darinnen vorhanden, und ob fie auch aut und tuchtig find. Weil gefahrliche Rranct.

beiten

23orforge MrBe: nepen.

heiten gemeiniglich von armen Leuten den Aufrich= Ursprung nehmen, welche sich in ihrer tung der Rrancheit nicht halten können, wie sichs Lazareter. gebühret; so hat man nicht allein besondere Derter, die man Lazarete und Rranschen, die man Lazarete und Rranschen, daman dergleichen arme Patienten hindringen und nach Nothdursst verpstegen kan; sondern auch Anstalten zu machen, daß arme Patienten an Rath, Arheneven und anderer nöthiger Pstege keinen Mansgel haben; und hat man hierbey wohl acht zu haben, daß diese Wohlthaten bloß denen zu statten kommen, die sie nöthig haben (S. 962. Mor.).

5. 381. Weil aber unter allen Seuchen Wie die und Kranckheiten einem Staate nichts ge= Pest zu fährlicher ist als die Pest, massen die Er verhüten fahrung lehret, daß dadurch viele tausende und abzu= in kurker Zeit hingerafft werden, und sols wenden. dergestalt ein Staat von Unterthanen gang entbloset wird, auch keine Seuche leichter als diese anstecket; so hat man am allere meisten zu sorgen, daß die Pest aus einem Staate wegbleibe, und woferne sie einreise sen will, diesem Ubel ben Zeiten vorzubeugen. Damit man nun verhüten kan, daß keis Warum ne Pest entstehe; so hat man mit Fleiß Historien die Ursachen zn untersuchen, woher sie kom= von der met. Wiederum daß man ihr desto besser Pest zu 

derselben fleißig zu beobachten. Und zu diesem Ende sollte man die Historien von der Pest sorgfältig sammlen, und verstäns dige Leute, absonderlich erfahrne und geübte Medici, welche an Orten sich befunden, wo Die Pest gewesen, sollten mit allen Umstans den, was vorgegangen, auf das genaueste beschreiben. Mehmlich die Historien von der Pest geben den Grund zur Wissenschafft davon, bende aber zusammen den Grund zu denen nöthigen Anstalten. Und siehet man nicht allein hieraus, sondern auch aus allerhand andern Materien, die in der Politick abgehandelt werden, daß die Wahrheiten, die hieher gehören, viele andere Wif senschafften voraus seken, wenn man sie grundlich abhandeln will. Damit man nicht selbst zu Pest und ansteckenden Kranckheiten Anlaß gebe, hat man in theuren Zeiten zu vere mitteln, daß arme Leute, die nicht so viel erwerben können, als das Brod kostet, nicht genöthiget werden, aus Mangel ungewöhne liche Speissen zu effen. Wenn garftige fin ckende, nebelichte oder sonst feuchte Lufftzu Kranckheiten Anlaß geben will, hat man die Lufft in denen Gemächern durch Ausräuchern zu reinigen, und überhaupt alle mahl dahin zu sehen, daß man reine und gefunde Lufft in den Zimmern bat, wozu die Bau-Kunst ben Einrichtung der Camine und Defen Anlaß giebet (5.390. Archit, ei

Wie die Ursache der Pest aus dem Wege zu käumen.

vil.). Wenn eine Seuche unter das Wieh Vorsorge kommet, muß man nicht allein Aufsicht has ben der ben, daß kein Fleisch von ungefundem Wiehe Geuche auf den Marckt kommet; sondern auch selbst unter dem das umgefallene Wieh mit Haut und Haare an einem freyen Orte tief vergraben wers de, damit dadurch die Eufft nicht angesteckt werden kan. Mercket man, daß verdache Anstalten tige Kranckheiten sich in einigen. Ortern her, ben sich vor thun, so muß man weder Personen, noch ereignen. Sachen daher eintassen, indem bekannt, wie die Pest sowohl durch Personen als Sachen sich aus einem Orte in den andern bringen lässet. Gobald die Pest in einem Orte einreissen will, hat man bald die Hauser, darinnen sich die Pest ausert, zuzunas geln, alle Personen, die sich darinnen befins den, aufferhalb der Stadt in frene Lufft zu bringen, und ihnen daselbst nöthige Vers pflegungzu verschaffen. Auch mussen die todten Leichnamme im fregen Felde tief unter der Erde vergraben werden, damit nicht durch ihre Fäule die Lufft weiter angesteckt Und weil gemeiniglich die Pest ben gemeinen Leuten überhand nimmet, die entweder sich nicht halten können, wie sie sole ten, oder ben denen es in ihren Häusern und Wohnungen sehr unreine ist; so hat man dergleichen Leute' theils in Lazarethe und Krancken-Hospitäler zu bringen, theils ihnen nothige Verpflegung in ihren Häusern 3 4

au verfchaffen, theils auch, fo bald verdachs tige Rrancfheiten fich bervor thun, ju berordnen, daß alle Saufer gefaubert, und von reiner Lufft durchitrichen werden. führen wir als Erempel an, wie man aus Den Siftorien von der Deft nothige Regeln zieben foll.

Mas mes bes. Ubun: gen ju ver: anftalten.

5. 382. Der Menfch foll nach Gefchicf. gen berBeis lichfeit des Leibes trachten, das ift, eine Fertiafeit erlangen, feine Bliedmaffen in eine folche Bewegung und Stellung ju bringen, mie es Die Bollfommenbeit der Geele, und Die natürliche Bollfommenheit Des Leibes Da nun diefe erfordert (6.446. Mor.). Fertigfeit nicht anders, als durch Ubung.er. langet mird (S. 525. Met.): fo muß man auch in dem gemeinen Wefen allerhand Selegenheit ju allen nublichen Ubungen bes Leibes finden (S. 272.). Und zu dem Ende muffen allerhand Exercitien-Meifter beftel-

Mas mer gen ber Meifter gu bebencten.

Exercitien: let, auch bequeme Derter angeleget und gefebicfte Bebaude aufgeführet merben, mo man unter ihrer Unführung ben Leibess Damit aber nies Ubungen obliegen fan. mand bon diefen Leibes. Ubungen gurucke bleibet, der nicht allein dazu Luft, fondern fie auch von nothen bat; fo follen die Exercitien=Meilter mit Befoldung berfeben, und Die dazu nothigen Gebaude auf öffentliche Es ift aber leicht Urten ber Roften gehalten merden.

Exercitien, zu erachten, daß, auffer den gewöhnlichen leibese

bes - Ubungen, als Reiten, Fechten, Tan- so einzu= ten, noch viel andere seyn können, die zum führen-Theil mehr Nugen als diese haben. Es wa. re z. E. höchst nöthig, daß man die Jugend in allerhand Mienen und Geberden, in Beränderung des Ganges und der Sprache, nach dem Zustande des Gemüthes und ans deren dergleichen Dingen, übete: welches sie nach diesem in vielen Fällen des menscho lichen Lebens nußen könnten. Jedoch muß wohl darauf gesehen werden, daß man sich nichts gezwungenes angewöhne (§. 215. Dieher gehöret auch die Runft zu schwimmen, zu rennen, zu schiessen, zu ringen, Hiße und Frost, Hunger und Durst zu vertragen, und was dergleiehen mehr ist. Gleich wie aber der Mensch in allem, was Vorsicht ervornimmet, auf die Haupt-Absicht seines so daben Lebens zu sehen hat (§. 40. Mor.); so hat nothig. man wohl zu überlegen, was für Ubungen einem in seiner kunfftigen Lebens-Art sonderlich dienlich seyn können, und daßer sich derselben für andern zu befleissen angelegen seyn lasse, ihn anzuhalten: welches auch schon aus dem folget, was anderswo (s. 448. Mor.) erwiesen worden.

S. 383. Der Mensch soll sich in keine Ge. Wie Sissahr wagen die Gliedmassen des Leibes cherheit im entweder zu verderben, oder zu verlie. Gehen und ren (S. 449. Mor.). Da man nun durch Fahren zu Fallen leicht Schaden nehmen kan; so hat erhalten,

35

man

### 362 Cap, 3. Von der Binrichtung

Bebreets: Beibes In perbuten.

man auf Gicherheit im Beben und Rablichteit bes ren fomobl auf den Gaffen, als Straffen ju feben, und ju diefem Ende Die Bege ju beffern, Die Baffen mobl zu pflaftern, menn es in dem Binter glatt gefrieret, Das Gis einzuhauen, Brucken und Stege wohl zu befestigen, Die Ereppen in offentlichen und gemeinen Gebauden jum fleigen bequem au erbauen, und mas dergleichen mehr bierju etwas beptragen fan. Ge laffet fich Diefes auch aus allgemeinen Brunden er-Man foll im gemeinen Wefen die Gluckfeeligfeit ber Menfchen beforbern ( S. 227.) und bannenbero alles verbuten, mas Migveranugen ermecken fan (6.52. Mor. & 6. 446. Met.). Meil nun alles. was unbequem ift, Difvergnugen brinaet: bingegen mas bequem ift, wo nicht Bergnugen gewehret, Doch Diffvergnus gen verhutet, wie ein jeder leicht ben fich felbit erfahret (§. 325. Met.); fo muß man auch im gemeinen Wefen fur alle Bequemlichkeit forgen, fie mag Rabmen haben, wie fie will, folgende auch für die Bequemlichkeit im Beben und Rahren und alles dasjenige, mas fie auf einige Urt und Weife befordert. Beil es aber agr Digfeit ber leichte ju gefcheben pfleget, bag man theils ben feiner ordentlichen Arbeit, theils auch burch allerhand andere Bufalle, welche aus der Erfahrung gur Snuge bekandt find,

Mothwen: Munbs Mertte und Rranden So fritaler.

Gdia.

Schaden an den Gliedmassen des Leibes nehmen kan, indem sie entweder verrencket oder zerbrochen, oder verwundet werden, oder sonst ein boser Schaden hinein kommet; so hat man ju dem Ende erfahrne Wund=Aerste nothig, auch besondere Hospitaler, darein man dergleichen arme Patienten bringen und euriren kan. weil dergleichen Zufälle gemeiniglich arme Leute zu betreffen pflegen, die mit schweerer Arbeit umgehen, auch sich sonst nicht in als lem in acht nehmen können, wie es wohl fenn solte; so toll ihnen in solchen Fallen ent= weder von Wund-Aerhten, die zu dem Ende besoldet und verpflichtet, und deren Euren und Verhalten daben zu Zeiten untersuchet werden, umsonst Hulffe geschehen, oder man muß aus besonderen dazu verordneten Kosten ihnen zur Eur nöthige Mittel angedeven lassen. Es wird jeder leicht sehen, Besondere daß diese Art der Allmosen höchst nöthig Art der (S. 961. Mor.), und dem Staate weniger Allmosen. beschweerlich sind, als andere. Denn wenn arme Leute Franck und gebrechlich werden, so sind sie zur Arbeit ungeschickt. Da sie nun alsdenn nichts erwerben können, oder wenigstens nicht so viel als sie nothig haben, so mussen sie sich von Rechts. wegen auf das Betteln legen (s. 964. Mor.). Weil sie nun eher die Leute zu Mitleiden bewegen, als andere, die, weil sie gesund aus= sehen,

# 364 Cap. 3. Von der Ginrichtung

Mor.); fo betteln fie nachdem mehr als fie nothig baben, und merden aus Molluft lieberlich, ia menn fie auch noch etmas zu are beiten geschicft maren, gefället ihnen both Das faule Bettel-Brod beffer, als mas fie perdienen follten. Und foldbergeftalt bat Das gemeine Wefen einen brepfachen Cogben, nehmlich ber eine entftehet aus bem unnothigen Betteln, Der andere aus perfaumeter Arbeit, und Der dritte aus bem liebere lichen Leben und Daber rubrender Berfitrung anderer. Meil endlich ufftere Rine der theils aus Unachtsamfeit Der Gitern. theils aus Machlakiafeit, auch mobl gar aus Muthwillen und Bofbeit Des Befin-Des in Diefem Stucke permabriofet merben : fo follten auf folche Bermabrlofung nach

Borforge für gefun= de Glied= maffen der Kinder.

Was wegen Nahrung und Kleidung zu beforgen. mit Ernst darüber gehalten werden (§ 345.).
§. 384. Da ma jur Nothdurste des Leibes Speife, Eranck und Kleidung brauchet, auch ein jeder verbunden ist, ben Nahrung und Kleidung sich nach seinem Stande ju richten (§. 458. 492 Mor.); so hat man nicht allein zu veranstalten, daß ein jeder alles dassenige für einen billigen Preiß haben kan, was er zu seiner Nahrung und Kleidung brauchet, sondern auch darauf acht zu haben, daß sich niemand weder in Essen und Erincken, noch in Kleidung brauchen, noch in Kleidung

Befinden Straffen gefetet (S. 357.) und

dung über seinen Stand erhebe. In der Was zu ersten Absicht muß man an einem jeden Or- thun, das te so viel möglich ist, alle Handwercker mit man und Handthierungen haben, die man zu alles vor standmäßiger Mahrung und Kleidung, auch Preis has anderen, damit verknupfften Bequemlich-ben kan. keiten des Lebens von nothen hat, und muß sen diesenigen, welche Handel treiben, alle Waaren führen, die dazu dienen, und in solcher Menge, als sie nothig sind. Gleich wie es nicht ein geringer Verdruß ist, wenn man etwas nicht bekommen kan, so man haben will und nöthig hat: also ist es im Gegentheile nicht allein ein Mangel des Perdrusses, sondern auch, wenn man es bedencket, ein Vergnügen, wenigstens ein Mittel zum Vergnügen, wenn man so gleich haben kan, was man nothig hat, und gerne haben will. Was aus der tag= lichen Erfahrung erhellet (S. 325. Met.), darff nicht erst durch weitlaufftige Gründe bestätiget werden. Weil nun das Vergnügen die Slückseeligkeit des Menschen, und der Mangel des Misvergnügens den Mangel der Unglückseeligkeit ausmachet (§. 52. 61. Mor.): so wird auch hierdurch ein Theil der Unglückseeligkeit abgewendet und hingegen die Glückseeligkeit ver= mehret: worauf man bey allen Anstalten im gemeinen Wesen zu sehen hat (5. 215.). In der andern Absicht hat man gewisse Wis-Speis brauch in

Mahrung und Kleis dung zus perbuten.

Speifen und gemiffen Erancf einigen # verbiethen , absonderlich ben offentlichen Saftgebothen, als auf Sochzeiten, Rind taufen und fo weiter. Und geboret auch bieber Die Rleider Dronung, melche fo mobl als die Ordnungen megen Speife und Francf nicht allein nach bem Bermogen, fondern auch nach bem Stande einjurichten (S. 458. 492. Mor.). aber perfchiedene Urfachen, marum man über diefe Ordnungen feft ju balten bat. Ubermuth im Tractiren und Rleidung bringet nicht allein Berfchmendung jumege. modurch viele fomobl für fich an den Bettelftab gerathen, als auch andere, Die fie um das ihrige betrugen, baran bringen: fondern es erwechet auch Difgunft ben an-Dern. woraus ferner Saf (5. 454. 460. Met.) und Reindschafft (6. 778. Mor.) et. Dierzu fommet, daß einer ben andern durch fein Exempel ju Ubermuthe im Fractiren und Rleidung verleitet: benn Die Menfchen find fo gegrtet, daß fie nicht gerne fonderlich ihres gleichen, etwas nachgeben, fondern vielmehr fich bobern, als fie find , ju gleichen trachten. Weil aber niemand fich feinem Stande gemaß in Mabrung und Rleidung aufführen Pan . er habe benn die nothigen Mittel dagu; fo hat man auch um beswillen die Bedies

nungen mit binreichenden Befoldungen au

Ders

Was Ubermuth in Tractiren und Kleidung Ichabet.

versehen, und sowohl der Arbeit, als den Waaren einen solchen Preiß zu setzen, das ben einer zu einer standmäßigen Aufführung Mittel findet. Ich weiß wohl, daß De man einige in den Gedancken stehen, als wenn in Nahman in Nahrung und Kleidung bloß auf rung und die Nothdurfft sehen solte, und das übri- kleidung ge alles für Ubermuth auslegen: allein mich die Nothdüncket, es lasse sich gar leicht zeigen, durfft zu daß sie sich in ihrem Urtheile übereilen. seben hat. Wenn man weiter nichts verlangte, als was zur Mothdurfft des Lebens nothig ist; so wurde die groste Zahl der Handthierun. gen wegfallen, und dadurch viele keine Arbeit haben, wodurch sie verdienten, was die Nothdurfft erfordert. Ja die Menge der Menschen hat sie eben aus Nothwens digkeit aufsallerlen Arbeit dencken gelehe ret, darauf sie sonst nicht wurden kommen senn, wenn sie ben dersenigen Arbeit ihr. Auskommen hatten finden können, welche jur Nothdurfft des Lebens genung ist. Es Db man ist wohl wahr, daß die Reichen denen Ar- denen, die men mit Allmosen aushelffen könnten: al. arbeiten lein zu geschweigen, daß der Bissen Brod, ber etwas den man verdienet, einem ehrliebenden zu verdies Gemuthe besser schmecket, als den er er, nen, als betteln soll, so hat man auch niemanden Allmosen ohne Noth Ursache zum Müßiggange zu geben soll. geben, als woraus viele Laster zu erfolgen Uber Diefes sind pplegen (§.530, Mor.). auch

auch einige Handthierungen nothig: allein wenn sie bloß die Arbeit verfertigen solten. die man zur Nothdurfft des Lebens ges brauchet, wurden sie daben ihr nothdursf tiges Auskommen nicht finden. Dieher gehören z. E. Rupfferstecher und Rupfferdrucker, ingleichen diesenigen, welche einige Arbeit zu mathematischen, physicalio schen und andern Instrumenten verferti-Endlich vergessen sie auch, daß eine unschuldige Lust, das ist, eine Lust, die zwar vergänglich ist, aber doch nichts wiedris ges nach sich ziehet, mit zu der Glückseeligkeit des Menschen gehöret (g. 52. Mor.), und folgends diejenigen zu weit ges hen, welche sie schlechterdinges gant verwerffen.

Einrich= tung we= gen des Alls mosens.

g. 385. Wenn Leute sich sinden, welche aus Mangel des Geldes und Unvermögen, oder auch aus Mangel der Gelegenheit, nicht erwerben können, was zu ihrer Nothdurskt erfordert wird, oder wenigstens nicht so viel, als zu ihrem nöthigen Auskommen gehöret; so sollen andere, die vermögend sind, diesem Mangel abhelsken (§. 961. Mor.). Und demnach hat man Anstalten zu machen, daß sowohl diesenigen, welche nicht genug erwerben können, eine Zubusse sekommen; als auch die andern, die gar nichts vor sich bringen können, nach Nothdurskt versorget werden. Da aber nie

niemand Allmosen zu fordern berechtiget ist, als der Mangel an Nothdurfft leidet, und durch eigene Kräffte daraus nicht kommen kan (§. 964. Mor.); so hat man an meisten davor zu sorgen, daß die Alle mosen nicht an unrechte Personen koms men. Weil nun ben dem Betteln viel Warum men. Wen nun den vem Settem vier das Bet-Unterschleif geschehen kan, daß nehmlich teinabzuentweder Leute betteln, die es nicht nothig schaffen. haben, oder auch einige mehr betteln, als zu ihrer Nothdurfft gehöret, indem nicht ein seder in den Umständen ist, da er den Zustand des Bettlers recht erkundigen könns te, über dieses auch ein Bettler mehr Ges hore findet als der andere, ob er gleich nicht so nothdurfftig ift, weil er geschickter ist entweder von Ratur, oder auch durch seis ne Ubung den andern in einen dienlicheu Affect zu bringen, dadurch er zur Mildigs keit bewogen wird, und in diesen und ders gleichen Fällen das Allmosen weder an die rechten Personen kommet, noch nach der Billigkeit unter die Dürfftigen ausgetheis let wird; so soll man im gemeinen Wesen das Betteln gar nicht verstatten, sondern vielmehr auf Anstalten bedacht seyn, da dieser Unterschleif verhütet wird. Ich has be gesaget: man sen nicht immer in den Umstanden, da man sich des Zustandes eis nes Bettlers erkundigen kan. Denn weil auch der Recht hat zu betteln, der zwar ar-(Politick.) Ma beis

### 370 Cap. 3. Von ber Binrichtung

beiten fan, aber feine Gelegenbeit barn fin-Det oder nicht fo viel mit feiner Arbeit por fich bringet, als feine Mothburfft erforbert (S. 964. Mor.); fo fan das aufferliche 21ne feben eines Bettlers einen leicht auf Die Ge-Dancfen bringen, als menn er bas Allmofen nicht mithia batte, ob er es aleich bochft be-Durfftigift. Daman aber in feinem Ralle meif, mas ein Durfftiger icon ben anbern erbettelt: fo fan man auch nicht urtbeilen. ph er febon genung erbettelt, oder noch ein mehreres zu feiner Dothburfft gebrauchet. Bewif! Die Erfahrung lehret in groffen Stadten, daß dem Alugenscheine nach Die Durfftiaften Bettler, weil fie elende und ges brechlich find, nicht jur Nothdurfft fondern gur Wolluft betteln und mit dem Allmofen Ubermuth treiben. Sierzu fommet noch Diefes, daß wir auch nicht miffen. ob es an dem fen, daß ein gefunder Bettler feine Arbeit friegen fonne, oder ob er nicht vielmehr lieber aus Faulheit das Bettel = Brod effen will : ingleichen ob fein Berdienft gu feiner Nothdurfft nicht hinreichet. Damit nun aber die aus diefen Urfachen nothige Unftalten auf geborige Urt eingerichtet mer den; fobat man einen Unterscheid zu machen unter den Perfonen, die Allmofen begehren. Entweder fie find vermogend au arbeiten, oder nicht. Gind fie vermogend zu arbeiten, fo haben fie entweder Luft me arbeis

arbeiten, oder sie wollen nicht arbeiten. Für Leute, die nicht arbeiten wollen, und sich aus Kaulheit auf das Betteln legen, und im Falle, daihnen das Betteln nicht ges stattet wird, oder sie daben nicht ihr Auss kommen finden, sich auf Vetrügen und Stehlen legen, mussen Jucht-und Arbeit- Norhwen-Bauser angeleget werden, da man sie digkeit der pur Arbeit mit Schlägen und Drohun- Arbeitgen, oder auch sonst harten Worten zwins Häuser. gen und für den verdienten Lohn nöthigen Unterhalt verschaffen kan. Man hat aber auch davor Sorge zu tragen, daß man Ars beit genung in solche Arbeit-Häuser bekom= men kan. Wenn Leute sind, die gerne arbeiten wollen, wenn sie nur Arbeit bes kommen können; so hat man darauf zu sehen, wie manihnen Arbeit verschaffe: wohin dassenige gehöret, was sthon oben (1.279. & seq.) ausgeführet worden. Für Nothwen-Leute, die gant unvermögend sind zu arbei- digkeit der ten, und keine Freunde haben, die sie ver- ler, forgen können, mussen Zospitäler aufge= richtet werden, darinnen man ihnen nach Nothdurfft Unterhalt giebet: wohin auch die Rinder-Bospitäler gehören, darinnen unmundige Warsen erzogen werden, deren Anverwandten nicht in dem Stande sind, sie zu erziehen. Für Leute, die entweder der Ar-Alters halber, oder aus Gebrechlichkeit und men-Hau-Schwachheit nicht so viel arbeiten können ser, 21a 2 als

als ihre Mothdurfft erfordert, muffen 21rs men Saufer aufgerichtet werden, ba man nach ihrem Bermogen ju arbeiten giebet und ihnen Unterhalt verschaffet. Dieher gehoren auch auf gewiffe maffen

Die Armen Schulen, darinnen die Rins

unb2lr. men. Schulen.

Maicht

der der Eltern, welche das Schulgeld nicht perdienen konnen, umfonst in allem, mas fie ju lernen nothig haben, unterrichtet wers ben. Fur die übrigen, benen durch diefe Unftalten nicht mag geholffen werben, bat fen-Amtes. Das Allmofen-Amt ju forgen, welches m bem Ende aufgerichtet wird, damit Diejes nigen, welche Allmofen nothig haben, fo

viel bekommen, als ihnen gebühret. laffen fich die Pflichten diefes Umtes und Die Daben nothige Einrichtung aus bemienis gen berleiten mas jur Gnuge jest ausgeführet worden. Es ift endlich ben Diefen Unitalten auch noch dieses nicht zu vergef

fen. Unterweilen haben einige ju ihrer 2/r. Mothmen. beit einen Berlag nothig und, wenn fie von Digfeit dem Gelde, mas fie dazu borgen, auch nur ber Ber. Die ordentlich gefesten Binfen abtragen follags: Caf= fen.

len, fo traget ihnen ihre Arbeit nicht mehr fo viel ein als fie ju ihrem Unterhalt pon nothen haben. Derowegen folte man auf folche Claffen bedacht fenn, Daraus man ihnen für geringere Intereffen Belber por ftrecfen fonnte. Bermogende Leute, Denen

an der Gicherheit ibres Beldes mehr als

an

an grossen Interessen gelegen, könnten darsein ihre Capitalien legen, und Stifftungen der Armuth zum Besten würden dazu anges wandt, wenn die Allmosen davon in das Allsmosens Amt gelieffert würden. Man wird sich nicht wundern, warum ich dieses hieher rechne. Der Nachlaß an den Interessen in Ansehung der Dürfftigkeit derer, die das Geld borgen, ist eine Art des Allmossens (5.960. Mor.).

Nahrung und Kleidung keinen Mangel gen Ackershabe; so muß auch der Acker, und Garten, und Baue, auch Viehz Gtande seine. Und wenn die Academie zucht, zu der Wissenschafften durch tüchtige Gründe besorgen.

Stande seyn. Und wenn die Academie der Wissenschafften durch tüchtige Gründe und Proben etwas von einer Verbesserung herausgebracht (s. 305.); so muß man solsches ins Werck zu bringen bemühet seyn. Seen dieses muß geschehen, wenn andere von einer solchen Verbesserung etwas darsthun. Und hat man den Fleiß derer zu beslohnen, die mit dergleichen nühlichen Ersinsdungen dem menschlichen Geschlechte dies nen, damit andere dadurch destomehr aufgemuntert werden, sich gleichfals in diesem Stücke um das menschliche Geschlechte verdient zu machen. Dingegen da es öffsters zu geschehen psieget, daß unbescheidene Leute sich den Trieb ihrer Assecten verleiten lassen, neue Ersindungen durch Schmähs

Na 3 Schriff=

Schrifften zu lästern; so solte man nicht verstatten, dergleichen Schrifften zu drucken (6. 806. Mor.), absonderlich da hiedurch viele abgehalten werden, nühliche Dingezu untersuchen, oder wenigstens, nachdem sie sie erfunden, der Welt kund zu machen. Man hat demnach darauf zu sehen, daß als les Land wohl angebauet, alle Wiesen wohl genußet und mit fruchtbahren Baumen bes setzet, die unfruchtbahren Oerter fruchtbar gemachet, allerlen Wiehe in der Mengeges zogen werde und was dergleichen mehr ift. Gewiß! auf die Besserung und richtige Verwaltung der Land, Wirthschafft hat man ein wachsames Auge zu haben, denn davon hat man den meisten Unterhalt zu gewarten.

Warunt Truncken= heit zu be= Araffen.

9.387. Weil die Trunckenheit eines von den schädlichsten Lastern ist (5. 473. & fegg. Mor.); so solte manes auch nicht einreissen und gemein werden lassen, und solchergestalt nach Beschaffenheit der Umstände Straffen darauf setzen (5. 343.). Trunckenheit machet den Menschen ungefund und zu seinen Bereichtungen untuchtig, bringet viele an den Bettelstab, und mas chet, daß andere, die Credit haben, vieles aufvorgen und fremdes Gut durchbringen. Alles dieses richtet im gemeinen Wesen viel Unheikan, wie man ben uns, da die Trunckenheit gemein ift, lender! täglich erfähret. Und demnach ist es billig, daß sie im gemeis nen

nen Wesen bestraffet werde. Man mochte Db dieses mar einwenden, daß, wenn die Trunckens ins Werck heit bestrafft werden solte, eigene Richter zu richten bestellet werden musten, die nichts als die möglich ses Laster untersuchten und bestrafften, und dannenhere gehe es nicht an/ daß man es mit einer burgerlichen Straffe belege. 211. lein es ist wohl zu mercken, daß die Trunckenheit ben uns nur aus übeler Gewohnheit gemein worden ist, und gar wohl rar wer-Den konnte, wenn man sich mit rechtem Erns fte derselben wiedersette. Absonderlich aber folten diejenigen bestraffet werden, die andere ben Gasterenen und anderen Gelegenheiten zur Trunckenheit nöthigen.

5. 388. Der Mensch soll auch nach einer Von Baus bequemen und standmäßigen Wohnung und Feuer. trachten (s. 509. & seqq. Mor.), und dan. Ordnunnenhero hat man im gemeinen Wesen auch gen. Bau-Ordnungen nöthig. Da nun in der Bau-Runst erwiesen wird, daß man auf Dreverlen ben jedem Gebaude zu sehen, nehme Nich auf die Festigkeit, die Bequemkichkeit und Schönheit (S.15.17.18. Archit, civil.); so siehet man hieraus, worauf man in Bau-Ordnungen zu seben hat. Unterdeffen ist Was in nicht zu leugnen, daß eines nothwendiger ist Bau-Ord= als das andere, und man nicht alle Kleinig- nungen zu keiten in Bau-Ordnungen bringen, sondern bringen. vieles dem Wiffen und Gewiffen der Baumeister und Werckleute übertaffen muß.

2194

#### 376 Cap. 3. Von ber Linrichtung

3. E. Estannichts grofferen Schaben anrichten als das Reuer. Diefes verwuftet nicht allein die Gebaube, fondern verzehret auch alles, was barinnen ift, und fan in wenigen Stunden offtere vermogende Leute, Die jum weniasten ihr autes Auskommen haben, wo nicht an den Bettelftab, boch gang herunter und in groffe Armuth brine Derowegen bat man nicht allein in gen. den Bau-Ordnungen hauptfachlich darauf ju feben, wie die Gebaube wider das Reu-Rotbmen. er anungfam vermabret merden: fondern auch über diefes gute Unftalten ju erdencken, wie die entstehende Feuers-Brunft bald mo ge wieder gelofchet werden, ehe fie weit um fich greiffet: wohin die Feuer-Ordnungen gehoren. Und weil offters durch Unachte famfeit Feuer beraus kommet, auch Das

bigfeit unb Befchaf: fenbeit ber Reuer: Orbnun. gen.

Ob man für bie Schonbeit ber Be baube gu forgen bat.

mehr die Berheelung des Feuers bestraffet merden (5. 357. 358.). Bielleicht merden einige meinen, mit der Schonheit Der Bebaude habe es eben nicht viel zu fagen. Dan Fonnte in einem fcblechten Bebaude fo gluct. feelig leben, als in einem fcbonen, wenn man nur fonft fein autes Mustommen bat, und bon Gorgen und Rummer frevift. 3a man wird fich auf die Erfahrung beruffen : Der grofte Theil der Menfchen mobnet in fcbleche

burch überhand nimmet, wenn man es verbeelet und felbft lofchen will; fo foll nicht allein die Bermahrlofung, fondern noch

ten

ten Bebauben, und doch find diejenigen, welchein fcblechten wohnen, offters vergnug. ter als Die fcone und prachtige Saufer und Pallafte ju ihren Mohnungen haben. Allein hierauf laffet fich leichte antworten! Erftlich wird niemand in Abrede fenn, daß, wenn man mit einerley Roften ein Gebaus be fcon und fchlecht bauen fan, es beffer und vernünfftiger fen daffelbe fchon, als fcblecht ju bauen, indem ein fcones volltommener ift als ein fchlechtes (f. 9. Archit. civ.), wir follen aber in allen, fo viel moge lich ift, das pollfommenere dem unbollfommeneren borgieben. Darnach ift auch gewiß, daß fchone Bebaude ein Gefallen erweden (f. cit. Archit, civil.) und alfo Bergnugen machen. Da nun diefes Bergnus gen fein Unvernügen nach fich ziehet, moferne man nicht aus Unvorsichtigkeit ober andern Urfachen mehr Geld verbauet, als man nach feinem Bermogen thun tonnen; foift es ein unfchuldiges Bergnugen (6. 424. Mer.) und vermehret die Slucffeeligfeit des Menfchen. Uber Diefes geben fchone und prachtige Gebaude benen, die fie befigen und bewohnen, ein Unfeben ben andern, fonderlich ben gemeinen Leuten und denen, Die nach bem aufferlichen Scheine ju urtheilen gewohnet find. 3m gemeinen Wefen aber ift viel baran gelegen, daß man ein Unfeben benandern hat, theils wegen des Credits, 21a s menn wenn man mit andern handeln und wandeln

foll, theils auch wegen seiner Umts = Verrichtungen, wenn man sonderlich andern ju befehlen hat. Und aus dieser und der vors hergehenden Ursache ist jedermann verbuns den, der das Vermögen dazu hat, sein Hauß schöne zu bauen, wenn er es von neu-Ich will jest nicht sagen, em aufführet. daß die Schönheit größten Theils mit der Festigkeit und Bequemlichkeit verknupftist, und man öffters viele Roften ersparet, wenn man sie mit ihnen verbindet: denn dieses wird in der Bau-Runst ausgeführet. Hier muß ich hauptfächlich bemercken, daßes eie ner Stadt ein groffes Unsehen giebt, wenn sie wohl erbauet ist, und einem ganzen gande, wenn wohl erbauete Städte darinnen sind. Dieses Unsehen aber bringet auch Portheil. Denn vermögende und verstans dige Leute und Kunstler werden dadurch bes wogen, sich in einem solchen Lande lieber nieder zu lassen, als in andern, und Frems de, die Geld zu verzehren haben, reisen in folche Lander und tragen ihr Geld hinein, indem sie es daselbst verzehren. Da nun hierdurch die Wohlfahrt des gemeinen Wesens befordert wird: so hat man auch billig darauf zu sehen (5. 215.). Es kommet endlich noch dieses hinzu, daß es selbst dem Landes = Herrn ein Ansehen giebet, wenn seine Städte und sein Land wohl angebauet ist,

Vortheil, der aus schönen Sebänden für das Land er= wächset.

ist, als wenn es überall armseelig aussiehet: was aber dieses vor Nugen schaffet, soll unten an seinem Orte weiter ausgeführet werden.

1.389. Wenn die Lust der Sinnen so Worauf gebrauchet wird, daß sie keinen Verdruß ben der nach sich ziehet, so kan sie mit zur Glück- Lust der seeligkeit des Menschen gerechnet werden Sinnen (s. 52. Mor.). Und diese ist es eben, wels che man eine unschuldige Lust zu nennen pfles get. Man hat demnach im gemeinen Wes fen davor zu forgen, daß man seine Sinnen zu belustigen Gelegenheit findet; aber doch auch zu verhüten, daß diese Lust nicht gemisbrauchet werde. Zu dem Ende sind Runstler nothig, welche dergleichen Wercke verfertigen, die unsere Sinnen belustigen können, oder auch selbst sie zubelustigen ge= schieft sind. Man muß Oerter anlegen, da man zu einer unschuldigen Lust Gelegenheit findet: auch Zeiten bestimmen, da man vhne Nachtheil anderer nothigen Verrichs tungen dergleichen geniessen kan.

9.390. Das Auge wird belustiget durch Gemählde, Statuen und andere Bilder. Und diese Lust ist nicht-allein unschuldig, wenn dieselben Wercke der Kunst nichts Bilder. vorstellen, was zu bosen Begierden Anlaß geben kan; sondern sie ist gar nüßlich, wenn sie uns auf gute Gedancken zu bringen geschieft sind. Ein Bild eines guten Freundes erneuret uns das Andencken des selben

Von Er= gößlichkeit des Auges. Rußen der

## 380 Cap. 3. Don der Binrichtung

felber und erinnert uns zu unferm Bergnus gen der mit ihm gepflogenen Freundschafft, und in fo weit diefes Bergnugen unfchuls Dia. Beil man aber einen Freund liebet (5.778. Mor.); fo wird dadurch der Uffect Der Liebe und zwar einer unschuldigen Liebe, in unfer Bert gepraget. Da nun deraleis chen Liebe hochft nublich ift (6. 777. Mor.); fo ift die Bergnugung , die man fich durch Das Bild machet, etwas febr gutes (5. 13. Mor.). Dingegen wenn man fich an einem nackenden Bilde beluftiget, und badurch aur Geilheit gereißet wird; fo ift es eine Schädliche Luft: wie aus dem vorhergeben. ben leicht erhellet. Und Demnach muß Dies fer Migbrauch verhindert, bas ift, es muß nicht geduldet werden, daß man folche Bil der, die zur Beilheit reißen fonnen, tige, ober in Zimmern öffentlich habe. diefer Absicht nun hat man Mahler, Bild. bauer, Drechfler und andere bergleichen Runftler nothig. Und weil ein iedes Berce um fo viel mehr Bernugen gewähret, je mehr es Bolltommenbeit an fich bat (6 409. Mer.); fo muß man rechtschaffene Runft. ler haben: wozu oben bereits Mittel vorge. fchlagen worden (f. 314. 315.). Bur Ergob. lichfeit der Mugen Dienen auch Die Luft- Barten und was dazu gehörig : ju welchem Ende nicht allein die Gartnereven, fondern auch die Garten Bau-Runft in Hufnahme m brin.

Unffalten ber Luft-Garten.

bringen ift, und in benden verftandige und geubte leute zu unterhalten find. was fcone ift, Setallen erwecket (6. 9. Archie, civil.): fo hat man hier fonderlich die allgemeinen Regeln der Schonbeit an jubringen. 3. E. Die Wohlgereimheit und Symmetrie tragen febr viel jur Schonbeit ben (6. 20. 27. Archit. civil.): Deromeaen bat man auf bende forafaltig zu feben. Bies berum eine geschicfte Abwechfelung bringet Beranugen, wie man langft aus der Erfah. rung angemerchet: Demnach muß man auch mie bier darauf bedacht feyn. Die Augen ju Bie vergnügen, dienen die Spring-Brunnen, Brunnen welche man zu dem Ende fowohl in denen anzulegen. Barten, als auf den Marcft- Dlaben angulegen bat. Und muß zu dem Ende nicht allein die Spotraulict, fondern auch die Bau-Runft getrieben werden, in fo weit die Fis gur und Bergierung der Brunnen darinnen gegrundet. Es folten demnach die Baus Deifter in Diefem Stucken geubt feyn, Die in groffen und vornehmen Stadten, abfone derlich Refidentien, befoldet werden. Und hat man in bergleichen Fallen fonderlich auf folde Erfindungen ju feben, die durch Berwunderung 2Bohlgefallen erregen, weil man es für unmöglich halten wurde, wenn man es nicht felber fabe. Es gehoren hieber auch die funftlichen Gpring-Brunnen, die in Baufern und ihren Semachern, als auch auf

### 382 Cap. 3. Von ber Binrichtung

Merce der Runft fo das Au= ge ver= gnugen.

auf den Taseln grosser Herren, zubereitet werden: wovon ich die Grunde in der Hobraulickerklaret. Es sind auch noch die andere Wercke der Kunst, die den Augen ein Vergenigen machen, und hier nicht alle sich erzehlen lassen. Wir rechnen darunter alles Geräthe, womit man die Gemächer auszieret: ingleichen rare Müngen und angenehme Schausiach mund mung einehme Schausiach mussieret kunster in Raritaten Kammern und was deraleichen mehr ist. Diecht

weniger finden die Augen ihr Bergnügen in ben Naturalien Cammern, barinnen man

auch ber Matur.

Allerhand Arten ber Augens Luft.

verwahret, mas die Natur an fremben Orten hervor bringet, fo ben uns nicht angus treffen. Comodien, Tragodien und Opern fonnen gleichfalls das ihrige beptragen, abs fonderlich wenn durch theatralifche Machis nen allerhand vorgestellet wird, fo uns in Bermunderung feget. Es machen auch Dieienigen Versonen dem Auge ein Bergnus gen, welche durch Ubung fich zu munders wurdigen Bewegungen geschicft gemachet. Dergleichen find Canter, Geil Canter. Safchen-Spieler und fo meiter. wohl, daß einige diefe Leute fur unnuses und liederliches Befinde halten, welches man im gemeinen Wefen nicht bulben foll-Allein wenn diese Leute liederlich leben, in Den Landern herum ftreiffen, das Beld hinaus tragen, ju verderblichem Zeit-Verluft vie-

Db Seil: Tånger und Ta:

len

len Unlaß geben und sie von ihren Verricheschens tungen abhalten (welches die Ursachen sind, Spieler sosieverhaßt machen): so geschiehet solches zu dulden. nicht wegen ihrer Kunst, sondern vielmehr aus anderen Ursachen, die von ihr gar wohl sich absondern lassen, als z. E. daß sie ben ihrer Kunst ordentlicher Weise nicht ihr Brod finden. Wenn man demnach durch gute Verfassungen den Mißbrauch verhütet; so konnen die Kunste an sich gar wohl zu einer unschuldigen Ergößung dies nen. Es fället aber sowohl in diesen als anderen dergleichen Fällen nicht schweer, jedesmahl den Gebrauch von dem Mißs brauche abzusondern, wenn man nur fleißig erweget, was schon vorhin erwehnet worden (6.389.), nehmlich daß alle Lust unschuls dig ist und ohne Bedencken kan genossen werden, wöserne man verhüten kan, daß sie nichts mißvergnügliches nach sich ziehet. Und demnach übergehe ich mit Stillschweis gen, was noch sonst von andern Ergößlich keiten der Alugen, oder vielmehr des Ges muthes, so durch die Augen kommet, sich sagenliesse. Damit ich aber niemanden ju wiedrigen Gedancken Anlaß gebe, so fins deich noch nothig zu erinnern, daß an seis nem Orte anzeiget werden soll, was ets wan verderbliches bey einer und der andern Lust sich einschleicht, und warum man sie in so weit vermeiden soll. Es sind auch ausser

### 384 Cap. 3. Von ber Linrichtung

Mie ber Driff: permei: ben.

auffer bem angeführten allgemeinen Gruns De noch andere viele befondere Grunde theils brauch zu oben angeführet, theils werden fie nach Dies fem an gehörigem Orte folgen, woraus man ben Difbrauch gar leicht ertennen fan. 3. E. Geil. Banger, Bafchen-Spieler. Comodianten, Operiften. zc. verleiten viele au fchablichen Beitvertreib und jum Duf figgange. Da nun oben ausgeführet morben, bak man im gemeinen Wefen Die Gelegenheit jum Dußigange benehmen foll (6. 283.); fo fiebet man vor fich, baf feinesmeges muß erlaubet merden Diefen Leuten ju fpielen, wo und wenn dergleichen ju beforgen: als auf Academien, wo junge Leute Studirens wegen fich aufhalten, mare es unrecht, wenn man Diejen Leuten ohne Uns terfcbeid Frenheit zu fpielen verftatten, und dadurch Unlag geben wolte, daß fie nicht allein ibre Collegia verfaumeten, fondern auch den Ropff mit unnugen Bedancken ans fulleten, Die fie im Studiren binderten (6. 238. Met.), und bas Geld, mas fie jum Studiren anwenden folten, borthin trugen. Ben allen Ginrichtungen muß man alles pruffen, und was gut ift, behalten. man nicht aleich alles obne Unterfcheid perwerffen foll; fo muß man auch nicht gleich alles obne Unterfcheid annehmen.

5.391. Zur Ergöhlichkeit der Ohren ge- Ergoblich: Höret die Music, sowohl die Instrumentals keiten der als Vocal-Music, oder das Singen. Und Ohren. in dieser Absicht hat man im gemeinen Wes Musicans sen auch Musicanten von nothen, die ben sich ten nothig ereignenden Freuden-Fallen durch das Ohr find. ein Bergnügen machen können. Wir fins den, daß die Sineser auf bende Music gar viet gehalten, und sowohl die Sitten-Lehre als Staats Kunst, ingleichen alle anstans dige Gebräuche, sowol in Regeln, als Exempeln, vermittelst der Instrumentals und Vocal-Musicihrer Jugend eingepräs Memlich man weiß aus der Erfah- Nußen der rung, daß im Gedächtnisse nichts besser Music. bleibet als Verse, die man absinget, und, da die Music geschickt ist allerlen Arten der Affecten zuerregen, die Regeln der Tugens den und anständigen Sitten mit gehörigen Affecten vermittelst derselben sich verknupfe fen lassen, dergestalt daß, wenn nach diesem Gelegenheit eine Tugend auszuüben sich ers eignet, zugleich die Affecten erreget werden (9. 238. Mer.), dadurch man dasjenige aus zuüben verleitet wird, was man thun soll. Man erkennet aber zugleich hieraus, daß Was für man daben den Mißbrauch sowohl der In- Miß= Arumental-als Vocal-Music zu verhäten brauch zu hat, wodurch man zur Geilheit, Uppigkeit und anderen unanständigem Wesen verleis Zur Ergößung der Ohren dienen set wird. 236 auch (Politick)

Comodien und Opern

Nugen der auch die Comodien, Tragodien und Opern, in so weit durch anständige Worte und Res dens-Arten jede Person das ihre vorbringet. Da aber von diesen Ergößungs-Mitteln

schon vorhin (§.328.) geredet worden: so

würde unnöthig seyn, solches hier von neu-

Man siehet aber

**Barum** geschickte Redner nothig.

hieraus zugleich, daß man auch geschickte Redner zu halten hat, die ben sich ereignens den Fallen dassenige wohl vorzutragen wis sen, was man in einer Rede vorzubringen Und mussen absonderlich auch die of fentlichen Lehrer gute Redner senn, als die mit Nachdruck anderen nütliche Lehren

wiederholen.

beybringen sollen (5. 317. & segg.). Und gleichwie es überhaupt mit Lust anzuhören, wenn einer seine Sache wohl vorzubringen

weiß; hingegen mit Migvergnügen, wenn man solches zu thun nicht vermögend ist: so

hat man jedermann, so viel nur immer mogs lich ist, in Schulen und auf Academien zur

Beredtsamkeit anzuführen (S. 284.). Weil aber absonderlich gute und sinnreiche Verse

noch mehr Vergnügen geben, als eine wohl-

gesetzte Rede; so sind auch Poeten im gemeinen Wesen nicht unnüße Leute, die mit

ihren Versen ben sich ereignenden Gelegens

heiten zugleich ergößen und Nußen schaffen. Jedoch hat man zu verhüten, daß sie nicht

durch verliebte und unzüchtige Verse gute

Sitten verderben und die bofen Lufte rege machen:

Bie der Dig: branch

Inglei:

ten.

chenPoe=

machen; in welcher Absicht besondere Auf- der Poesse seher zu bestellen, die vorher die Arbeit der zu verbu-Poeten durch sehen mussen, ehe sie sich da= ten. das Tage-Licht wagen dürffen. Es sind auch noch viel andere Dinge, wels the durch das Gehör ein Vergnügen mas chen können. Z. E. Hieher gehöret auch Merkand das Rauschen des Wassers in den Casca- Arten der den oder Wasser-Fällen, die man in Lusts Ohren-Garten nebst denen Spring-Brunnen an. Luste. bringen kan; oder auch in natürlichen Bachen, die an Waldern und Wiesen liegen, wo man es durch die Runst vermehren kan. Es findet hier auch ferner seine Stelle das Singen der Vögel, die man in Garten, Päusern und Mäldern halten und hegen kan: wohin unter andern die Verbothe zu rechnen, Nachtigallen und andere lieblichs singende Wögel zu stöhren und zu verjageu. Eben so kan man hieher das Geläute reche nen, wenn ben nächtlicher Weile, da alles furchtsam ist, ein Ungewitter entstehet, ins dem der angenehme Glocken-Klang das durch die Furcht niedergeschlagene Gemüthe ermuntert und erquicket. Es verdienet hier auch seine Stelle das Freuden-Schiessen so wohl mit grobem, als kleinem Geschüße, nebst allen Feuers Wercken, die einen Knall von sich geben, wenn sie zerspringen, gleichwie sie an sich auch dem Auge Vergnügen machen, und daher mit in die vorhergende Wb 2 Classe Classe

Wie die Ohren= Lust an zu ordnen. Classegehören (f. 390.). Wer verstehet, wie im Wandel des Menschen alles mit einander zusammen stimen soll (f. 142. 144. Mor.), und was man ben Ceremonien in acht zunehmen hat (f. 177. 178. Mor.), der wird nach Erforderung der Umstände leicht urtheilen, wie man diese und alle übrige Arsten der Lustbarkeiten nach Zeit und Ortrecht vertheilen soll. Aln einer geschickten Abswechslung ist hier viel gelegen: welches die Erfahrung längst bestätiget: wie das bestannte Sprüchwort versichert: Altwechsslung giebet Vergnügen.

Ergötlich: keiten des Geruchs. Was we: gen des Gestan-ckes zu verord: nen.

9. 392. Was den Geruch betrifft, so hat man für allen Dingen darauf zu sehen, daß aller Gestanck in Häusern und auf den Strassen verhindert werde: denn dadurch erwächset Verdruß, und wo man verdrußlich ist, findet Lust und Vergnügen nicht statt (g. 404.417. Mer.). Allein da der Gestanck auch der Gesundheit Eintrag thut; so ist schon oben (§ 379.) hiervon gehan-Absonderlich aber hat man delt worden. darauf zu sehen, daß aller Unflath, wodurch ein übeler Geruch entstehen kan, weggeschafs fet und nicht geduldet werde an solchen Dertern, wo man durch Spakiergange eine Ergöklichkeit suchet. Auch hat man die Hand wercker, welche ein Gestäncke machen, an solche Derter der Stadt und Vorstädte zu verweisen, wo wenige Leute zu gehen pfles

gen, hingegen in Haupt-Straffen, sonders lich die am Marckte liegen, und wo dem= nach jederman viel zu gehen hat, mussen sie nicht geduldet werden. Dieses aber kan um so viel eher geschehen, wenn man sie nicht alle Tagenöthig hat, und daher nichts dar an gelegenisst, ob sie an abgelegenen Ors ten wohnen, oder nicht. Golten aber auch einige Stäncker-Waare von täglichem Bebrauch haben; so kan man doch Anstalten machen daß sie ihre Waare an einem gelegenen Orte verkauffen. 3. E. Fleis scher machen sowol mit der Mastung des Wiehes, als mit dem Schlachten vielen Uns flath und Gestanck. Allein man kan entwes der in einem abgelegenen Ort der Stadt oder auch ausser derselben ein besonderes Gebäude haben, da sowohl Ställe für das Wiehe sind, als auch ein bequemes Schlachts Hauß ist, und solchergestalt niemand das durch beschweeret wird. Hingegen schicket sichs nicht, daß man sie nach ihrem Gefal= Ien unter andern Leuten wohneu lässet. Weil überhaupt die Wiehzucht viel Unreis Warum in nigkeit und folgends an Orten, wo die Lufft nabehaften nicht fren durchstreichen kan, Gestanck vers Städten ursachet; so soll man in Städten, die wohl die Bieb= erbauet sind, und da die Innwohner nicht zucht nicht nothig haben sich von Ackerbaue und der statten. Viehzucht zu nähren, absonderlich wo die Gebäude hoch und die Höfe daben enge sind, Vb 3 daß

daß keine frische Lufft durchstreichen kan,

nicht verstatten, daß man Kuhe, Schweine

und Schafe halten darff. Woferne aber

der Ort seine Nahrung zum Theil von dem

Was in Städten au thun, die Ucter= Baue da: bey haben.

Vorsorge wegen der beimlichen Gemacher

Acker, Baue und der Viehzucht nehmen muß; sohat man nicht allein die Stalle fleif sig auszumisten und den Hof rein zu hal= ten, sondern auch nicht zu verstatten, daß der Mist lange liegen bleibe und nichtbald fortgeschaffetwerde: wovon zum Theil auch schon oben (§. 379.) nothige Erinnerung geschehen. Es gehöret hieher zugleich die Sinrichtung mit den heimlichen Gemachern, daß sie nicht stincken und die Anstalten den Unflath, den man wegen der menschlichen Nothdurfft nicht vermeiden kan, theils zu verbergen, theils aus den Häusern und der Stadt bequem hinaus zu bringen. was bisher gesaget worden, gehet daß wir nicht mit Gestancke beschweeret werden. Allein dieses ist nicht genung: man muß auch suchen durch angenehmen Geruch dem Menschen Vergnügen zu mas chen, und unterweilen den Gestanck durch dergleichen vertreiben. Um des letteren willen muß man darauf bedacht senn, daß man ben Materialisten und in Apothecken allerhand Räuchwerck, als Wenhranch, Räucher-Rerken, Ofen-Lack, Balfam, wohlriechende Dele und Spiritus, und ders gleichen bekommen kan, damit man sowohl

Unstalten für guten Geruch.

in den Gemächern den übelen Geruch vers treiben, sonderlich im Winter in den Speis se Semachern, wo man nicht gleich die frie sche Lufftkan durchstreichen und solcherges stalt die Luft im Zimmer sich erneuren lassen, oder wenn man dazu keineZeit übrig hat; als auch daran riechen kan, wenn auf der Straf se, oder an anderen Orten, wo man sich bes findet, einen unvermuthet ein übeler Geruch in die Nase steiget. Ob man gleich auch in ankommenden Ohnmachten dergleichen wohl-und starck-riechende Sachen mit Vortheilgebrauchen kan: so gehöret doch dieses nicht in gegenwärtigen Ort, wo wir für den Geruch nicht weiter sorgen, als in so weit uns dadurch Vergnügen erwecket und Vers druß abgewendet werden mag. Geruch Vernügen zu machen dienet die Erzeugung wohlriechender Blumen zu allen Zeiten des Jahres, in welcher Absicht abers mahl auf Lust-Gärten zu sehen und für fleis= sige Särtner zu sorgen. Es gehöret hieher die Parkumirung der Sachen, als der Hands schuhe, Paruquen und so weiter. Inglei= then findet hier statt, wenn man wohlries chende Wasser durch die Wind-Rugeln in den Gemächern ausdämpffen lässet, wos von schon Rivius in der Auslegung Vitruvillib. 1. c. 6. Meldung gethan und in den nüglichen Versuchen mit mehrerem Mels dung geschehen (s. 176. T. I. Exper.).

Bb 4 5.393,

Ergöß: lichkeiten durch den Ge= schmack.

S. 393. Zur Ergötlichkeit des Gesch mas ckes dienen die Speisen und das Setrans cke, welche nicht nur zur Nothdurfit des Lebens, sondern auch zur Vergnügung ges nossen werden (g. 457. Mor.). Derower gen hat mannicht allein im gemeinen We sen Köche zu halten, die ben sich ereignens den Fällen, da man mit Essen und Trins einen guten Tag machen will, Die Speisen wohlschmäckend zubereiten konnen; sondern es gehören auch noch bazu andere Handthierungen, die Confect und andere wohlschmeckende Sachen zuzubereis Nur hat man zu verhüten, ten wissen. daß man weder durch Uberfluß und Vers schwendung in Armuth gerathe, noch auch der Gesundheit Eintrag thue. Ich habe schon anderswo erwiesen (S. 457. Mor.). daß man auch zur Ergößlichkeit essen und trincken kan, wenn man es nur so anfangt, daß man weder sein Vermögen verschwens det, noch durch Unmäßigkeit sich um i seine Gesundheit bringet. Man hat auch zu dem Ende in denen Baum-Garten allers hand wohlschmäckend Obst zu erzeugen, und nicht weniger von Garten-Gewächsen, was sich mit gutem Appetit geniessen las Jedoch hat man insonderheit darauf zu sehen, daß nicht eine Delicatesse in aus landischen Speisen gesuchet wird, die nur in der blossen Einbildung bestehet: indem

dadurch ohne Noth viel Geld aus dem Lans dekommet. Man siehet ohne mein Erins nern, daß, was von der Speise gesaget worden, sich auch auf das Getrancke deuten lässet, und demnach sinde ich nicht nöthig hiervon ins besondere zu reden. Weil aber ein jeder in Essen und Trincken sich nach seis nem Stande richten soll (§. 458. Mor.); so hat man im gemeinen Wesen Ordnungen zumachen, wie ein jeder nach seinem Stans de ben öffentlichen Gast-Geboten tractiren foll; wiewohl da man zugleich auf den Beutel sehen soll (S. 458. Mor.), man Vermos genden, die vornehme Bafte haben, verstat. ten kan, was andern nicht erlaubet.

S. 394. Unter die Ergößlichkeiten gehö- Beschaff. 394. Unter die Ergopilakeitell gehos fenheit ren auch mit die Spiele. She sich aber berSpiele. beurtheilen lasset, was man derselben hals ben im gemeinen Wesen zu veranstalten hat; so muß man zuforderst ihre Beschaf. fenheit und was ben ihnen zuläßig ist, was auch im Gegentheile für Mißbrauch sich das ben einschleichet, wohl erwegen. Denn daszuläßige ist zu verstatten, weil die Spies le in so weit mit zu der unschuldigen Lust gehören, wie bald mit mehrerem soll dars gethan werden; hingegen der Mißbrauch ist zu verhindern. Spiele sind eigentlich Was Handlungen der Menschen, die zum blossen Sviele Zeit=Vertreib vorgenommen werden. Und find. demnach sind sie von andern Handlungen

Wasda= ben zu be= obachten.

Marum

fördern.

darinnen unterschieden, daß sie nicht diese die Wohlfahrt der Menschen befors dern, oder zur Vollkommenheit unsers ins nern und äussern Zustandes vor sich etwas beytragen (S. 12. Mor.). Unterdessen da in einem vollkommenen ABandel alle Handlungen der Menschen zusammen stimmen mus sen (S. 144. Mor.); so hat man nicht allein darauf zu sehen, daß durch die Spiele den übrigen Handlungen, welche zur Wohlfahrt des Menschen erfordert werden, kein Eintrag geschiehet; sondern sie, wo es nur immer möglich ist, vielmehr dadurch before dert werden. Da nun unsere freye Hands lungen entweder die Vollkommenheit der Seele, oder des Leibes, oder unseres auf feren Zustandes befordern (§. 224. Mor.); so muß man auch die Spiele sowohl in Ansehung der Geele, als des Leibes und unses res äusseren Zustandes betrachten und, wie sie daher von einander unterschieden sind, wohl erwegen. Uberhaupt muß man ben Spiele die den Spielen aufmerckfam seyn und, weil Aufmerck= durch alle Ubung eine Fertigkeit entstehet samfeit be= (§. 525. Met.); so kan man sich auch durch' das Spiel zur Aufmercksamkeit gewöhnen. Esfolgetzwar freulich noch nicht, daß, wer im Spiele auf alles mit Fleiß acht hat, der selbe auch ben andern Gelegenheiten sol ches erweise: Dennes ist nothig, daß man in anderen Fällen sich gleichfals aufmerck. fam

samzu senn bemühe. Unterdessen ist doch gewiß, daß, wenn man in einem Falle, als 3. E. im Spielen, auf alles acht zu haben einmahl sich angewöhnet, nach diesem in anderen Fällen sich dazu zu gewöhnen es viel leichter falle. Uberdieses ist auch zu mers cken, daß ein Spiel geschickter sen, einen aufmercksam zu machen, als das andere. Einseder siehet, daß hier hauptsächlich dies jenigen den Preiß erhalten, welche viel zu bedencken erfordern und folgends theils viele Regeln, theils viele Falle haben, wo sie auf mannigfaltige Weise anzubringen sind. Und eben diese Spiele geben zugleich eine gute Ubung im Nachdencken ab und mas chen einem geschickt, alles wohl zu überlegen. bencken Nehmlich man muß auf die sich ereignen= befördern. den Falle acht haben, der Regeln des Spies les sich darben erinnern und sie an gehörigem Orte geschickt anbringen. Sben dergleis den Arbeit hat man im menschlichen Leben nothig. Wenn die Spiele nicht auf das Wenn sie blosse Sluck, noch auf das blosse Nachdens einen ge= den ankommen, sondern auf bendes zugleich; schickt mas so stellen sie absonderlich die Falle des mensch. chen sich in lichen Lebens vor, wo sich Glück überall mit einmenget. Und dannenhero konnen sie einen geschickt machen, sich in die Falle des menschlichen Lebens zu schicken. da ben demjenigen, was auf dem Glücke be= die Wahr= ruhet, meistentheils nur eine Wahrschein- scheinlich-

Wenn sie basMach=

dieZeit zu schicken.

Und Wenn fie

lichkeit

feit zu be= urtheilen geschickt machen.

lichkeit sich befindet; so kan man durch die Spiele, in so weit sie von dem Glücke de pendiren, auch zugleich die Wahrscheinliche keit beurtheilen lernen. 21160 haben die Spiele verschiedenen Mußen in Ansehung des Verstandes und einiger massen erhellet auch schon hieraus einiger Nuten in Anse hung des Willens, in so weit man sich nehms Spiele, die lich dadurch in die Zufalle des menschlichen Lebens schicken lernet. Unterdessen kan man dadurch auch noch ein mehreres erhalten, wenn man sie dergestalt einrichtet, daß

gur Tu= gend= Ubung die= nen.

Welche zur Ge= sundheit dienen.

Miß= brauch der Spiele.

Schaden, den sie verursa= chen.

sie zugleich zu Tugend-Ubungen Anlaß geben: Dergleichen Spiele sinnreiche Ropffe (J. 366. Mer) gar wohl ersinnen konnen, wenn sie daben die Beschaffenheit der Tugenden wohl inne haben. Spiele, dadurch man den Leib beweget, dienen zur Gesundheit sonderlich derer, die sonst viel sitzen mussen. Was nun ferner den Mifbrauch der Spie le betrifft, so gehöret für allen Dingen bies her, wenn man aus ihnen ein Handwerck machet. Denn da sie zum blossen Zeit- Bertreibe vorgenommen werden; fo muß man nichtzu der Zeit spielen, da man arbeiten soll, oder andere ordentliche Verrichtungen vorzunehmen hat. Denn hierdurch gewöhe net man sich an den Müßiggang, den ein jeder zu vermeiden schuldig ist (f. 530. Mor.). Unter den Mißbrauch ist ferner zu rechnen,

wenn man das Spielen zu einem Erwerb

5-150 Sh

machet und aus Gewinn spielet: dadurch pfleget es zu geschehen, daß man hoch spielet und entweder sich um das Seine, oder andere um das Ihrige bringet. gewonnene Geld, weil es einem nicht sauer worden ist und man daben zu gedencken pfleget, wie mustest du thun, wenn du es nicht gewonnen hättest, pfleget man gerne zu verschwenden, und auf solche Weise gewühs net man sich an das Verschwenden, wels ches ein übeles Laster ist (g. 542. Mor.). Wo man aus Bewinn spielet, pfleget es auch zu geschehen, daß man auf allerhand Betrug dencket, dadurch der andere bevors theilet wird: und hierdurch werden schads liche interessirte Leute, die nach diesem auch im Handel und ABandel andere zu bevortheilen sich kein Gewissen machen, wenn es mit gutem Fuge geschehen kan. wird auch in solchem Falle über dem Spies le eiffrig, wenn man unglücklich ist, und wird dadurch im Unglücke ungedultig; zus Welche geschweigen daß öffters Zanck, Zwietracht, man vers Schlägeren, ja wohl gar Mord und Tods bieten son. schlag daraus erfolget. Und siehet man hieraus, welche Spiele und wie weit dies selben zu verbiethen sind.

S. 395. Weilder groste Schaden durch Was wes Das Spiclen geschiehet, wenn man aus gender Gewinn spielet und zwar hoch (§. 394.); so Spiele zu hat man mit nachdrücklichen Straffen zu verordnen

verhü=

Marum Spiele und Spiels Haufer nicht zu dulden.

perhuten, daß man nicht boch fpiele (\$. 343.), auch folche Spiele, die blog auf Das Glud ankommen und daben man viel verfpielen fan, wenn man unglucklich ift, gar nicht zu bulden. Und eben deswegen muß man feine Spieler im gemeinen Befen leiben, Das ift, Leute Die fich vom Spielen nabren mollen; auch daber feine offentliche Grieb Saufer verstatten, wo fie an andere Leute fommen tonnen, mit denen fie fonft feine Bekanntichafft erlangeten. Werden nun alle gewinnfuchtige Spiele verbothen: fo fan man auch das ben verbothenen Spielen gewonnene Geld nicht für rechtmaßig er morben achten und folcheraeftalt niemanben anhalten, baf er es bezahle, vielmehr muß man denjenigen von feiner Schuld loffpres Uber diefes da man chen der es verfvielet. Das Spiel nicht ju einem ordentlichen Sandwercke machen foll (6, 304.): fo bat man überhaupt feine folche Spiel Daufer au bulden, wo die Leute gur Ungeit gu fpielen verführet werden. Singegen da man zu Beforderung der Gefundheit alles benut tragen bat (§. 378.); fo hat man in folchen Spielen Gelegenheitzu verschaffen, Daburch man fich eine gur Gefundheit dienliche Bemegung machet (6.394.). Den übrigen Ruben der Spiele in Beurtheilung Der Wahrscheinlichkeit und im Nachdencken hat die Academie der Wiffenschafft zu bes forgen

Welche Spiele zu dulden. sorgen und davon zum gemeinen Gebrauche nothigen Unterricht zu ertheilen (f. 300.). Man siehet aber leicht, daß zu dem Ende Warum für allen Dingen ausführliche Beschreibun= die Spiele gender Spiele erfordert werden, wozu ein ausführ= Bermögen nöthig ist, eine Sache deutlich zu lich zu bebegreiffen und, nachdem man es begriffen, andern zu erklaren. Ja die Academie der Was die Wissenschafften konnte auch selber entweder Academie Spiele erfinden, oder die bereits erfundenen der Wifdahin einrichten, daß sie zu gewissen nothigen senschaf= Fällen im menschlichen Leben diesenigen zusten daben bereiteten, welche sie treiben. Zu diesen hat. Erfindungen ist nicht allein nothig, daß man die ben einer gewissen Lebens-Art sich creis gnende Falle vollständig begreiffet, und also scharffinnig ist (§. 850. Mer.), sondern auch zugleich viel Withhat (J. 366. Mer.).

s. 396. Armuth ist nicht allein höchstbes Wie Arsschweerlich für diesenigen, welche sie drü, muth abschet, sondern auch denen eine arosse Last, duwenden. welche sie sollen übertragen helssen: welches alles aus der Erfahrung so bekannt ist, daß ich es für unnöthig achte, hier umständlich auszusühren. Da man nun im gemeinen Wesen die gemeine Abhlfahrt beständig vor Augen haben soll (s.215.); so hat man auch auf Mittel zu dencken, wodurch man die Armuth abwendet, und zum wenigsten dahinzu sehen, daß die Anzahl der Armen im Lande geringe wird, und die meisten ihr

nothi=

# 400 Cap. 3. Von der Linrichtung

Ursachen der Ar= muth.

nöthiges Auskommen ohne andere zu beschweeren haben können. Man verfället in Armuth, wenn man das seinige unno thiger, oder wohl gar liederlicher Weise verschwendet: wenn man von anderndars um betrogen wird, wenn es einem mit Uns recht entwendet, z. E. gestohlen, wird; wenn man mit zuvielen Gaben beschweeret wird; wenn man weniger erwirbet, als manzu feis nen Ausgaben brauchet, entweder ohne seine Schuld, weil es an Gelegenheit zum Erwerb fehlet, indem man nichtnöthige Arbeit bes kommenkan, oder die Arbeit nicht genung bezahlet wird, oder auch mit seiner Schuld, weil man den Müßiggang mehr als die Ars beit liebet, oder die Arbeit nicht mit gehös rigem Fleisse verfertiget, und was deraleis chen mehr ift. Hieraus erhellet zur Gnuge, was man zu verordnen hat, wenn man, so viel möglich, Alrmuth abwenden will, und ist solches auch zum Theil aus andern Urs sachen schon vorhin vorgeschrieben worden. Die Verschwendung wird verhütet, wenn man junge Leute, die mit dem Gelde noch nicht umzugehen wissen, unter der Gewalt ihrer Vormunder lässet, die ihnen ihr Vers mogen verwalten mussen, und ohne deren Vorbewust und Willen sie nichts ausges ben dürffen. Wiewol man auch darauf tigkeit we= zu sehen hat, daß sie nicht von ihnen selbst darum betrogen werden, und zu dem Ende von

Wie sie abzuwen= den.

Vorsich= gen ber Vormun= der.

von den Vormundern jahrlich Rechenschafft fordern muß, wie sie es verwaltet: wobep nicht allein die Rechnungen über Ausgabe und Einnahme abzunehmen, sondern auch die Sicherheit des Vermögens ihrer Uns mündigen zu untersuchen. Und man hat hierüber um so viel fester zu halten, je mehr daben versehen wird, wenn man Vormun. dern nachsiehet und nicht jährliche Rechens schafft von ihnen fordert. Da nun aber Nothwene hierben viel zu thun vorfället; so hat man digkeit des ein besonderes Vormundschaffts 21mt Vormunds dazu nöthig, welches hierauf ein sorgfälti. Amtes. ges und wachsames Auge hat, und zu ges höriger Zeit zur Rechenschafft vor sich for= dert, die sich nicht selbst einfinden. Es ver- Wie der schwenden aber die Leute ihr Vermögen Ver= entweder durch Spielen, oder durch Fresschwensen und Sauffen, oder durch übermäßigen belffen. Kleider, Pracht, oder auch durch allzugrosse Gelchencke und Allmosen. Allein da bereits im vorhergehenden ausgeführet worden, daß man gewinnsichtige Spiele nicht allein verbiethen, auch die Auszahlung des verspieleten Geldes nicht gestatten soll (§. 395.), daß man Speise und Kleider = Ordnungen machen und darüber mit Ernst halten soll (§. 384.), daß man die Trunckenheit und was dazu Unlaß giebet, bestraffen soll (\$.387.), daß man Armen Drdnungen und andere zur nothigen Verpflegung der (Politick) Ec Ar-

schaffts.

Wie bem Müßig= gange vor= zukommen.

Armen erforderte Anstalten machen soll (5.385.); so hat man nicht nothig, solches Man sie= von neuem hier zu wiederholen. het ferner, daß man, um Armuth abzuwens den, jedem so viel Altbeit verschaffen soll, als er zu seiner Nothdurfft nothig hat, er mag entweder Lust haben zu arbeiten oder den Müßiggang lieben, auch den Werth der Alrbeit so zu setzen, daß ein jeder daben sein Auskommen finden kan, der nach seinem Da nun schon vors Wermügen arbeitet. hin gezeiget worden, wie man vor den Unterhalt der Innwohner in einem Lande zu forgen (5.279.), und zu dem Ende nothige Arbeit ihnen zu verschaffen (s. 280.); die Anzahl der Leute in jedem Stande zu determiniren (§. 282.), die Gelegenheit jum Müßiggange zu benehmen (§. 283.), auch niemanden das unnöthige Betteln zu verstatten (§. 281.), vielmehr, demselben zu Steuer und zu nothiger Verpflegung der Dürffeigen, Allmosen = Alemter, Armen. Zucht-und Arbeit-Häuser, auch Hospitäler anzulegen hat (§. 385.); so ist abermahls nicht nothig ein mehreres an diesem Orte hiervon zu gedencken, und siehet man hieraus zugleich die Mittel, wie zu verhüten, daß man nicht durch überhäufftes Allmos sen endlich selbst verarmen muß. hat aber auch über dieses zu verhüten, daß niemand genothiget werde, durch groffe oder viele

Wie groß feund vic= le Ge=

-137

viele Geschencke sich webezuthun, und ende schencke lich gar in Armuth zu setzen; in welcher Ab. nicht zu sicht man Hochzeit-Beschencke, die am solche verstatten. Personen gegeben werden, welche es nicht nothig haben, absonversieh, die nach Pros portion des Bermogens dessen, der sie gies bet, ju groß sind, nach unsern Sitten die Pathen-Gelder, wo sie nicht als ein Allmos sen anzusehen, die Geschencke an Richter um Recht zu erhalten, ingleichen an diejenigen, bey denen es stehet Bedienungen ju bergeben, mit Ernst zu verbieten, auch über dem Berboth mit nicht geringerem Ernste zu halten hat. Damit niemand Noch durch die Saben und Auflagen im gemeis mehrere nen Wesen ruiniret werde, wird sich nach Mittel diesem an seinem Orte zeigen lassen. Un. die Arterdessen siehet ein jeder, daß, wenn man muth abs im gemeinen Wesen darauf siehet, wie Verstand und Tugend befördert werde (6.284. & segq. s. 316. & segq.), auch zugleich dadurch zu Verhütung der Armuth ein grosses beygetragen werde. Denn Bers ständige thun alles mit Bedacht und Tus gendhaffte lieben weder Müßiggang, noch andere Untugenden, wodurch das Vermo. gen ohne Noth verschwendet wird. Und Warum überhaupt ist allezeit mehr zu gewinnen, wo ein innes man durch einen innerlichen Trieb zu etwas ver Trieb geneiget ist, als wenn man es bloß wieder dem aufs denselben durch ausserlichen Zwang erhalten' Ecz soll;

Zwange vorzuzie= hen. soll: denn in diesem lettern Falle suchet man alle Ausslüchte, die man nur erdencken kan, den Sesessen entgegen zu handeln, und den cket auf allerlen Mittel, wie man sein Verschen verheelen, oder, wenn es kund werden solle entweder verleugnen, oder doch

wenigstens entschuldigen will. 5.397. Jedermann ist verbunden sich auf

Was man wegen der Ehre zu verordnen hat.

das äusserste zu bemühen sich der Ehre wurdig zu machen (s. 593. Mor.), auch deswes gen Proben des Guten, so er an sich hat, abzulegen und sedermanns Freundschafft zu suchen (s. 594. Mor.), damit er den ihm

Warum mån davor Sorge zu tragen hat.

suchen (§. 594. Mor.), damit er den ihm gebührenden Ruhm erhalte. Da man nun im gemeinen Wesen davor zu sorgen hat, daß der natürlichen Berbindlichkeit überall, so viel möglich ist, ein Inugen geschehe (6. 272.); so hat man auch dafür Sorge zu tragen, daß jedermann die Shre gegeben Nun kan nies werde, die ihm gebühret. mand einem die Ehre geben, die ihm gebub. ret, als der das Gute, das der andere an sich hat, erkennet, (5.591. Mor.), daes aber nicht möglich ist es dahin zu bringen, daß von jedermann das Gute erkannt wird, das andere an sich haben und zu Beförderung des gemeinen Bestens bentragen: so muß man wenigstens darauf bedacht seyn, wie auch Unverständige wenigstens einen duns ckeln Begriff davon bekommen, indem sie davor halten, diese oder jene Person besise

viel Sutes und trage ein groffes zum gemeinen Besten ben, ob sie zwar nicht in dem Stande sind zu begreiffen, was es für Gutes ist und was eigentlich zum gemeinen Besten beygetragen wird. Und hierzu sind Wie man die Mittel die Shren-Titul und der Rang, die Ehre und siehet man hieraus, warum man im ge. gewehren meinen Wefen auf Titul und Rang zu fer hen hat, auch wie man niemanden Titul und Rang geben soll, als der es verdienet. Denn woferne man Titul und Rang ver. Warum kauffen will, so erhält man nicht mehr das man Tituk durch den Zweck, den man dadurch erhal, und Rang ten sollte, und dannenhero werden sie eine kauffen blosse Eitelkeit. Ja man hindert gar, was son. man befördern follte. Denn da man durch dieses Mittel auch erhalten sollte, daß jedermann nach einem wohlgegrundeten Ruhme trachtete und sich der Ehre würdig machte; so bleibet dieses nachdem unterwegens, wo man erst siehet, man könne durch Geld, oder auch durch Recommendation guter Freunde erhalten, was man als eine Belohnung der Tugend und des Guten anzusehen hat. Ja wenn auch Unverständige sehen, daß Titul und Rang für Beld von sols den erkauffet wird, die sie in Vergleichung mit andern derselben nicht fähig achten; jo höret bendes auch auf ein Mittel zu senn eine Hochachtung für wohlverdiente Leute ihnen dadurch beyzuhringen. Damit nun Cc 3 diese

Schaden, der dars aus er= wächset. diese Hindernusse vermieden werden, s muß man Titul und Rang nach den Verdiensten einrichten. Und hat man hierben. auch den Schaden zu erwegen, der hieraus erwächset, wenn man Leuten höhere Titul und Rang giebet, als ihnen gebühret, oder auch wohl höhere, als andere haben, die dem gemeinen Wesen mehr Nugen schaf-Denn was ihre eigene Person betrifft, so wollen sie nach diesem, wie es auch die Billigkeit erfordert (S. 458. 492. Mor.). Standmäßig leben: da nun aber ihre Einkunffte nicht zureichen, so machen sie Schulden und betrügen andere, legen sich auf une gerechten und liederlichen Erwerb, oder bringen wenigstens die ihrige in Armuth und Dürfftigkeit, welches man doch gleichwohl zu verhüten sich soll angelegen senn lassen (6. 396.). Haben sie Wermogen, so pfles gen sie sich ihres unverdienten Standes zu überheben und suchen es denen vorzuthun, die entweder mit Recht in einem gleichen Stande sißen, oder wohl gar ben ihrem Berdienste sich mit einem geringeren begnu-Dadurch werden diejenigen, gen mussen. die durch treu-fleißige Verrichtung ihres Amts dem gemeinen Wesen Nugen schafe fen, niedergeschlagen: es schleichet sich in die Gemüther unvermerckt Haß und Neid ein, woraus nichts gutes ferner erwachsen Ja unterweilen pfleget man auch nus

nusliche Leute dadurch gar aus dem Lande zu treiben, wenn sie sehen, daß sie so geringe geachtet, oder wenigstens andere, öffters nichtswürdige Leute, für ihnen zu Ehren er= hoben werden. Man hat demnach im ges Was ber meinen Wesen in Tituln und im Range den Ehrens gute Ordnungen zu machen, und davor zu Bezeigunsorgen, daß sie einen richtigen Grund ha=gen in acht ben, auch ben diesen Ordnungen zugleich auf men. die Ehren-Bezeigungen zu sehen, die man eis nem jeden nach seinem Stande zu erweisen hat (5.590. Mor.). Wer verstehet, wie weit man Titul und Rang begehren foll (§.612. Mor.); der wird auch wissen, was man für Ordnungen daben machen soll. Woferne man im gemeinen Wesen dar= über halt; so sind Rang und Titul zugleich ein Mittel ehrliebende Gemuther aufzumuns tern, was nüpliches zum gemeinen Besten Es bleibet demnach feste: im gemeinen Wesen muß man Titul und Rang nach den Verdiensten austheilen, die einer in Beforderung des gemeinen Bestens hat. Mas me-

s. 398. Da man nun darauf sehen soll, gen der daß diesenigen geehret werden, welchen Sh. Beschimre gebühret, auch man ihnen alle erforderte pfungen zu
Ehren Bezeigungen erweise (S. 397.), die verordnen.
Beschimpffungen aber den Shren Bezeigungen entgegen sind (s. 613. Mor.); so hat man
sie auch mit Ernst zu verhindern, und daher
mit Nachdruck zu bestraffen (S. 357.), wenn

Cc 4

einer

- 170

einer sich unterstehet, den andern zu beschimpffen. Weil der andere beschimpffet wird, nicht allein wenn man allerhand Schimpff, Wörter gegen ihn herausstoffet, oder auch durch Minen und Geberden eine: Berachtung seiner Person anzeiget, ja überhaupt Untugenden und Laster ihm nachsaget, oder seine Gebrechen vorrücket (f. 613. Mor.); so muß man keines von diesen ver-Oberlaus statten. Und kan keiner die Wahrheit zur bet iff, die Entschuldigung vorbringen. Denn thut Beschimpf der andere etwas Boses, so thut er es auf seis ne Gefahr und Verantwortung. Hat er der Wahr= heit zu ents einen Gebrechen an sich; so mag er ihn vor ichuldigen. sich haben: was gehet das einem andern an.

Meinet man aber, daß jemand durch das Bose, so er gethan hat, der gemeinen Wohle fahrt Schaden und Nachtheil erwecket; fo ist man verbunden, solches denen anzuzeigen, denen die Gorge für die gemeine Wohlfahrt aufgetragen ist, damit sie es gehoriger Weise untersuchen, nach Befinden ahnden und allem besorglichen Unheil abhelffen können. Es zeiget allezeit einen Vorsat dem andern zu schaden oder wehe zu thun an, wenn man ihm auch mit Wahrheit feine Sebrechen vorrücket.

Marum Pagquil= lanten scharff zu bestraffen.

fung mit

S. 399. Wenn alle Beschimpffungen zu bestraffen sind, so muß man auch auf Pasquille Straffen sesen, als welche nichts anders als solche Schrifften sind, die

die man ohne seinen Nahmen zu Beschimpffung anderer heraus giebet, und darinnen manihnen Schand-Thaten vorrücket, indem nichts als Gebrechen, die wir durch une sere Schuld haben, darunter die Untugenden und Laster gehören, uns beschimpffen Weil man aber diejenigen Verbrechen, die nicht so leichte wie andere, zu entdecken sind, desto nachdrücklicher bestrafe fen soll (S. 343.), und die Pakquillanten, da sie ihren Nahmen verschweigen, und ihre Ehrenrührige Schrifften heimlich auss breiten, nicht so leicht zu entdecken sind; so muß man auch sie mit harterer Straffe and sehen als andere, die einen entweder ins Angesicht, oder gegen andere schimpffen. Man hat aber auch unter Pakquillanten selbst einen Unterscheid zu machen. Memlich wenn ein Mann der in einem Ehrens Stande siget, ein Pakquill machet oder auch andere darzu verleitet unter allerhand Versprechungen, oder auf andere Art und Weise; solft er harter zu bestraffen, als ein anderer, dem kein öffentliches Amt anvertrauet ist. Man kan die Ursache leicht erras then. Von einem solchen Manne wird man sich am allerwenigsten dergleichen Aufs führung vermuthen, und dannenherv ist es schweerer zu entdecken, wenn er durch ein Pafquill einen beleidiget. Wir haben aber gesehen, daß in diesem Falle eine grössere Cc 5 Strafe Straffe nothig ift. Rachit diesem geouhret sich auch, daß diesenigen, welche Ehren-Stellen bekleiden, sich so aufführen, wiees ihr Ehren. Stand erfordert und nicht durch wiedrige Bezeigung hindern, daß Titul und Rang nicht mehr ein Mittel bleiben, die Shre eines jeden, dem sie gebühret, ju bes fördern, als worauf man im gemeinen Wesen zu sehen hohe Ursach hat (5.397.). Da nun Pakquille verfertigen sich zu dies ser Aufführung gar nicht schicket; so muß man sie desto nachdrücklicher ahnden, je ges fährlicher sie in diesem Falle sind (S. 343.). Man kan auch dieses hierben noch erwegen: Ein Pafquillante schimpffet mit Vorsate und gutem Bedachte auch öffters wieder fein besfer Wissen und Gewissen, insonderheit wenn er sich durch andere dazu verleiten lässet; hingegen andere Beschimpffungen kommen öfftere groften Theils aus Ubereilung und Affecten, wo der Mensch sein selbst nicht recht machtig ist (§. 491. Mer.).

Warum Selbst= Rache nicht zu verstatten.

davor sorget, daß niemand beschimpstet wird, und diesenigen, welche es thun, zu gerbührender Straffe gezogen werden (s. 398.); so ist nicht nöthig, daß einer, der geschimpset wird, sich selbst Recht schaffet, entweder daß er wieder schimpstet, oder garzur Thatlichkeit schreitet. Gleichergestalt da man überhaupt sedermann wieder alle Ber

leidigungen schüßet, und ihm zu seinem Schaden, den er erlitten, wieder verhilfft (5. 330.); svist überhaupt nicht nothig, daß einer, der beleidiget wird, sich selbst Recht zu schaffen und wegen seines Schadens sich zu erholen suchet. Man kan aber auch niemanden dergleichen zu thun verstatten. Denn wenn einer, der von dem andern beleidiget worden, sich selbst Recht schaffen will; so pfleget er gemeiniglich, da er von dem Zorne übereilet wird, weiter zu gehen als sich gebührets absonderlich wenn er ems pfindlich ist (s. 487. Mor.). Es zeiget dies ses alles die tägliche Erfahrung. wer geschimpsfet wird, der schimpsfet ges meiniglich den andern noch ärger: ja wenn der andere ihn mit Schimpff- Worten angreiffet, rachet er sich mit Schlägen. eben deßwegen, weil man ben der Gelbst. Rache nicht in Schrancken bleiben kan, die sich gebühren, muß man sie im gemeinen Wesen keinesweges verstatten. Uber dies Warum ses hat man auch wohl zu erwegen, daß ben der ben der Gelbst-Rache gemeiniglich aus ei, Selbst= ner kleinen Uneinigkeit eine grosse 3wietracht Rache aus nebst vielem Unglück entstehen kan, wenn Füncklein wen harte Köpffe an einander gerathen, ein groffes deren keiner dem andern nachgeben will. Feuer Denn wenn einer beleidiget worden, so sus wird. thet er den andern mehr zu beleidigen, als ihm geschehen, damit er keinen Vorwurff nod

### 412 Cap. 3. Von der Linrichtung

von dem andern beforgen darff. Diefer will gleichfalls den Worwurff von ihm vermeiden und suchet ihn daher noch weiter zu beleidigen. Und so kommet es immer weis ter, dergestalt daß wegen einer Kleinigkeit Mord und Todschlag erfolgen kan. Auch wird dadurch zu einer beharrlichen Feinde schafft der Grund geleget, daß niemahls einer vor dem andern recht sicher ist, wo man einander beleidiget. Dieses Ubelab. les wird vermieden, wo der Obrigkeit überlassen wird, das angethane Unrecht auf eis ne geziemende Beise zu rachen aber auch nöthig, daß die geschehene Beleidigungen auf eine solche Weise geahndet werden, daß der Beleidigte damit zufries den seyn kan: welches geschiehet, wann dadurch dem Beleidiger so viel Berdruf erreget wird, als dem Beleidigten von ihm gemacht worden. Und aus diesem Grunde hat man die Straffen zu beurtheilen, Die man darauf setzet. Ben der Gelbst Rache pfleget es gar offte zu geschehen, das der Beleidigte sich noch mehr Berdruf machet, als er durch die Beleidigung empfunden. 3. E. Wann einer geschimpsft wird und hernach, sich an dem andern zu rächen, duele liret; so kan er gefährlich blefiret, voer wohl gar erstochen werden, oder auch wohl den anderen erstechen: in welchen Fallen allen er sich mehr Unglück auf den Hals zieher

Wie hem Beleidig= ten Satisfaction zu= verschaf= fen.

als die Schimpf - Worte gewesen, damit man ihm zu nahe kommen. Weil nun die Wie die Gelbst-Rache vteles Unheil anrichten kan, Selbstso muß man scharffe Straffen darauf setzen Rache ju (6. 342.). Unterdessen, wenn einer aus Ubereilung wieder schimpffet, wo er geschimpfft worden, oder auch wieder schlaget, wo er geschlagen worden; so kan man es nicht so hoch ansehen, als wenn einer mit gutem Bedacht und aus Vorsate sich geras thet, weil man im Zorn seiner nicht recht machtig ist (f. 491. Met.). Es ist aber als Wenn die denn billig, daß auch derjenige, welcher den Beleidis Anfang der Beleidigung gemachet, nicht gungen mehr so harte angesehen werde, als sonst ges scharf zu schehen würde, wenn der andere alle Rache abnden. der Obeigkeit überlassen hatte. Denn im ge= meinen Wesen vertritt die Straffe die Stels le dessen, was im naturlichen Stande dem Beleidigten zu thun vergönnet ware. Das her ware es so viel als wenn einer doppelt gestrafft wurde, woferne man ihn noch eben soscharff bestraffen wolte, nachdem der Beleidigte sich selbst an ihn gerächet, als sonst geschehen ware, wenn er solches unterlassen Ja woferne der Beleidigte in der Selbst Mache die Schrancken allzusehr überschritten, kan dadurch der Beleidiger nicht allein von der Straffe befreyet werden, indem er schon mehr davor erlits ten als sich gebühret; sondern der Beleidige

bestraffen.

#### 414 Cap. 3. Don ber Binrichtuner

te muß alebann nach feinem Berdienfte befraffet merben, meil es nicht anders als eis ne Beleidigung angufeben , mas zupiel ae-Scheben und in foldbem Ralle es eben fo piel ift . als menn ber andere ibn gar nicht . er aber hingegen ibn beleidiget batte. End.

Rortbeil. menn hie Obriafeit. überlaffen wirb.

lich menn die Rache einig und allein ber Rache ber Obriafeit überlaffen wird, fo fan auch den Beleidigten beffere Gicherheit wider ihre Beleidiger gefchaffet merden, als mem fie es felbit thun follen . indem Die Obriafeit in Dem Stande ift, Diejenigen zu zwingen. Die nicht autwillig thun mollen, mas Die See Ber Diefes alles, mas ies fete erfordern. bund gefaget worden, reiflich überleget, ber wird jur Sinuge feben, bak es viel vernunffe tiger fen, Die Gelbit Rache ganglich zu verbieten, als zu verifatten. Und Demnach ift es eine Shorbeit, wenn man fich einbildet. es fen einem rubmlicher fich felbit ju rachen, als ben der Obrigfeit Schus und Benftand ju fuchen. 21m aller übelften aber ift es, wenn man foldes gar für fdimpflich balt. Da man nun aber im gemeinen Befen tief eingewurkelten Bewohnheiten nicht anders als durch ernfte Straffe mies Derfteben fan : fo bat man Diejenigen, melche anderen jum Schimpff auslegen mollen, daß fie fich nicht felbit gerachet, fondern das ihnen angethane Unrecht der Obrige Peit zu rachen überlaffen, mit barten Straf-

Norur theile megen ber Gelbft: Rache.

fen

fen zu belegen. Unterdessen kan man auch durch vernünfftige Vorstellungen zeigen, was eine wahre Chreist (S. 590. Mor.) und was eigentlich einem zur Schande könne ges rechnet werden (s. 614. Mor.).

# Das 4. Capitel. Von den bürgerlichen Gesetzen.

§. 401.

S sind zwar alle Handlungen der Nothwen-Menschen durch das natürliche Ge= digkeit der sete determiniret, ob sie gut oder bos burgerlis se sind und ist eben dieses Gesetze das aller. chen Ges vollständigste, so daß es nichts übrig lässet, sete. welches erst durch andere Gesete durffte des terminiret werden, ob es gut oder bose sep (5.27. Mor.). Und demnach sollte man meis nen, man konne mit dem natürlichen Bes seze allein auskommen und habe kein andes res weiter von nothen. Allein es finden sich doch allerhand Ursachen, warum man im gemeinen Wesen auch noch andere Gesetze gebrauchen muß, welche man die bürgers lichen zu nennen pfleget, weil sie im burs gerlichen Leben nothig sind. Nehmlich an= Wie na= fangs ist schon oben (5. 341.) angemercket türliche worden, daß die natürliche Verbindlichkeit Gesetze nicht hinlanglich ist die Menschen zur Erfül, durch eine lung des Gesetzes der Naturzu bringen und neue.

Berbind: lichteit au burgerli: chen Gefes gen mer. ben.

man Dannenbero im gemeinen 2Befen noch eine neue Berbindlichkeit einführen muffe. die da burchdringet, mo die naturliche une frafftig erfunden mird. Die Matur per bindet uns durch dasieniae, mas aus unferen Sandlungen veranderliches fur unsund unferen Buftand erfolget ( 6.9. Mor.). Da nun Diefes Durch Die Bernunfft beurtheilet merden muß (§. 23. Mor.), nicht aber iebermann ben Grad der Bernunftt befitet. mels cher zu Diefer Beurtheilung erfordert mirb. abfonderlich mo es fich nicht deutlich zeiget. baß etwas aus diefen, oder ienen Sandlungen entfprungen , jumabl ba in ber Matur offtere nach langen Beiten fich erft zeiget, mas durch eine Sandlung angeftiffret morben; fo tan auch nicht jedermann burch bie naturliche Berbindlichkeit zu Beobachtuna feiner Dilichten gebracht merben. man nun im gemeinen ABefen burch eine befondere Art die Unterthanen zu bem perbindet . mas das Gefeke der Matur erfore bert : fo wird das naturliche Befete zu einem burgerlichen Befete (6.17, 18. Mor.). Untermeilen geschiebet es, Daf bas Gefete der Matur fich nicht genau beobachten laffet, weil es badurch ju vielem Streite und Uneiniafeit murbe Unlaf geben, nachbem man im gemeinen Befen verbunden ift, eis nem jeden, dem Unrecht gefchiehet, Recht ju verfchaffen (S. 330. 400.). Deromegen iff

ORenn. man pon ber natur, lichen Billiafeit abs meichen barff.

nothia

nothig, an statt des naturlichen Gesetzes ein anderes zu geben, daben zwar unterweilen einiges Unrecht erdultet, jedoch aber das durch zugleich mehrerem Unheile vorgebeus get wird. Und daß solches der Vernunfft gemäß geschehe, ist aus denen Grunden abs zunehmen, die von der Abweichung von den Riegeln an einem anderen Orte gegeben worden (s. 165. & segg. Mer.). Und also haben wir bürgerliche Gesetze nöthig, die in einigen Fällen von den natürlichen abweis chen. Man findet ferner, daß unterweilen die natürlichen Gesetze einerlen Handlung nach den gar verschiedenen Fällen, die sich daben ereignen können, auf gant verschies dene Weise determiniren. Wenn nun wiederum im gemeinen Wesen daher vies le unvermeidliche Weitlaufftigkeiten aus vorhin angegebenen Ursachen entstehen: so muß man sie entweder überhaupt auf einers len Art determiniren, oder doch auf weniges re Falle bringen. Und solchergestalt bekoms men wir abermahl bürgerliche Sesețe, die von dem natürlichen unterweilen abweis chen. Es erfordert diese bende lettere Aro ten der Gesetze auch noch eine andere Urs Da man im gemeinen Wesen ges wisse Personen bestellen muß, die denen Recht sprechen, welche sich nicht selbst mit einander vergleichen können, oder auch nicht durffen (6. 330, 400.): so hat man darauf (Politick)

zu sehen, daß ihnen nicht schweer gemacht wird, die Gesetze in allen vorkommenden Fallen anzubringen, damit sie nicht aus Irr. thum etwas versehen und dadurch denen Partheyen zu klagen Ursache geben, noch auch sie wegen der vielen Umstände, die ben Anbringung der Gesetze zu überlegen sind, desto leichter ihren Vorsatz einigen Unrecht zu thun verbergen können, damit sie nicht mit Wissen und Willen widerrechtlich vers fahren.

Wie weit dem natuz: lichen ab= weichen durffen.

S. 402. Da das Gesetze der Natur uns die bürger- veranderlich ist (s. 25. Mor.) und wir verlichen von bunden sind darüber zu halten (f. 9.16. Mor.); so soll man auch niemanden im gemeinen Wesen dazu verbinden, was dem Gesetze der Matur zuwider ist. Derowegen, wenn die burgerlichen Gesetze von dem Gesetze der Matur abweichen; soll diese Abweichung nur verstattet, keinesweges aber befohlen werden. Mehmlich, vermoge der burgerlis chen Gesetze ist es aus dringenden und vors hin angeführten Ursachen erlaubet, daß man in einigen Fällen von dem Gesetze der Ratur in etwas abweichen darff; keinesweges aber ist man gehalten solches zu thun. Es kan freylich wohl auch geschehen, daß burs gerliche Geseiße befehlen, was dem Geseiße der Natur oder (wie man insgemein zu res den pfleget,) der natürlichen Billigkeit zus wider ist. Allein in diesem Falle sind es

ungerechte Gesetze. Wir reden hier nicht von dem, was geschiehet, sondern vielmehr

davon, was geschehen soll.

9. 403. Weil die Abweichung von dem Sorgfalt Gesetze der Matur durch die burgerlichen für die na= Gesetze nur in gewissen Fällen zugelassen, türliche keinesweges aber befohlen wird (s. 402.); Billigkeit. so sollen auch diesenigen, welche anderen nach den Gesetzen Recht sprechen mussen, in solchen Fällen die Partheyen zur naturs Nichen Billigkeit ermahnen, und sie durch alle mögliche Vorstellung dahin zu bringen sich angelegen senn lassen, daß sie der nature lichen Verbindlichkeit ein Gnügen thun. Wollen sie nun diesen Vorstellungen nicht Naum geben, so ist nichts anders übrig, als daß man geschehen lässet, was die Gesetze erlauben, oder auch in einigen Fällen. diesenigen, welche das Gesetze der Natur gank übertreten wollen, nach den bürgers lichen Gesetzen lieber anhalt, daß sie ihm doch in etwas ein Snügen leisten mussen. Was nun bald von einigen Gesetzen ins bes sondere gesaget werden soll, wird sowohl dieses, als das vorhergehende zur Snüge erläutern. Dieses will der Termin zur Gute in den Proceß-Ordnungen haben, der aber gar schlecht beobachtet wird.

S. 404. Es sind demnach die bürger: Wasbürlichen Gesetze nichts anders als Reachn, gerliche nach welchen man im gemeinen Wesen seine Gesetze

Dd 2 Hand.

find und selben.

Handlungen einzurichten verbunden wird. Arten ber- Werden diese Gesete einem ganken Lande gegeben; so heissen sie Landes-Geseige. Werden sie nur einer Stadt, oder einer gewissen Gesellschafft, als z. E. einer Ins nung von einem gewissen Handwercke, gegeben; so nennet man sie Statuta derselben Stadt oder Innung.

Wer Gefe. te geben Yan.

S. 405. Weil nun im gemeinen Wesen niemand befehlen kan, als die Obrigkeit (§ 229.); derjenige aber, welcher Gesete giebet, andern befiehlet, was sie thun und lassen sollen (s. 404.); so kan auch niemand als die Obrigkeit Gesetze geben. Und also ist kein bürgerliches Gesetze ohne Obrigs keit: worinnen es von dem natürlichen unterschieden, als welches auch statt finden wurde, wenn gleich kein Ober Herr was re, der uns zu befehlen hatte (5. 20. Mor.). Diejenigen nun, welche erkannt haben, daß das burgerliche Gesetze ein Befehl des Overn ist, dadurch man verbunden wird, etwas zu thun, oder zu lassen, und die Bes schaffenheit der Verbindlichkeit überhaupt (S. 8. Mor.), folgends auch der natürlichen (6.9. Mor.), nicht eingesehen, haben die burgerliche Verbindlichkeit mit der naturlichen vermenget, und die Erklärung des burgerlichen Gesetzes für eine allgemeine Erklärung des Geseßes gehalten, folgends behauptet, es konne kein Gesetze, und also auch

auch kein Gesetze der Matur, ohne einen Obern senn.

g. 406. Allein da gleichwohl dersenige, Werin welcher ein Gesetze geben will, die Beschaf- Gesetzen fenheit der Handlungen deutlich erkennen Rath gemuß, damit er urtheilen kan, ob es der ge, ben soll. meinen Wohlfahrt und Sicherheit gemäß sen oder nicht (s. 215.); hingegen dergleichen Erkantniß der Obrigkeit nicht immer bens wohnen kan, indem sie sonst zugleich alle Handwercke, Handthierungen und Kunste völlig verstehen muste (s. 404.): so mussen Die Gesetze von Personen aufgesetzet werden, die genugsame Erkantniß dazu haben und nach diesem dem Oberen übergeben werden, daß er sie bestätige oder confirmire. Und durch diese Bestätigung oder Consirmation werden sie erst zu einem Gesetze: denn das durch werden sie zum Willen des Oberen und ein Befehl desselben, auch erlangen sie dadurch erst eine Verbindlichkeit, weil im gemeinen Wesen niemand einen verbinden kan, als die Obrigkeit (g. 229.). Diejenis gen nun, welche die Gesetze aufsetzen, sind nicht Gesetzgeber, sondern Rathgeber der Sie bringen sie in Vorschlag; die Obrigkeit aber machet sie zu Gesetzen. Pingegen ist es ein groffes Versehen, wenn Gemeines man ben dem Gesetzgeben solche Leute zu ras Versehen. the ziehet, welche entweder gar keine, oder wenigstens nicht genugsame Erkantniß von DD 3

der Art der Handlungen haben, dazu Gesepe sollen gegeben werden. Denn dadurch bekommet man Besetze, die zum Schaden gereichen, oder wenigstens die Wohlfahre hindern, und so bald man dieses wahrnims met, findet man sich gemüßiget dieselben wieder abzuschaffen und zu andern. ist aber in der That nicht ein geringes Ver sehen, wenn man erst mit Schaden flug werden muß. Unterdessen ists doch noch gut, wenn es geschiehet. Denn unterweilen wird Schade durch die Gesetze gestifftet und niemand erkennet es. Daher bleiben sie immerfort, wie vorhin, und der Schade mehret sich, indem vermoge des Zusams menhangs der Dinge in der Matur immer eines aus dem andern kommet.

Wer Sta= tuten ein= richten foll.

s. 407. Und demnach muß man zu Einseichtung der Statuten, Innungen und anderer Professionen Leute nehmen, welche diese Handthierung, Kunste und Professionen völlig verstehen, jedoch auch jemanden damit daben haben, der alles wohl zu übersegen weiß, ob es zum Besten der Innung gereiche oder nicht. Und eine gleiche Beswandniß hat es mit denen Statutis gewisser Collegiorum, oder anderer Gesellschaften, wie sie Nahmen haben mögen.

Vorsich. tigkeit

§. 408. Damit nun aber die Obrigkeit in Ertheilung der Consirmation gewiß ge= he und nichts bestätige, als was zur gemei-

men

nen Wohlfahrt gereichet (s. 215.): so ist ben der nothig, daß sie vorher verstehen lernet, Confirworauf jedes Gesetze gerichtet ist. Und mation. zu solchem Ende mussen diesenigen, welche Die Statuta entwerffen, zugleich ben einem jedem Gesetze anzeigen, was vor eine Absicht sie daben haben und wie sie solche, vermittelst des von ihnen vorgeschlagenen Ses setzes, zu erreichen gedencken. Denn da= durch wird der Obere in den Stand geses Bet von ihrer Bultigkeit zu urtheilen. Iein da dieses bloß zum Unterricht ertheilet wird, damit man in der Bestätigung gewiß gehe und nichts versehe; so siehet man vor sich, daß es nach ertheilter Confirmation von denen Statutis wegbleiben mag. Biewohl es eben auch nicht unrathsam wäre, wenn man es daben liesse. Denn auf sols che Weise könnte ein jeder, den diese Gese= Be verbinden, erkennen, wie sie zu seinem Besten gereichen, und würde daher desto williger senn, ihnen ohne aufferlichen Zwang und nicht aus blosser Furcht Gehorsam zu leiften. Unterdessen weil doch jum Gebrau- Barum che der Statutorum bequemer ist, wenn die doppelte Gesetze kurt hinter einander, ohne andere Statuta weitläufftige Discurse, darinnen nieder ge-nothig. schrieben sind; so konnte man allezeit die Statuten boppelt verfertigen, einmahl zum taglichen Gebrauche ohne einige Erläuterung, darnach auch zu besserem Verstande dersel. Do 4 ben ben

### 424 Cap. 4. Von den Bürgerlichen

ben mit bengefügten Grunden und sonst no thiger Ausführung. Ich weiß wohl, es wird einigen dieses seltsam vorkommen, weil es ungewöhnlich ist: allein man muß mir zeigen, woferne man es verwerffen will, daß es nicht vernünfftig sep. Und dieses mag man auch in andern Fällen mercken. Ein blinder Gehorsam ist nothig, wo ein blinder Ge Gesetzgeber sich nicht recht weiß und unbils lige Gesetze giebet: allein wo dieses nicht geschiehet, sondern die Gesetze vielmehr mit Berstande gegeben werden, da ist es dem Gesetzgeber angenehm, wenn die Unterthas nen seine Wahrheit und Gute erkennen lers nen.

Warum über Gefe= pe fest zu

balten.

Menn ein

horsam

nothig.

5.409. Damit sich jedermann nach den Beseigen richte, so muß man mit allem Fleis se darüber halten, und niemanden zu Ges fallen davon abweichen: oder wenn es ja einige besondere Umstände erfordern, daß man davon abgehen muß, so hat man das hin zu sehen, daß es genungsam kund wers de, warum dieses geschehen. Es ist eben die Ursache, welche wir schonoben (s. 345.) gegeben haben, warum man über Straffen fest halten soll, als wodurch die Gesetse ihre Verbindlichkeit zum Theil erhalten (6.341.). Mehmlich, wenn einem nachges sehen wird, wenn er wider das Gesetze hans delt; so thut es der andere auch und berufft sich auf sein Exempel. Und diesem folgen wice

wiederum andere, bif es endlich zur Ges wohnheit wird, daß man darwider handelt. Und dieses findet man in der täglichen Ero fahrung gegründet, daß es hier weiter zu bestätigen überflüßig sein würde. Amal Warum Iermeisten aber schadet das Nachsehen im Unfau-Anfange, da ein Gesetze noch nicht in Be- ge nicht obachtung kommen ist, und wird dadurch ben. in der That gehindert, daß es niemahls in Beobachtung kommen kan, sondern nur für die lange Weile publiciret wird. woferne man geschehen lasset, daß gleich ans fangs vielfältig dawider gehandelt wird; so wird sich nach diesem jedermann damit schützen, es sen das Gesetze niemahls zur Beobachtung kommen. Unterdessen aber Nothwens wird niemand leugnen, daß es hochst nothig digkeit, sey, über Gesetze zu halten. Denn die Gesüber die seige sind in der That diesenigen Mittel, wos halten. durch die gemeine Wohlfahrt und Sicher. heit erhalten wird (f. 215. 404.). Verstate tet man nun, daß dawider gehandelt wird; so muß darunter die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit leiden: welches man aber im gemeinen Wesen keinesweges zu verstatten hat. Und hieraus siehet man, wie hochst nos Warum thig es sey, daß diesenigen Personen, welche kein Ansedaraufacht haben, damit die Gesetze im ges ben der meinen Wesen gehalten werden, kein Anses Person ift. hen der Person haben und einig und allein auf Dd 5 Recht

## 426 Cap. 4. Von den bürgerlichen

Recht und Billigkeit, keinesweges auf ihren

eigenen Wortheil sehen sollen.

Ob man einige vor sich soll eingehen tassen.

Menn es sich zutrüge, daß ein Sesete, welches man gegeben, dem gemeinen Wesen nicht zuträglich befunden würde, ob es rathssamer sen, dasselbe durch Nachsehen in Abnahme kommen zu lassen, oder durch ein anderes aufzuheben. Das letzere halte ich vor rathsamer, weil alle Gewohnheiten gesährlich sind, indem man gerne in ähnlichen Fällen wieder thut, was man in einem zu thun gewohnet (§. 374. Met.). Nun soll man aber nicht durch Nachsehen die Gesete in Abnahme kommen lassen (§. 409.): und also muß man in keinen Fällen selbst dazu Gelegenheit an die Hand geben.

Mie den Ausslüch= ten vor= zukom= men-

cher ist, als daß man ben den Gesehen Ausflüchte suchet, wodurch sich die Abweichungen entschuldigen lassen, als wenn sie nicht dawieder wären, wie wir solches durch die tägliche Erfahrung genungsam lernen: so muß man alle Worte, die in Abfassung der Gesehe gebraucht werden, sorgfältig erwegen, damit man dergleichen Ausstüchten keinen Platz gebe. Und zu dem Ende hat man vorher auf das genaueste zuüberlegen, wie man zu dergleichen Ausstüchten Anlass nehmen könnte und darinnen eine Aenderung zu tressen, wo sie zu besorgen stehen. Woman aber nicht geschieft ist, alles vorher zuüberlegen, da muß man durch die Erfahrung klug werden. In welcher Absicht man auf die Beobachtung der Gesetze ein wachsames Auge haben und die daben ge= suchten Ausflüchte auf das fleißigste anmercken muß: auch darauf bedacht seyn, wie man ihnen nach und nach abhelffe. rowegen da gewisse Personen im gemeinen Wesenzu bestellen sind, welche auf die Beod bachtung der Gesetse acht haben, wie nach Diesem umständlicher soll gezeiget werden; so lieget ihnen ins besondere auch diese Arbeit ob, und haben sie davon zu gewissen Zeiten an den Landes Herrn Bericht abzu= statten nebst ihren Vorschlägen, wie man diesen Ausstüchten ins kunfftige abhelffen moge. Wenn diefes im gemeinen Wefen Die Gefes eingeführet wird; so wurde man nach und ge werden. nach immer vollkommenere Gesete bekom. men und dadurch das gemeine Wesen sich nicht einer geringen Aufnahmezu getrösten haben, indem doch auf den Gefeten die gan-Be Wohlfahrt und Sicherheit desselben gebauet ist (S. 215. 404.).

g. 412. Es fället auch öffters schweer, ja Wie die denen Gesetzebern wohl gar unmöglich, Gesetze daß sie alle Falle vorher sehen können, die nach und sich-ben der Sache ereignen können, davon nach zu das Gesetze gegeben wird. Unterdessen da verbessern.

in verschiedenen Fallen die Umstände gant

unterschieden sind; pfleget es zu geschehen, daß die viel zu allgemeinen Gesetze sich dars auf nicht schicken, und man dannenhero der natürlichen Billigkeit allzu nahe tritt, wenn man ihnen schlechterdinges folget. Unter dessen ist doch auch nicht zu verstatten, daß einer eigenmächtig davon abweichet (§.409.), insonderheit weildaraus Anlaß zu Ausflüche ten könnte genommen werden, wenn man aus anderen interessirten Absichten davon abwiche. Derowegen, wenn sich ein solcher Fall ereignete, so solte Leuten, die im Mache dencken geübet und in Rechts-Gründen ers fahren sind, dergleichen man ben der Acades mie der Wissenschafften haben soll (§.301.), die Entscheidung desselben zu untersuchen Wenn man nun her. aufgegeben werden. aus gebracht hatte, mas in diesem Falle der Billigkeit gemäß ist, solte man dieses an den Landes = Herrn berichten, damit die Entscheidung von ihm confirmiret wurde. Ware nun dieses geschehen, so wurde sie nachmahls mit den Umständen des dazu gehörigen Falles, in das Gesetz-Buch eins getragen, damit man kunfftig, wenn er wieder vorkommet, sich darnach richten soll. Auf solche Weise wurden die Gesetze nach und nach immer besser erläutert merden, und niemand zu klagen Ursache finden, daß ihm durch Rechte zuviel geschehe, oder (wie man insgemein zu sagen pfleget,) daß offs

ters das groste Recht in der That das groste

Unrecht sen.

5.413. Weil alle Gesete dahin gehen, Mit was daß die gemeine Wohlfahrt und Sichers für Vorheit erhalten wird (g. 215.); so mussen sie sichtigkeit nach dem Zustande des gemeinen Wesens eingerichtet werden. Derowegen, wenn nehmen. sich der Zustand desselben ändert; so köns nen auch nicht mehr die alten Gesetze gut bleiben, und dannenhero muß man gleiche fals mit ihnen eine Alenderung vornehmen. Und aus eben dieser Ursache lassen sich nicht fremde Sesese ohne Unterscheid annehmen, wenn sie gleich an ihrem Orte sehr nüglich befunden werden. Derowegen, wenn man fremde Gesetze annehmen will, so hat man für allen Dingen den Zustand des gemeis nen Wesens an demjenigen Orte zu unters suchen, wo sie üblich sind, und daraus den Grund derselben zu erforschen. Ist dieses geschehen; so muß man ferner auch den Zustand des gemeinen Wesens an seinem Orte wohl erwegen und vernünfftig beurs theilen, ob eben dieser Grund sich auch dars innen befinde, oder wenigstens ein anderer, der so tüchtig ist als jener. Wokeines von benden statt findet, da ist nicht zu rathen, daß man dieselben Gesetze einführe, indem man borher sehen kan, daß sie sich nicht schicken und daher viel Unordnung erfolgen werde.

fete angus

#### 430 Cap. 4. Don ben burgerlichen

6. 414. Es mare dannenbero eine febr nuts

Mas bie Mcabemie ber Biffens Schafften bierben gu thun bat.

liche Arbeit für Die Academie der Miffen-Schafften (§. 300.), wenn fie Die Gefete, welche an allerhand Orten und ben allers band Bolckern üblich find, auf eine folche Art untersuchte: fo murde fich nach Diefem bald zeigen, mas man davon an einem jeden Orte zum gemeinen Beften annehmen fonnte. Und murbe man bierdurch nach und nach Die Gefeke immer vollständiger machen und ein Ort mit dem, mas er Gutes hat, dem andern Dienen Fonnen.

Mie bie Gefete be= tannt au machen.

5.415. Es ift aber auch nithig, baf bie Stefete, fonderlich Diejenigen, Durch Deren Ubertretung einem viel Schaden zumachsen fan, jedermann fund merben, nebit benen Straffen, Die auf beren Ubertretung gefe-Denn wie fan man verlangen, het find. Daß einen die Straffe von der Ubertretung bes Gefebes abhalten foll, wenn man wes Der das Sefeke weiß, noch von der darauf acfesten Straffe etwas bernommen (6. 341.)? Und gewiß ift es etwas bartes, einen mit einer

cher aum gemeinen Gebrauch.

empfindlichen Straffe zu belegen, bavon er nichts hat wiffen konnen, ba er biefelbe murde vermieden baben, wenn er etwas Gefes Bu bavon gewuft batte. Bu bem Ende folte man auch besondere Gefes Bucher um aes meinen Gebrauche Schreiben, baraus ein jeder gleich in feiner Jugend lernen fonnte, was er fur Gefete in feinen Sandlungen in acht

acht zu nehmen hat, woferne er Schaden und Unglück vermeiden will, gleichwie wir Bücher von der Religion in dieser Absicht Schreiben und den Leuten in die Hände ges ben, damit sie wissen, was ihre Pflicht in Diesem Stuckeist. Es durffte dieses zwar, weil es etwas gank ungewöhnliches ist, eis nem und dem anderen seltsam vorkommen: allein da jedermann gestehen muß, daß man sich mit der Unwisseuheit entschuldigen kan, so lange es nicht in unserem Vermögen ge-Standen, dieselbe zu vermeiden (f. 264. Mor.); To sehe ich nicht, warum man die zur Abwendung der Unwissenheit nothige Mittel nicht erwehlen soll. Ich verlange hier eben nicht, daß man alle Leute zu Rechts-Gelehrs ten machen soll, gleich wie nicht alle Leute durch den Catechismum Gottes-Gelehrte werden: sondern will nur, es solle jeder Diesenigen Gesetze und daben gesetzte Straf= fen sernen, durch deren Ubertretung er ents weder grossen Schaden haben, oder auch bochst unglücklich werden kan, wenn er in Die Straffe verfället, dergleichen er sich ben einem Verbrechen nimmermehr vermuthet hatte.

Müglich ist, daß man nach einem Gesetze Gesetze of lebe, welches einem unbekannt ist, mussen fentlich beschese, die von neuem gegeben werden, machen. öffentlich bekannt gemacht werden; welches

geschie-

geschiehet, wenn man sie an öffentlichen Dertern anschläget, wo sie jedermann lesen kan, oder in öffentlichen Versammlungen, wo viele zusammen kommen, ablieset, oder auch durch den öffentlichen Druck ausbreitet. Und deswegen erlanget auch kein Bessehl des Oberen eher die Krafft eines Gessehl des Oberen eher die Krafft eines Gessehs, als biß er publiciret, das ist, auf eine von denen erwähnten Arten öffentlich beskannt gemacht worden. Was ein anderer will, kan niemand errathen: er muß es sagen. Und was alle wissen sollen, muß man nicht nur einigen sagen, sondern allen bekannt machen.

Wenn Uns wissenheit nicht ents Khuldiget.

S. 417. Hingegen aber findet alsdenn auch keine Entschuldigung mit der Umvis senheit statt, wenn man ein Gesetze öffents lich bekannt gemacht. Denn woferne auch einer in der That nicht erfahren hatte, daß das Gesetze gegeben worden; so ist doch die Schuld seine, daß es nicht geschehen, indem von Seiten der Obrigkeit alle dazu gehörige Mittel gebraucht worden, und eis nem jeden Unterthanen oblieget, sich darnach zu erkundigen (§. 264. Mor.). gehet er nicht an den Ort, wo die Gesetze entweder angeschlagen, oder abgelesen wers den; oder, wenn er seine wichtige Ursachen hat, warum er zurücke bleibet, warum erkundiget er sich nicht von denen, die das selbst gewesen, ob dergleichen geschehen sep, oder

oder nicht? Mehmlich in diesem Falle ist die Unwissenheit zu überwinden (g. 265. Mor.) und dannenhero kan sie niemanden entschul=

Digen (§. 264. 266. Mor.).

6.418. Es pflegen bisweilen auch einige Was ben besondere Zufalle im gemeinen Wesen sich Gesegen zu ereignen, die nicht so bald wieder kom= in besondes men, wenn sie einmahl wieder vorben sind. ren Fallen Dergleichen ist, wenn in der Machtbahr, zu bedens schafft ein Feind einfället und daher andere zu uns flüchten. Da nun die Obrigkeit in allen Fällen für die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit sorgen soll (f. 215.); so muß sie auch in dergleichen besonderen Fällen verordnen, was das gemeine Beste erfordert. Dergleichen Gesetze gelten nur auf eine Zeit und schaffen sich nach diesem selbst wieder ab, wenn keine Mothwendigkeit sie mehr erfordert. Unterdessen ist nicht undienlich, wenn man alle dergleichen Ordnungen und erwehlte Ansfalten zur Nachricht in einem besonderen Buche aufgezeichnet behält, das mit man ben anderer Gelegenheit, es sey über lang oder kurt, finden kan, was man vor diesem gethan und daben lernen, was jegund zu thun ist (5.374. Met.). man für die Machkommen mit sorgen, wie sichs orgiemet (J.12. Mor.); so ware gar dienlich, wenn man zugleich aus der Erfahrung mit anmerckte, wie und aus was Ursachen man die Anstalten gut befunden, (Politick) und E e

und wormnen sich einiger Mangel er-

Vorsich= tigkeit ben

dem Ge= legsgeben.

S. 419. She man aber Gesetze öffentlich bekannt machet, hat man zuvor wohl zu überlegen, ob auch durch sie die Absicht werde erreichet werden, die man sich vorgesetzet. Denn woferne man nach diesem finden solte, daß solches nicht geschehe, ja sie wohl gar derjenigen Absicht zuwieder wären, welche man dadurch erreichen wolte; wurde man sie wiederum abschaffen und eine Alenderung treffen muffen. Dieto durch aber leidet der Ernst, damit man über den Gesetzen halten soll (§. 409.). man glaubet nach diesem gleich, es werde mit anderen Austalten eben wieder so ablauffen und hat keiu Vertrauen dazu (s. 409.); suchet dannenhero Ausstüchte, wodurch man sich denselben entziehen kan. Wiederum wenn man nothig hat, offte nach einander Alenderungen zu treffen; so bekommen die meisten dadurch einen Begriff, als wenn die Nathgeber nicht verstunden, was dem Lande auträglich ware (wie es sich denn auch wenigftens in diesen Fällen in der That alfo befindet) und von dem Landes-Herrn bildet man sich ein, daß er alles ungegrundete Angeben hore, wodurch alles Vertrauen gegenihm auf einmahl wegfället und nach diesem alles, was er befiehlet, zur Last ausgedeutet wird und mißvergnügte Unterthanen erwecket.

S. 420.

5.420. Wovon die burgerlichen Gesetze Materie sollen gegeben werden, ist schon in dem vor der Gesete. bergebenden Capitel weitlaufftig ausgefühe ret worden, und dasjenige, was zu Anfange des gegenwärtigen von der Nothwendigkeit der dürgerlichen Gesetze (g.401.) bengebracht worden, dienet gleichfals die Sache zu ers läutern. Rehmlich da das Haupt-Gesetze im gemeinen Wesen, daraus alle übrigen Niessen, dieses ist: Thue, was die gemeis ne Wohlfahrt befördert und die ges meine Sicherheit erhält: hingegen unterlaß, was jene hindert und dies ser zuwieder ist (§. 215.); so sind alle burgerliche Gesetze als Mittel anzusehen, modurch die gemeine Wohlfahrt befördert und die gemeine Sicherheit erhalten, hingegen alles, was von beyden Theilen hin= derlich fallen kan, abgewendet wird. Uns Warum terdessen da man im gemeinen Wefen über man in Geden Gesetzen mit allen Ernst und Eiser zu setzen nicht halten (§ 409.), und die darauf gesetzte aufalle Straffen in Ansehung der Ubertreter zu ten sehen vollstrecken, auch wieder diesenigen, welche kan. nicht gutwillig zu thun sich bequemen wol= len, was sie thun sollen, sich der Hulffe zu gebrauchen hat (§. 342.); so lassen sich nicht alle Kleinigkeiten beobachten und muß man Dieselben übersehen, hingegen damit ver= gnüget senn, daß man groffen Unordnun= gen abhilfft. Es ist zwar nichtzu leugnen, Ge 2 dag

nungen fommet, verzubeu= gen.

Wie groß daß aus kleinen Unordnungen mit der Zeit semUnbeil, grosse werden können, und daher es noth so aus klei-wendig zu senn scheinet, auch diese nicht zu nenUnord-übersehen. Allein weil ich vorhin gezeiget, daß sich dieses nicht wohl bewerckstelligen lässet; so folget hieraus weiter nichts, als daß diejenigen, welchen über die Befete ju halten anbefohlen worden, ein wachsames Auge auch auf dassenige haben, was sie den burgerlichen Gesegen nach zu untersus chen nicht befugt sind, und, so bald sie mercken, daß eine Unordnung einreissen und gemein werden wolle, auch daben grofferes Unheil beforgen, so daraus erwach sen konne te, entweder anfangs diejenigen, welche sie einführen wollen, durch Gute, das ist, wohl gegründete Worstellungen zu lencken suchen, oder im Fall man damit nicht auskommen könnte, solches zu nachdrücklicher Verorde nung an die hohe Obrigkeit, die allein Sesetze geben kan, gelangen lassen, damit durch ein Gesetze zu der Zeit, wann es nos thig ist, allem Unheil vorgebeuget werde. Db nun zwar nicht nothig scheinen durffte, was mehreres von der Materie der Sesese meine Leh- hinzu zu setzen, auch nicht möglich ist, das wir hier an diesem Orte alle Arten der Ges setze durchgehen können; so wird donnicht undienlich seyn, dassenige, was überhaupt gesaget worden, absonderlich zur Erläutes rung der Mothwendigkeit der burgerlichen Sefe.

Marum die allge= ren durch Erempel erläutert werden.

Gesetze (g. 401.) in einigen besonderen Fal-Denn hierdurch wird man len zu zeigen. nicht allein das allgemeine besser verstehen, sondern auch in besonderen Fallen bequemer

anbringen lernen.

S. 241. Der Mensch ift verbunden GOtt Grund ber zu dienen (§. 757. & segq. Mor.); Da nun burgerlis hierzu gewisse Zusammenkunffte zu gewissen chen Gese= Zeiten mussen angestellet werden (9. 763. be wegen Mor.), dieses aber auf vielerlen Weise ge= testien= Schehen kan; so muß die Obrigkeit die Feyers stes. tage bestimmen und die Zusammenkunffte der Zeit und dem Orte nach anordnen, auch befehlen, daß niemand ohne Noth dieselben verfäume. Nun ware es freylich unmig. lich, daß man jederzeit an Orten, wo grosse Gemeinen sind, untersuchen solte, warum einer oder der andere weggeblieben. Denn Diesenigen, welche über den Gesegen halten folten, wurden die Zeit allein mit solchen Untersuchungen zubringen mussen, oder wols te man es denen öffentlichen Lehrern auftras gen, so würden sie nicht allein dadurch an ihren übrigen Berrichtungen wegen des vielen Zeits Verderbes gehindert werden, sondern es würden auch zugleich allerhand wiedrigeAffecten in den Gemuthern der Zuhörer erreget werden, die nach diesem das Ver= trauerju ihnen hinderten: wodurch denn ferner erfolgen würde, daß ihre Lehren nicht mehr so viel Nachdruck bey ihnen haben

Wie weit Verach= tung und Versaum= nig des of= fentlichen Gottes= bestraffen.

würden. Unterdessen muß man es doch nicht dulden, wenn einer entweder beständig wegbleiben, oder mohl gar in Gesellschaff. ten eine Berachtung gegen den öffentlichen Gottesdienst bezeigen wolte. hierdurch die Religion in Verachtung dienstes zu kommet, dergleichen gleichwohl im gemeinen Wefen mit allem Ernst zu verhüten (§. 367.); so hat man genungsamen Grund, die Berachtung des öffentlichen Gottesdienstes zu bestraffen (§.357.). Also geschiehet 3. E. unter uns Christen denen, welche die gange Zeit ihres Lebens nicht zum Abend. mable gewesen, nicht unrecht, wenn man ihnen kein ehrliches Begräbnis nach ihrem Tode verstattet. Ich sehe auch nicht, wie es unrecht ware, wenn man sie ben ihrem Leben nicht dulden wolte, und, woferne sie in Bedienungen lebeten, sie absette, oder auch ihnen ihre Handthierungen und ihren Handel legete. Denn ob man gleich eins wenden modite, es wurden hierdurch nur Heuchler gemachet, die sich ausserlich ans stelleten, als wenn sie aus der Religion was machten, im Hergen doch aber derselben gang entgegen waren: so weiß doch ein jeder, daß im burgerlichen Leben die Heuchelen besser ist, als öffentlich gottlose senn, weil dadurch das Aergerniß geloben und der Werth der Religion erhalten wird. Die bürgerliche Gesetze gehen nicht weiter als

Einwurff wird be= antwortet.

als auf die ausserliche Zucht (s. 356.): Das Innere des Gemuths vermag die burgerliche Verbindlichkeit nicht zu andern (§: 355.). Wiederum ben dem öffentlichen Sottess Was we= dienste sind Ceremonien nothig (g. 762. gen der Mor.). Da nun diese sich abermahls auf Ceremoni= vielerlen Art einrichten lassen; so lieget der en zu ver-Obrigkeit ob, dieselben zu determiniren (S. 401.), wiewohl daben des Gottesdien. stes verständige Leute mit zu Rathe zu zies hen (s. 325. 406.). Da die Unterthanen bereit und willig seyn sollen, dasjenige zu thun, was die Obrigkeit für die gemeine Wohlfahrt gut befindet (s. 232.); so ist auch jeder unter ihnen verbunden, die ben dem Gottesdienste angeordnete Ceremonien mit zu halten. Und daher kan man nicht dulden, daß sie jemand öffentlich verachtet. oder dawieder schreibet, und sie dadurch verächtlich und lächerlich machet. jemand etwas dagegen zu erinnern, so soll er es mit Bescheidenheit ben denen anbringen, die, wo sie es für nothig befinden, zu einer Aenderung verhelffen konnen. Es ift Warum aber um so vielmehrnothig von dergleichen man Ceres Unternehmen abzustehen, weil man dadurch monien leichtsinnigen Gemüthern Anlaß giebet, die nicht soll Religion, wo nicht zu verachten, doch ge, lassen. rifige zu schäßen: welches man gleichwohl zu verhüten sich soll höchst angelegen senn Es dienet hieher, was lassen (g. 367.). bea Ee 4

Dereits oben von der Mothwendigkeit der Religion und dem Eifer für sie (§. 366. 367.), ingleichen von Rirchen und Fest. Zasgen (§. 320. & slegg.) und denen ben dem Gottesdienste nöthigen Ceremonien (§.325.) gesaget worden.

Was bür= S. 422. Wenn wir etwas versprochen, gerliche so nicht bose ist, sind wir schuldig unser Ver- Gesetze bep sprechen zu halten (S. 1004.1005. Mor.).

Verspre=

Derowegen wo jemand dergleichen nicht thun wollte, und also der natürlichen Verbindlichkeit kein Gnügen leisten; so lieget der Obrigkeit ob, ihn zu Erfüllung seines Versprechens anzuhalten (s. 341.). dadurch wird das natürliche Gesete, das man sein Versprechen, was nicht unrecht ist, halten soll, ein bürgerliches Gesetze (J. 18. Unterdessen, da auch einige Kleinigkeiten nicht halten, die sie versprochen bas ben: so kan man nicht in bürgerlichen Ses setzen überhaupt verordnen, daß das Versprechen gehalten werde, weit sonst zuviele Berichts Sandel daraus entstehen wurden, fondern es ist gnung, wenn man es in sols chen Fällen verordnet, wo dem einen Theile ein empfindlicher Schaden geschehen wurde, wenn der andere sein Versprechen nicht hielte. Weil nun alle Verträge und Bergleiche auf einem Bersprechen beruhen (s. 1008. Mor.); so mus man auch nach den burgerlichen Gesetzen einen jeden anhalten, seinen Vertrag und Vergleich in allem zu erfüllen.

S. 423. Die natürliche Billigkeit erfors Von Erfedert, daß man in Verträgen und Vergleis sung des chen niemanden im geringsten bevortheile Schabens (5.897. Mor.), und, woferne dieses gesche, in Vertras hen, allen, auch den allergeringsten Schas Bergleis den ersetze (§. 825. Mor.). Mehmlich mo den. erwiesen worden, daß niemand soll bevor= theilet und der verursachte Schaden ersetzet werden, da ist keine gewisse Grösse voraus gesetzet worden; sondern der Beweiß ist überhaupt von allen Fällen zu verstehen. Im gemeinen Wesen, soll man den durch Bevortheilung in Verträgen und Vergleis chen verursachten Schaden zu ersetzen, diejes nigen anhalten, welche sich gutwillig vor sich nicht dazu verstehen wollen (f. 227.). Allein da alle Tage sehr viel Verträge und Vergleiche gemacht werden und aller Bes trug daben schweerzu vermeiden ist, indem allein ben dem Rauffen und Berkauffen ein jeder wohlfeil kauffen und theuer verkauffen will; ja auch unterweilen von dem einen Theile für einen Schaden und Bevortheis lung ausgeleget wird, was von dem andern nicht davor gehalten mird, auch wohl gar viele für einen Schaden ausgeben würden den Berluft eines Glückes, der fie betroffen, als wenn z. E. einer um einen billigen Preiß seine Waare verkauffet, und ein anderer, Ce 5 dem

dem aus gewissen Ursachen viel daran geles genist, daßer sie bekommen hatte, ihm gerne mehr davor geben wolte, als er von dem andern bekommen: so wurde man unendli= che Streitigkeiten wegen der Bertrage und Bergleiche haben, woferne man im gemeinen Wesen die Verfassung machen wolte, die natürliche Billigkeit auf das genaueste in allem zu beobachten. Derowegen muß man in burgerlichen Gefeten die Groffe des Betruges determiniren, wo der verlegende Theil dem verletten gehalten ist den Schaden zu ersetzen, oder der getroffene Bergleich gar wieder aufgehoben wird (§. 401.) Dergleichen ist ben uns das Gesetze im Kauffe und Tausche, da diese Bergleiche für unrecht erklaret werden, wenn man von einem mehr als die Helffte zuviel bekommen, als wenn man eine Waare für dren Thaler verkauffet, die kaum über einen werth ift. In übrigen Fallen muß einer den Schaden seiner Unvorsichtigkeit zuschreis Ein jeder ist von Matur verbunden alles mit Bedacht vorzunehmen und sich vor Betrug und Schaden zu huten (5.832. Mor.). Wenn er dieses unterlässet, so ist die Schuld seine, und den Schaden, der daraus erwach. set, hat er sich und keinem andern zuzuschrei-Woraus zugleich erhellet, daß, ben. wenn einfältige von listigen Leuten bevortheilet worden, man in solchen Fällen auch wohl

zu Ersetzung eines geringern Schadens vers helffen könne, weil sie sich nicht wohl selbst

in acht nehmen können.

J. 424. Bermoge der natürlichen Gefete Von ge: darff man keinen Vergleich halten, wenn zwungeman entweder durch Furcht, oder Betrug nen Ververleitet worden ihn einzugehen (5. 1019, gleichen. Mor.). Wenn man nun im gemeinen Wes sen dergleichen Vergleich vor nichtig erkläret und denjenigen, der Bortheil davon hat, nothiget, davon abzustehen; so wird es dadurch ein burgerliches Gesete (g. 401.). Ja wenn der Betrug und die Furcht groß ist, und aus einer groffen Bosheit herrühret; so kan man gar einen bestraffen, der den andern durch Furcht, oder Betrug einen Bergleich einzugehen verleitet (§. 357. 358.). Und durch diese burgerliche Verbindlichkeit (S.341.) wird das Gesetze der Matur abers mahls ein burgerliches Gesetze (§. 18. Mor.).

S. 425. Wenn man einem eine Hand= Einwenschrifft zustellet, aber das darinnen ver= dung weschriebene Geld nicht ausgezahlet bekom- gen des men; so kan vermöge natürlicher Rechte nicht ges derjenige, welcher die Handschrifft hat, zu Geldes. keinen Zeiten etwas von dem andern fordern, der sie geschrieben. Denn da er das Geld nicht ausgezahlet, so ist ihm der ander michts schuldig worden. Wer mir nichts schuldig ist, von dem kan ich nichts fordern. Wer etwas fordert, mas der

ande.

andere von ihm nicht empfangen, der suchet ihn zu betriegen (§. 896. Mor.). Da man nun niemanden betriegen foll (§. 897. Mor.); so kan man auch von ihm kein Geld wieder fordern, was man ihm nicht geliehen. terdessen finden sich zulängliche Ursachen, warum das Gesetze der Natur sich im gemeinen Wesen nicht genau beobachten las-Nehmlich es können Falle kommen, da es ungewiß wird und sich schweer erweisen lasset, ob das Geld auf die Handschrifft ausgezahlet worden, oder nicht, als wenn einer von benden stirbet, oder wohl garalle beude, da nach diesem denen Erben gans unbekannt senn kan, ob etwas gezahlet worden, oder nicht. Ja weil die Sache nicht anders als durch einen Eyd sich aus machen lässet (s.365.), hingegen zu besorgen ist, daß leicht ihrer viele, woferne sie in solche Umstände gerathen, da sie das Geld höchst nothig brauchen, oder auch an sich gewinnsüchtige Leute sind, um Gewinns willen sich nicht scheuen einen falschen Epd zu thun; so kan mehr Unrecht geschehen, wenn einer beständig die Frenheit behält einzuwenden, er habe das Geld nicht bezahlet bekommen, als wenn man sie einschräncket. Und demnach kan man in bürgerlichen Gesetzen eine gewisse Zeit setzen, wie lange diese Siemendung gelten soll, als wie z. E. ben uns zwen Jahre gesetzet sind. Unterdessen da man über

über der natürlichen Billigkeit halten soll, so viel möglich ist (§. 403.); so kan man dennoch von dem bürgerlichen Gesetze ab. weichen, wo man erweißlich machen kan, das Geld sey nicht gezahlet worden, als 3. E. wenn einer, da er das Geld hatte auszahlen wollen, offenbahr in einen solchen Zustand gerathen ware, daß es ihm zu zahe Ien unmöglich gefallen, auch hinreichende Ursachen vorhanden, warum der vermeinte Schuldner die Handschrifft nicht wieder gefordert, oder bekommen, ob er gleich kein Geld bezahlet bekommen. Da hier viel Källe vorkommen können, so ware dasjes nige in acht zu nehmen, was wir oben zu besserer Handhabung der Gerechtigkeit angegeben (S. 412.). Unterdessen ist auch dies Warum ses zu beobachten, daß, wo man Personen die Gesetze zu Richtern nimmet, welche Sachen zu nicht gar überlegen und zu untersuchen nicht sehr fa nach beson hig sind, man die Gesetze nicht gar zu sehr deren Umnach besonderen Umständen einrichten kan, ständen weil es wegen der vielen Umstände, die einzuriche zu bedencken sind, schweer fället zu urtheilen, ten. welches Gesetze sich in einem ereignenden Falle anbringen lässet. Und bleiben deswegen die Gesetze etwas allgemein, damit nicht durch die Richter, indem sie sie anwenden sollen, mehr versehen wird, als durch ihre Allgemeinheit Schaden geschehen kan.

Verkaufs fung der Pfande.

S. 426. Wenn wir an einem Pfande noch Sicherheit genung haben, wir auch das unsrige noch nicht selbst brauchen, und der andere ist zu bestimmter Zeit nicht in dem Stande die Zahlung zu thun, so können wir auf den Verkauff des Pfandes nicht drins gen, absonderlich wenn der Schuldnerdas durch in Schaden gesetzet wurde (§. 951. Unterdessen da es in Gerichten zu vielen Weitlaufftigkeiten Unlaß geben würde, wenn man erst erweisen solte, der Gläubiger habe das seine selbst nothig, oder der Schuldner werde durch den Verkauff des Pfandes in Schaden gesetzet, und was dergleichen mehr ist; so konnen die burgers lichen Gesetze in einem ieden Falle den Berkauff des Pfandes erlauben, wenn der Schuldner nicht in dem Stande ift, es zu gesetzter Zeit einzulösen und der Gläubiger nicht länger warten will (§. 401.). Wenn der Giäubiger das Pfand, welches der Schuldner nicht einlösen will, noch kan, für einen rechtmäßigen Preiß verkauffet und das Ubrige demselben heraus giebet, so wird der natürlichen Billigkeit nicht zu nahe getreten (S. 951. Mor.) und ist eben nicht nothig, daß der Berkauff gerichtlich geschies Allein weil doch dadurch abermahl viele Weitläufftigkeiten ben Gerichten ente stehen wurden, wenn man dem Schuldner stehen wurden, weim man erkauffes Klage ju Sefallen, der wegen des Verkauffes Klage führ

einen rechtmäßigen Preiß verkauffet worsden, oder auch nicht höher, als es der Släubiger angiebet; so ist abermahls rathsamer, daß die bürgerlichen Gesetz schlechterdinges verordnen, es solle kein Pfand wieder den Willen des Eigenthums Derrns and ders als gerichtlich verkauffet werden. Und damit dieser keine Ursache sich zu beschwees ren sinde, als wenn es höher hätte können ausgebracht werden, so muß es öffentlich angeschlagen und dem Meistbietenden überslassen werden,

S. 427. Mach der natürlichen Billigkeit Bon ist es unrecht, daß einer Burge wird, wenn Burger nicht versichert ist, daß der, svetwas bor. schafften gen will, in dem Stande ist die Schuld abzuführen (S. 953. Mor.). Derowegen da man im gemeinen Wesen zu veranstalle ten hat, daß sich keiner aus allzugrosser Gutwilligkeit oder aus Einfalt zu seinem Schaden mit Burgschafft übereilet (§.337.); so solten nicht allein alle Bürgschafften ges Wie vor richtlich aufgenommen werden, sondern man die Gicher= folte auch daben untersuchen, ob der Burge beit daben sicher gienge oder nicht, damit er sich nicht von benoffenbahr durch seine Bürgschafft in Scha, den Seiten den sette. Gleichergeskalt da es unrecht ist du sorgen. Burge zu werden, woferne einem wohl bes wust ist, daß weder wir, noch der das Geld borget, in dem Stande sind die Schuld ab. zutra=

Welche schafften gerichtlich aufzuneh=

Burg=

men.

Marum

die Krafft

schafft des

nen, Die

fich vers

zutragen (s. 953. Mor.); man aber im ges meinen Wefen zu veranstalten hat, daß ein jeder in Erfahrung kommen kan, ober auch ben seiner Burgschafft sicher genung gehe, oder nicht (§. 337.); so solten abermahls aus dieser Ursache nicht allein alle Burge schafften gerichtlich aufgenommen werden, sondern man solte auch untersuchen, ob derjenige, welcher einen Burgen annimmet, durch die Bürgschafft genung Sicherheit Allein da es erstlich zu weitlauffe tig fallen wurde, wenn alle Burgschafften gerichtlich solten aufgenommen werden; so können bürgerliche Gesetze wohl verstatten, daß auch Bürgschafften gelten, die ausser Gerichten gemacht worden, wenn es Rleis nigkeiten betrifft: Aber wichtige Burge schafften solten billig nicht für gultig geache tet werden, als wenn sie gerichtlich geschehen waren, weil dadurch derjenige, so nicht sicher gehet, in grossen Schaden kan geses pet werden. Gleichergestalt wurde es viel zu weitläufftig fallen, wenn die Sicherheit jederzeit zur Snuge vor Gerichten solte untersuchet werden, die der Gläubiger ben dem Burgen und der Burge ben dem Schuldner hat. Derowegen muß man durch bürgerliche Gesete, wo diese Unterder Burg- suchung zu weitläufftig fallen wurde, oder auch wohl anderer Umstånde wegen nicht füglich geschehen kan, auch ohne dergleichen Unter.

Untersuchung Bürgen zulassen, wenn man Bürgen, ihnen nur genungsam erklaret, was die vor Ge-Burgschafft zu sagen hat und worauf man richte zu daben sehen soll, damit niemand aus Un= erklaren. verstande sich übereilet. Wenn sich beson. Dere Umstände ereignen, daß der Glaubiger leichter mit der Schärffe den Schuld= ner angreiffen und durch Hulffe die Schuld von ihm eintreiben kan (s. 341:), als der Burge, und dieser hingegen in Gefahr geset wird, das Geld, was er für jenen gahlet, gar zu verlieren: so ist es der naturlis chen Billigkeit gemäß, als vermoge welcher man niemanden in Schaden bringen foll (S. 824. Mor.); daß der Gläubiger den Schuldner mit der Schärffe angreiffe, ob er gleich leichter die Zahlung von dem Burgen haben kan, auch dieser sich erklaret, er wolle sofort, wenn der Schuldner nicht zu bestimmter Zeit Abtrag thut, als Gelbst=Schuldner hafften. Allein da ein Wie mit jeder sich bemühen wurde dergleichen Bor, Burgen, wand zu erdichten, wenn er seinem Ber, die als sprechen nach als Gelbst = Schuldner solte Schuldner angesehen werden, und daher in vielen, ja hafften, zu den meisten Fallen, unnothiger Streit ent. verfahren. ftunde; so konnen die burgerlichen Gefe-Be schlechterdinges vergonnen, denjenigen durch Hulffe zu Bezahlung der Schuld so gleich zu bringen, ohne sich an den Schuld. ner zu halten, der versprochen als Gelbit-Schuld. (Politick) Sf

Warum schafften allgemein seyn sols ten.

Schuldner zu hafften, wenn der Schuldner nicht zur bestimmten Zeit inne halt (S. 401.). Es thut den Leuten nichts wes die Gesetze her, als wenn sie fremde Schulden bezahvon Burg- len sollen, und werden unwillig, wenn ihe nen zur Last werden soll, daß sie andern einen Gefallen erwiesen. Derowegen fan man auch nirgends mehrerer Ausflüchte fich versehen, als wenn man einen Bürgen Und um dieser Ursache wils angreiffet. len muß man sowenig als nur immer miglich ist durch die Gesetze dazu Anlaß geben. Wo Aus. Je allgemeiner die Gesetze sind, je weniger

wenigsten statt fins den.

flüchte am finden Ausflüchte statt. Denn die Ause flüchte werden gemacht, wo viel besondere Umstånde zu determiniren find, wenn man ein Gesetze anbringen will. Und demnach ist es nicht übel gethan, wenn die Gesete von Bürgschafften so allgemein gemacht werden, als nur immer möglich ift. jeder siehet ohne mein Erinnern, daß, was ich hier von Burgschaffis = Geseken gesagt habe, in allen übrigen Fällen gilt, wo das Gesetze einem zur Last werden will und man daher Ausflüchte suchet.

Von Erb= schafften fonderlich der Ehes leute.

S. 428. Wenn ein Weib so viel Vermögen vor sich hat, daß sie nach des Man= nes Lode bloß von dem Ihrigen ihrem Stande gemäß und so vergnügt, als orhin, leben kan; so ist der Mann nach natürlichen Rechten nicht verbunden ihr ets

was

-

was zu vermachen, als in soweit er sich in ihren Unverstand schicket, und ihr den Arge wohn benehmen will, als wenn er sie nicht aufrichtig geliebet hatte (5. 79.). ABo sie von dem Ihrigen allein nach des Mannes Lode nicht mehr ihrem Stande gemäß, sondern vielmehr nur kummerlich leben kan: so muß er (woferne sein Vermogen zureis chet, absonderlich wenn keine Kinder vors handen, die er nicht weniger als sein Weib ju bedencken hat) ihr von dem Seinigen fo viel zuwenden, als zu dieser Lebens-Art erfordert wird (5.79.). Allein weil hierdurch Warum abermahl viel Gtreit entstehen wurde und die Erbdadurch viele Weitlaufftigkeiten ben Gerich. schafft auf ten entstünden; so muß man in bürgerlichen was ge-Geseken was gewisses seken, was das Weib seken. nach des Mannes Tode haben foll (S. 401.). Und aus gleichmäßigen Urfachen muffen die burgerlichen Gesetze etwas gewisses verorde nen, was der Mann nach des Weibes Tode haben soll. Ja alle Erbschaffts-Fälle sind aus diesen Ursachen auf etwas gewisses zu determiniren. Unterdessen da die burgers Warum lichen Gesetze einem nicht die Frenheit ohne und was Moth benehmen sollen, die man ben dem bep Testa= natürlichen Gesetze behålt (g. 403.); so köns menten zu nen sie auch mahl auschehan lassen der den verstatten. nen sie auch wohl geschehen lassen, daß eis ner bon seinem Bermogen demfelben eine gemaffe Einrichtung machet. Und weit hier abermals viel Disputirens entstehen murde, 3 f 2 Bb

a late of

ob die Einrichtung dem Gesetze der Ratur

ret.

gemäß sen, oder nicht, man auch nirgends

mehr Ausstüchte zu besorgen hat als in Erbs

schaffts = Fällen, wo man für die lange Weile zu Vermögen kommen kan; fo kons

nen die bürgerlichen Gesete einen jeden die Frenheit, die Sinrichtung nach seinem Ge-

fallen zu machen, laffen, wenn nur daben einem jeden gelaffen wird, was ihm die bur-

gerlichen Gesetze zuerkannt, damit nicht eis

ner aus ungeziemenden Absichten von der

natürlichen Billigkeit gant und gar abwei. Es ist fast keine Materie, wo die

Gesetse der natürliche Billigkeit so viel Unterscheid hat

Matur von als ben den Erbschaffts Fällen. Erbschaff haben auch verschiedene ihnen eingebildet,

ten was als wenn das Natur-Gesete hierinnen gar determini=

nichts vervrdnete, und dannenhero den Be-

setgebern im gemeinen Wesen die vollige

Frenheit gelassen wurde zu befehlen, mas ihnen gut dunckte. Allein eben weil fie be-

fehlen sollen, was ihnen gut düncket, so

muffen sie eine Regel haben, nach welcher

sie dieses beurtheilen. Und da diese Regel

in der Bernunfft gegrundet fenn muß (denn

fonst könnte man alles andere an deren statt

annehmen); so muß eine naturliche Bils

ligkeit in diesem Stucke vorhanden sevn,

Die man vor Augen hat, wenn man burger.

liche Gesetze geben will: Denn was die

Bernunfft von den Handlungen der Men-

schen

schen lehret, dasselbe ist eben das Gesetze der Natur (S. 23. Mor.). Ich habe auch schen vorhin berühret, daß man niegends lieber auf Ausslüchte sinne, als ben Erbschaffts=Fällen, sonderlich wenn sie wichtig sind, indem es allzu angenehmist, Geld und Suth umsonst und auf einmahl zu bekom-Ob nun zwar die lettere Ursache er: Warum fordert, daß die Gesetze von Erbschaffts-Fal- die Gesetze len sehr allgemein sind, damit sie die Gelegen. schaffts heit zum Streite abschneiden (g. 427.); soift Kallen duch aber gleichwohl nothig, daß verschie=nicht gar dene Falle sorgfältig unterschieden werden, zn allge= damit man nicht ohne Noth von der nas mein sepn türlichen Billigkeit gar zu sehr abweichet. sollen. Gewiß ist es, daß die Gesethe ihr zu nahe treten, die einen gewissen Antheil von der gangen Verlassenschafft, und zwar einerlen in allen Fallen, einem jeden zueignen. Denn wenn zum Exempel eine Mutter vor sich mehr Mittel hat, als sie brauchet, stande mäßig zu leben, die Kinder aber können von dem vaterlichen allein kaum ihre Nothdurfft haben; so ist es unvillig, wenn die Mutter zugleich mit den Kindern erben will, son derlich da die Mutter zu einer anderen She schreitet, wo zu besorgen, daß sie nachdem ihren Kindern erster She nicht beuspringen dans wie sichs gehörete. Vielleicht werden dieses einige für unnütze Subtilitaten halten: allein sie mussen erst erweisen, daß man man

man nicht dergleichen vermeinte Subtilitästen im gemeinen Wesen beobachten kan, ohne weitläufftige Streitigkeiten zu verurssachen. Jedoch muß man auch dieses noch erwegen, daß, da man im gemeinen Wesen auch auf Ruhe und Sicherheit sehen (h. 215.), und folgends alles abwenden soll, wodurch die Semüther in Haß und Feindschafft gesen einander gesetzt werden, man zugleich auch hierauf seine Bedancken mit richten müsse. Ben dem großen Unterscheide der Menschen muß man auf dassenige acht has ben, was ben den meisten geschiehet.

**S**on der Minder: jährigkeit.

bleiben die Kinder so lange unter der vasterlichen Gewalt, diß sie sich selbst versorzgen und regieren können (S. 122.). Danun in besonderen Fällen der Beweiß östers schweer fallen würde, ob einer sich selbstzu regieren geschickt sey, oder nicht, und gleichs wohl die Kinder, so lange sie in der väterzlichen Gewalt bleiben, keinen Vertrag und Vergleich im Bestande Rechtens machen können (J. 121.); so würden össters in Geschichten darüber viele Weitläufftigkeiten entschen, wenn man die natürliche Villigkeit in allem genau beobachten wolte. Derowegen ist nothig, daß die bürgerliche Gesetze auf eine leichtere Art determiniren, wenn

Marum in allem genau beobachten wolte. Derosie auf ge- wegen ist nothig, daß die bürgerliche Gesetze wisse Jah-es auf eine leichtere Art determiniren, wenn rezu setzen. einer mundig werden soll, da dergleichen Streit vermieden, und doch in den meisten

Fal-

Fällen der natürlichen Billigkeit nicht allzu nahe getreten wird (s. 401.). Weil nun der Berstand mit den Jahren wachset; sopfles get man gewisse Jahre zu bestimmen, nach deren Verlauff einer für mundig geachtet Nun kan es wohl freplich gesches hen, daß einige eher, andere später in den Stand kommen, darinnen fie fich felber verforgen und regieren können: allein ich habe schon erinnert, daß es genung sey, wenn man sich nach den meisten richtet. Sind Wem eine einige, die ihnen felbst gar zu übel vorstehen, Verwalter auch wenn sie das Alter erreichet, da ihre seiner Gas Minderjährigkeit aufhören soll; so kanther zu man für sie gar leicht eine Ausnahme ma- segen. Dergleichen ift das Gesetze, daß man Verschwendern einen Verwalter ihrer Guther setzet und sie zugleich als Minderjährige unter seine Gewalt giebet, damit sie vor sich keinen Bertrag und Vergleich machen können, der nach den Rechten für gultig geachtet wurde.

S. 430. Ein Vormund kan von des Un-Von Vermundigen Vermögen nichts veräussern oh, äusserung
ne Vorwissen anderer, die vor der Kinder der UnBestes geneiget sind (f. 149.). Da nun zum GütherVesten der Unmundigen ein besonders Bormundschaffts. Amt zu bestellen ist (f. 396.);
so können die bürgerlichen Gesetz verordnen, daß kein Vormund weder von bewegelichen, noch undeweglichen Güthern des UnFf 4 mun-

mundigen etwas veräussern darff, er habe dann zuvor ben dem Vormundschaffts-Amte solches gemeldet, die Ursachen, so ihn darzu bewegen, eröffnet, und daß er es thun moge, auch auf was Art und Weise solches geschehen solle, die Einwilligung erhalten. Auf solche Weise erhält sowohl der Unmundige seine Sicherheit, daß er nicht betrogen wird, als auch der Vor= mund und seine Erben bleiben von aller Berantwortung frey, die ihnen sonst daher entstehen kan. Ja es konnen auch die burgerlichen Gesete, damit die Gerichte mit dergleichen Untersuchungen nicht allzuviel belästiget werden, gar verordnen, daß von unbeweglichen Gutern nichts soll veräussert werden, wenn die nothigen Auferziehungs-Rosten ohne die Veräusserung zu heben sind, unerachtet sonst die natürliche Billigkeit erfordert, daß, wenn die Beräusserung mit groffem Wortheile des Unmundigen gesches hen solte, sie nicht unterlassen werde, weil der Vormund die Stelle des Unmundigen vertritt, und dannenhero alles dasjenige thun foll, was der Unmundige thun wurde, wenn er geschickt ware alles vernünffs tig zu überlegen (S. 151.). Allein eben deße wegen, weil ein Wormund alles thun foll, was er vermeinet, daß der Unmundige selbst thun wurde, wenn er den volligen Gebrauch der Vernunfft hatte, kan man diefes

ses in bürgerlichen Gesetzen um so viel mehr verordnen, weil unterweilen einer lieber die Guther, so er ererbet, aus aller= hand besonderen Umständen behält, als daß er den Vortheil, welcher aus ihrer Beräusserung zu erwarten, verlangen solte. Man siehet aus diesem und den vorigen Ers Ben bur= empeln, daß man ben den bürgerlichen gerlichen Gesetzen öffters nur auf Wahrscheinlichkeit Gesetzen sehen muß und dannenhero ein grosser Vor, gebet man theil in diesem Stucke zu erwarten stunde, scheinlichwenn die Wernunffi-Runst des wahrschein- teit. lichen in besseren Stand gesetzet würde

(§. 402. Met.).

S. 431. Wenn Unmundige so viel Ver- Von Be= mögen haben, dessen Nutung über die nos tohnung thigen Auferziehungs=Rosten noch einen der Vor-Uberschuß bringet; so ist se der natürlichen Billigkeit gemäß, daß der Vormunder Mühe belohnet werde: in andern Fällen haben sie ihr Amt umsonst zu verrichten (g. 155). Allein da hierben leicht zu beforgen stehet, daß Wormunder sich derer Unmundigen, welche ihre Mühe nicht belohnen können, nicht mit solchem Ernst annehmen, als wenn sie vor ihre Mühe etwas zu hoffen haben, une ter dem Vorwande, sie bekamen nichts das vor ein anderer Vormund könnte es wohl thun, dem wurde seine Dube gnungsam belohnet: so stehet nichts im Wege, ware um die burgerlichen Gesetze nicht überhaupt Sf 5 per=

verordnen könnten, daß kein Vormund für seine Mühe etwas haben soll (§. 401.). Werden ihre Unmundige wohl erzogen, daß sie Verstand und Tugend erlangen; so werden sie nicht allein erkennen, was sie Gutes an ihnen gethan haben, und wie viel Mühe sie ihrentwegen übernommen, fondern auch aus Danckbarkeit gegen sie (§. 156.) für sich auf eine Erkantlichkeit be= dacht seyn.

Vorzug fete für den bur= gerlichen.

S. 432. Aus denen bifher gegebenen Erder natür= empeln erhellet zur Gnüge, mas sich für ein lichen Ge= Unterscheid zwischen denen natürlichen und burgerlichen Gesetzen befindet. Absonderlich ist hieraus zu sehen, daß die bürgerlis chen Gesetze keinesweges vollständiger sind als das Gesetze der Natur, auch die Meinung derer ungegründet sep, welche vorgeben, als wenn das Gesetze der Nas tur viele Handlungen der Menschen unents schieden liesse, die nach diesem erst durch die bürgerlichen Gesetze müsten entschieden werden: wie auch schon anderswo ange-Die burmercket worden (f. 27. Mor.). gerlichen Gesetze sind vielmehr unvollstäns dig, weil sie viele Handlungen gant unentschieden lassen, oder doch auf eine unvollakommene Art entscheiden. Und demnach behalten in diesem Stücke die natürlichen Gesetze wohl allezeit den Vorzug vor den bürgerlichen, wenn nur alles, was zu iha

nen gehöret, durch geschickte Köpsse heraus gebracht wäre. Ja es wäre nicht undien-lich, wenn Leute, die im Nachdencken geübet und von natürlichen Rechten rechten Werstand haben, die in Serichte vorkomsmende Fälle, welche nach den bürgerlischen Rechten entschieden werden müssen, auch nach den natürlichen auf das genauesste untersuchten: denn dieses würde Selezgenheit geben die bürgerlichen Sesehe nach und nach zu verbessern, weil doch allzeit ben ihnen die natürliche Billigkeit von den Sessesgebern mit zum Srunde gesehet werden muß (S. 402.).

Vas 5. Capitel. Von der Macht und Ge=

walt der Obrigkeit.

Fr Obrigkeit lieget ob alle ihre Kräff, Unterthate te und ihren Fleiß dahin anzuwens nen sollen den, daß sie zu Beförderung der ges der Obrigs meinen Wohlfahrt und Sicherheit diensas keit gehors me Mittel erdencke und zu deren Ausführen.

rung nöthige Anstalten mache: hingegen die Unterthanen sind verbunden alles das jenige willig zu thun, was sie für gut besindet (s. 230. 232.). Derowegen hat die Obrigkeit Frenheit denen Unterthanen zu bestehe

Warum Untertbanen nicht immer wissen kon: nen, was fahrt dies net.

Mittel

nen-

zum Ge=

horsam der

Untertha=

tehlen, was sie thun und lassen sollen, und die Unterthanen mussen der Obrigkeit ges horchen (S. 124.). Es ware auch der Bes fehl der Obrigkeit für die lange Weile, wenn die Unterthanen die Frenheit behiels ten, zu thun und zu lassen, was sie wolten, und nicht eher folgen wolten, als bis ihnen Und ist der gefiele, was befohlen würde. Gehorsam um so vielmehr nothig, weil die Unterthanen nicht immer in dem Stans de sind zu urtheilen, was zum gemeinen Besten gereichet, weil sie von der Beschafe zur gemei= fenheit des gangen gemeinen Wesens und nen Wohl- seinem wahren Zustande nicht gnungsame Erkantniß haben. Gie urtheilen gemeiniglich bloß darnach, ob es ihnen vortheile hafft sey, was, befohlen wird, oder nicht. Allein es pfleget gar offt zu geschehen, daß dem gangen gemeinen Wesen ersprießlich ist, was einem oder dem andern von den Un= terthanen nachtheilig befunden wird. Im gemeinen Wefen aber muß die gemeine Wohlfahrt der besonderen vorgezogen were den (5. 218.). Offters verstehen auch die Unterthanen selbst nicht, was zu ihrem Besten dienet und halten für gut, was ihnen schädlich senn würde. Und demnach dienet nicht wenig sie zum Gehorsam bereit und willig zu machen, wann man ihnen deutlich zeiget, daß zu ihrem Besten gereiche, mas die Obrigkeit besiehlet: welches theils durch offentöffentliche Schrifften, theils auch durch den Unterricht der öffentlichen Lehrer (S. 317.) geschehen kan.

S. 434. Da das Gesetze der Matur un- Wenn sie veranderlich ist (s. 25. Mor.), und wir dar- zu gehorüber zu halten verbumden sind (s. 9.16. Mor.); chen nicht so hat auch die Obrigkeit keine Frenheit zu verbunden. befehlen, was ihm zuwieder ist, ausser in so weit man von der natürlichen Billigkeit in einigen Fällen zum Bortheile des gangen gemeinen Wesens abweichen darff (S. 401.218.). Derowegen wenn sie etwas befehlen solte, was dem natürlichen Gesetze zuwieder ist, so ist der Unterthan nicht verbunden ju gehorchen, es sen denn, daß er durch verweigerten Gehorsam mehr Unheil sich auf den Hals zoge, als wenn er gehorchete. 3. E. Wenn die Obrigkeit befiehle, Exempel entweder wieder unser Gewissen eine irrige des ver= Religion anzunehmen, oder aus dem Lan, weigerten Geborde zu gehen: so wurden wir uns mehr scha- sams. den, wenn wir uns mit einem schweeren Sewissen beständig plagen solten (g. 106. 109. 110. Mor.), und also auf immer unglücksee. lig machen (S. 111. Mor.), als wenn wir unser Glück an einem fremden Orte suche= ten, wo wir es vielleicht noch besser finden. können, als wir es an dem Orte haben, den wir verlassen mussen. Hingegen wenn Exempel die Obrigkeit befiehle, man solle zu Unter- des unverhaltung liederlicher Comædianten, die weigerten. nichts

nichts als Aergerniß zu geben geschickt sind,

jährlich etwas gewisses geben; so ware

dieser Befehl zwar unrecht, wie sichs nach diesem zeigen wird: allein weil es mit Macht uns würde genommen wenn wir es nicht gutwillig geben wolten, ja wir über dieses der Wiedersvenstigkeit halber noch dazu uns einer Straffe besorgen musten; so würden wir nichts daben ges winnen, wenn wir nicht gehorchen wols ten, sondern uns vielmehr noch dazu schaden. Und demnach mussen wir auch in dies Wenn man sem Falle gehorchen. Es ist nehmlich wohl die Obrig= zu mercken, daß, wenn wir in dergleichen Fallen gehorchen, nicht wir unrecht thun, oder wieder das Gesetze der Natur handeln, sondern nur geschehen lassen, daß die Obrigkeit solches thut, weil wir es ju hindern nicht in unserer Bewalt haben. Da wir nun das Bofe in allen Fallen muffen geschehen lassen, wenn wir es zu hindern

> nicht in unsern Kräfften stehet. Wolte aber die Obrigkeit etwas befehlen, da wir unrecht thun mussen, als z. E. einen un-

> nicht vermögend sind (§. 247. Mor.); so

muffen wir uns so vielmehr die Obrigkeit

unrecht thun lassen, weil solches zu hindern

schuldigen Menschen todschlagen; so mus man alsdenn allerdinges seinen Gehorsam

verweigern. Weil nun das naturliche Besetze zugleich das göttliche Gesetze ist (S. 35.

Mor.);

Leit un= recht thun lasset.

Mor.); so muß man solchergestalt GOTT mehr gehorchen als den Menschen. GDEZ selbst richtet sich nach dieser Regel: Erläs set das Bose zu, aber er thut es nicht selbst (§. 1056. 1057. Met.).

S. 435. Die Frenheit zu befehlen, oder Gewalt' überhaupt etwas zu thun, nennen wir Gesber Obrige Da nun die Obrigkeit Freyheit keit. walt. hat zu befehlen, was die Unterthanen thun und lassen sollen, und alles zu thun, was zur Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit dienlich befunden wird (§. 433.); so hat sie auch Gewalt. Und demnach sind die Unterthanen unter der Gewalt der Obrigkeit, und wird folchers gestalt dadurch ihre natürliche Freyheit eingeschräncket. Es ist auch diese Gewalt Grund des der Grund des Gehorsams, den man der Gehor-Obrigkeit schuldig ist (S. 433:). Man soll sams. demnach der Obrigkeit unterthan seyn die Gewalt über uns hat und eben deswegen, weil sie Gewalt über uns hat. Die Kin, Aehnlichder sind gleichergestalt unter der Gewalt keit der ihrer Eltern (S. 118.) und demnach dienet Obrigkeit die vaterliche Gewalt die Gewalt der Obrig- Batern. keit zu erläutern, auch sind Obrigkeiten in diesem Stucke Wätern ahnlich (g. 18. Mer.) und Unterthanen sind wie ihre Rinder.

S. 436. Die Gewalt ist entweder gank unter= uneingeschräncket, oder aber auf gewisse scheid der Weise

walt.

Obrigkeit= Weise eingeschräncket. Obrigkeit besitzet lichen Geseine unumschränckte Gewalt, wenn sie ohne jemands Einwilligung bloß vor sich befehlen darff, was ihr gut deucht, und alles nach ihren Gefallen einrichten kan, ohne Einwilligung anderer. Hingegen ist ihre Gewalt eingeschräncket, wenn sie etwas ohne Einwilligung anderer nicht befehlen, noch thun darff. Men siehet aber leicht, daß sie viel oder wenig eingeschräncket ist, nachdem die Einwilligung anderer in vie-Ien, oder in wenigen Stucken erfordert Da nun bloß in der Monarchie einer ohne besondere Einwilligung anderer thun und befehlen kan, waser will (§. 234 und in der Aristocratie dieses einigen frey stehet (s. 235.), so ist bloß in der Monarchie und Aristocratie eine unumschränckte Gewalt.

Ein3weif: fel wird gehoben.

S. 437. Dielleicht werden einige meinen, es konne ja auch in der Monarchie und Aristocratie eine eingeschränckte Gewalt statt finden: Denn es konne wohl einer gant allein, oder auch etliche zusammen können allein herrschen, und doch in gewissen Stucken gebunden seyn, daß sie nicht befehlen dürffen, was sie wollen. Allein diese neh-men die Wörter Monarchie und Aristocratie in einem weitlaufftigeren Verstande Mehmlich ihnen ist eine jede als wir. Regierungs, Forme eine Monarchie, wo einer

einer allein zu herrschen scheinet, und eine Aristocratie, wo einige allein zu hertschen scheinen. Hingegen, da wir den Schein von dem Wesen allezeit unterscheiden; so heissen wir bloß eine Monarchie, wenn einer würcklich allein herrschet, und eine Aristos cratie, wenn einige zusammen würcklich allein herrschen (S. 234.235.). Coll aber einer würcklich allein herrschen, so muß er ohne Einwilligung anderer thun können, was er will. Denn in diesen Stücken, darein andere erst willigen mussen, herrs schet er nicht allein, sondern diesenigen, so darein willigen muffen, herrschen mit. solchergestalt ist es keine Monarchie, sondern eine vermischte Regierungs = Forme, z. E. aus einer Monarchie und Aristocratie (g.234. 335.). Gleichergestalt, wenn einige zusame men allein hetrschen sollen, so mussen sie dhne Einwilligung anderer thun können, was sie wollen. Denn in benen Stücken, darein andere ausser ihnen erst willigen muß sen, herrschen sie abermahl nicht allein, sondern diesenigen herrschen mit, so darein wil ligen mussen. Und solchergestalt ist es abers mahl keine Aristocratie, sondern eine vers mischte Regierungs-Forme, z. E. aus einer Aristocratie und Politie (5.235.236.).

S. 438. Wo eine Obrigkeit eine einge-Funda. schränckte Gewalt hat, da darff sie nicht mentalalles thun, was sie vor gut halt, ohne Ein-Gesetse.

(Politick) Gg wile eines Staats. willigung anderer und zwar entweder übershaupt, oder in einigen Stücken (§. 436.). Derowegen sind hier einige Regeln nöthig, darnach sie sich zu achten hat. Weil sie nun weiter keine Gewalt hat, als die sie durch den Vertrag mit den Unterthanen erhalten (§. 230.), und diesen zu halten versbunden ist (§. 232.); so ist sie auch verbunsden, sich nach denselben Regeln zu achten. Und solchergestalt sind ihr diese Regeln ein Gesetze (§. 16. Mor.), und werden dannensherd auch die Grunds Gesetze oder Zunsdamental "Gesetze eines Staates gesnennet.

Mie D= brigkeit bazu zu verbinden.

1.439. Es ist nun zwar die Obrigkeit von Matur verbunden, die Grund-Gesete eines Staates zu halten, wie aus demjenigen ers hellet, was wir bereits ausgeführt (§. 438.): allein, da die Obriakeit so leicht, als die Une terthanen, der natürlichen Verbindlichkeit nicht jederzeit Raum geben, und gleichwohl nothig ist, daß die Grand : Gesche eines Staates nicht gebrochen werden, woferne die Regierungs-Forme bestehen soll; so ist ausser der natürlichen Verbindlichkeit noch eine andere nöthig, woman dergleichen has Und demnach entstehet hier die Frage, ob es möglich sen die Obrigkeit zu verbinden, die Grund - Gesetze eines Gfaates zu halten, oder nicht. Denn wenn es möglich ist, so haben wir schon erwiesen, das

ben ber hoben gandes : Obrigfeit find, und fie bannenbero fich in allem fo aufzuführen baben, bamit fie ibr Unfeben nicht felbit fcmachen, oder auf einige Art und DReife perleken. Gollte es aber auch gleidi ge. Bober ber fcheben, bag eine Obrigfeit fich nicht für End feine SOtt fürchten folte, fo mird Doch dadurch Berbind= Der End, damit fie die Grund Gefege des lichteit et. Staates befichworen hat, defwegen noch Gottesnicht trafftles, fondern er behalt dennoch furcht einiae Rrafft zu verbinden. Dehmlich da porbanden aus ber Erfahrung befannt ift, auch nach Diefem meiter ausgeführet merben foll, bak fein Staat obne Bundniffe mit andern Benachtbahrten befteben fan, ja auch überhaupt einem Staate vortraglich ift, menn er mit ben Benachtbabrten in gutem Bere nehmen ftebet und fie fich ju ihm nichts wiedriges verfeben: fo fchadet fich Die Landes Dbrigfeit gar febr, wenn fie ben Gub nicht halt, ben fie ben Untretung ibrer Regierung geschworen, und wieder die Grund - Befete Des Staates handelt. Denn Muswartige ertennen, daß ihr nicht su trauen ift, menn fie gleich etwas perforochen, und werden baber fich nicht gerne mit ihr in Bundniffe einlaffen, noch auch auf die mit ihnen getroffenen Bund. niffe verlaffen : vielmeniger merden fie vermeinen für ihnen ficher ju fenn. Dieraus aber ent frinnen fich nach und nach allerhand Reinde S9 3

Feindseeligkeiten zum Schaden dessen, der dergleichen Mißtrauen wieder sich erreget. Zugeschweigen, daß selbst die Unterthanen der Obrigkeit im Herzen nicht gut sind, ob sie es zwar ausserlich aus Furcht nicht durffen mercken lassen, und daher leicht zu ins nerlicher Unruhe und Empörung wieder die Landes-Obrigkeit zu bringen sind, wenn sie nur einen Anführer bekommen; auch sich ohne vieles Bedencken zu dem Feinde schlagen, wenn er ins Land kommet. Wer diese gefährliche Folgerung einsiehet, wird auch dadurch sich abschrecken lassen, wenn er gleich für GOTT sich nicht fürchten solte. Allein weil hierzu Vernunfft erfordert wird (§.368. Met.), nicht aber jederzeit Landess Obrigkeiten in einem solchen Grade dieselbe besitzen, als dazu nothig ist, oder auch sich durch wiedrige Affecten hinzeissen lassen, wies der die Grund-Gesetze zu handeln (s. 490. Met.), und der Vernunfft nicht Gehore zu geben; so kan man in demselben Falle, wo keine innerliche Vorstellungen etwas fruchten, keine andere Verbindlichkeit als ausser-

ble

S. 440. Weil die Grund Gesetze eines Staats dahin gehen, daß die Landes Obrigkeit nicht schlechterdinges befehlen darff,

lichen Zwang gebrauchen: welches nicht ans

ders als durch Einschränckung der Macht

geschehen kan, wovon nach diesem umständs

lich soll geredet werden.

Wie die Gewalt ber kanz

Mo die

Macht

det.

Ratt fin=

Einschran=

ctung ber

daßses auch nöthig sen, und folgends recht. Weil man durch einen End GOtt zum Zeus Warum gen anruffet, daß man gesonneu sen zu hal- Obrigkeit ten, was man verspricht, und verlanget, die Grunds daß er es rächen solle, woserne man nicht Staates halten werde, was man versprochen (J. 996. beschwees Mor.); so wird auch einer, der da glaubet, ren muß. daß ein GOtt sen, der alles wisse und sehe, auch ihn bestraffen werde, wenn er entwes der nicht den Sinn hat zu halten, was er verspricht, oder doch ins kunfftige mit Wis sen und Willen seinem Versprechen zuwis der handelt, sich den Eyd abhalten lassen, seinem Versprechen zuwider zu handeln (S. 997. Mor.). Und demnach ist der Eyd ein Mittel, wodurch man Obrigkeiten vers binden kan, über die Grund-Gesetze eines Staates zu halten. Derowegen, da es möglich ist, sie auf solche Weise dazu zu vers binden; so muß man in einem Staate, wo Grund : Gesetze vorhanden sind, dieselben von der Obrigkeit beschweeren lassen, wenn sie ihre Regierung antritt. Und hieraus Warum siehet man, wie viel alsdenn daran gelegen Obrigkeit sey, daß die Obrigkeit sich für GOtt fürch golls Da nun aber die Furcht GOttes ohne muß. seine Erkanntnif nicht bestehen mag (s. 679. 596. Mor.); so muß auch in diesem Falle die Obrigkeit GOtt erkennen und ihn stets vor Alugen haben. Und demnach lieget des nen öffentlichen Lehrern ob, die Erkanntniß

GOttes und, mas daber rubret, in bent offentlichen Berfammlungen fleifig zu treis ben (6 317.318.) und Obrigfeiten find per bunden diefen Berfammlungen benaurobe Und, weil die Chriftliche Religion Bortreff- nen. lichteit berverfichert, baf nach diefem Leben ein an-

Chriftli: chen Reli= gion

beres Leben ift, ba ein jeder wird Rechenschafft geben muffen von dem, was er in Diefem Leben gethan bat, und barnach em pfaben, was feine Thaten werth find; aud Die hochfte Obrigfeit Davon nicht ausgenom men wird; fo erfennet man die Bortreflich feit Der Chriftlichen Religion und ift fonber lich in diefem Ralle bienlich, wenn auch Obriateiten für fie ein Gifer und Graft ben

Rothmen- gebracht wird. Es erhellet zugleich bieraus digfeit berüberhaupt die Nothwendigfeit der Religion Religion in folchen Reichen, wo die Dbrigteie ein in Monar: unumfcbrancfte Bewalt bat: Deren Doth chien. mendiafeit im gemeinen Wefen wir auf

fchon vorbin durch andere Grunde erwiefen haben (\$.366.). Weil nun aber der Une Barum, terricht von der Religion und die Ermab. Dof Dre= biger ben nungen fich derfelben gemaß zu bezeigen, ibren Berben offentlichen Lehrern Die Drediger und, renin Un= in fo weit fie die bohe Landes Dbrigfeit ju feben feun unterrichten und ju ermabnen gefeset find. follen.

Sof-Predicter genennet werden, gefches hen muß; fo ertennet man ferner hieraus, wie nothig es fen, daß Prebiger und fonderlich Sof. Drediger in gutem Unfeben

1.471.97h

barff, noch thun, was ihr gefället (g. 438.); bes so wird dadurch ihre Gewalt eingeschran- Obrigkeit cket (s. 435.), und hat daher bloß Recht einge. zu thun und zu befehlen, was ihnen gemäß schrancket ist. Es können aber diese Gesetze entweder wird. determiniren, was in diesem oder jenem Falle geschehen soll; oder die Landes-Obrigs Feit kan dadurch bloß an andere (welche man die Stande zu nennen pfleget) gewiesen werden, denenselben vorzutragen, was sie in diesem oder jenem Falle vor nothig bes findet, und nach diesem zu vollführen, was fie fur gut befinden werden. Damit nun Bergand: aber die Stande wissen, wenn sie zusam= Tage aus. men kommen sollen, auch zusammen kom= zuschrei= men, wennes geschehen soll; so muß die ben ihat. Landes Dbrigkeit Gewalt haben einen Lands Tag auszuschreiben und die Stans de zu beruffen. Und weil ben einem jeden Wie Befehle auch eine Verbindlichkeit senn muß, Stande zu indem Befehlen vor die lange Weile ist, verbinden wenn der andere nach erhaltenem Befehle auf dem die Frenheit behalt, zu thun und zu lassen, Land = Ta= was er will; somuß gleich durch die Grund= scheinen. Gesetze des Staats ausgemacht werden, daß davor gehalten wird, derjenige willige ein, der nicht erscheinet, und doch kein uns umgängliches Hinderniß anzugeben weiß. Esist wohl wahr, daß man bloß seken kan: wernicht zugegen sey, der solle sein Recht etwas dagegen zu sagen, verlieren, und also

anzusehen seu, als wenn er nicht mit uns

ter die Stande gehörete, und man nach seis ner Sinwilligung nicht zu fragen hatte. lein da die Stände in denen Dingen, die ihnen nicht anstehen, der Landes Obrigkeit entgegen senn können, (wo nehmlich dergleis chen Regiments-Forme einmahl eingeführet) und doch es allezeit nach den meisten gehenmuß, wenn man fraget, was gesches hen soll, indem ein jeder so viel Recht vor sich hat als der andere, und gleichwohl es nicht jederzeit dahin zu bringen ist, daß alle insgesamt mit einander einig sind: soist die Abwesenheit vieler in den meisten Fallen den Ständen nachtheiliger, wenn man die Abs mesenden mit zu denen schläget, die einwils ligen, als wenn man sie aar übergehet. Und demnach ist es ein kräfftigeres Mittel sie zu verbinden, daß sie kommen, wenn man das erstere für dem andern erwehlet. können über dieses die Grund-Gesete eines Staates einige Sachen gar ausnehmen, darinnen die Landes & Obrigkeit keine Ges walt haben soll zu befehlen, und, wenn dars innen etwas ju veranstalten ist, es den Stans den vorbehalten, oder auch anderen Person nen, denen aus besonderen Ursachen dieses zu besprzen aufgetragen wird, als wennman z. E. das Kirchen-Regiment einer besondes ren Geistlichen = Obrigkeit übergiebet und son dem Relelichen absorberet.

Dhman einige Saz chen der Gewalt der Obrig= keit nicht unterwezf: fen soll.

Man aber nicht vor die lange Weise die Gewatt der Obrigkeit einschräncken soll, indem alles, was man im gemeinen Wessen vornimmet, in der gemeinen Pohlfahrt und Sicherheit muß gegründet senn(§.215.); so muß solches bloß in solchen Fällen geschesben, wo man vermuthet, daß sie ihre Geswalt leicht mißbrauchen könnte, das ist, bessehlen, was der gemeinen Wohlsahrt und Sicherheit zuwieder ist, und absonderlich in denen Fällen, wo durch den Mißbrauch der Gewalt großer Schade geschiehet.

S. 4.11. Gine gant uneingeschränckte Ges Wer souwalt wird die hochste Gewalt, oder Sou- vrain ist. wrainere genennet und, wer diese besitet, ein Souvrainer Zerr, oder ein Herr, über den niemand als GOTT zu gebieten hat, Derowegen da in der Monarchie ein Mos narche eine unumschränckte Gewalt hat (6.436.): so hat ein Monarche die hochste Ges walt und ist souvrain. Ingleichen weil in der Aristocratie diejenigen. welche herrschen, gleichfalls eine unumschränckte Gewalt bes sisen (5.436.), so haben auch sie die hüchste Gewalt und sind souvrain. Unterdessen da im gemeinen Wesen doch nichts darff befohlen werden, als was die gemeine Wohtfahrt befordert und die gemeine Gis Merheiterhalt (g. 215.); so bleibet doch auch die-höchste Gewalt von der Natur, fols gends von GOTT (s. 29. Mor.) einges Sg 5 schräns

schräncket. Und also haben alle Obrigkeis ten, auch die Allerhochsten, das ist, dies jenigen, welche die höchste Gewalt haben, doch noch GOTT über sich, nach dem sie Derowegen ob gleich sich richten mussen. kein Mensch sie zur Rede setzen kan, was sie thun, und ihr Wille gelten muß; so dürffen sie doch nicht schlechterdinges thun, was sie gelüstet, sondern sie haben sowohl als Diesenigen, welche eine eingeschränckte Gewalt besitzen, allezeit auf die gemeine Wohls fahrt und Sicherheit zu sehen, wo sie nicht Tyrannen werden wollen (S. 234.). Ihr Wille ist nicht die Regelihrer Handlungen, sondern er hat eine Regel, darnach er dererminiret werden muß, wenn es recht hergehen foll (§. 215.).

Gewalt au ftraffen und über Tod.

6.442. Weil man im gemeinen Wesen dieUnterthanen mit Straffen verbindet, dass Leben und jenige zu thun, was man befiehlet (§. 341.); so muß auch die Obrigkeit, welche Gewalt hat zu befehlen (s. 435.), auch Gewalt haben, Straffen ju feken. Und da in einigen Fals Ien auch selbst Lebens: Straffen gesetzet wers den mussen (f. 344.); so hat die Obrigkeit, welche Gewalt hat dergleichen Straffen ju setzen, auch zugleich Gewalt über Leben und Tod der Unterthanen. Unterdessen siehet man, daß diese Gewalt nicht weiter gehet, als in so weit es die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit erfordert, einen wegen sei-

Zaume gehalten werden, so mussen hinges gen sie von der hohen Landes-Obrigkeit, gant und gar dependiren, dergestalt, daß: sie Gewalt und Macht hat, sie nach Befinden abzusetzen, wie einzusetzen. Und auf eie Ingleisi ne gleiche Weise mussen alle übrige Bedies chen Bitnungen, die von einer Wichtigkeit sind, une dienungien mittelbahr von der hohen Landes-Obrigkeit; zu verge die geringeren aber von den unter ihr stes henden Obrigkeitlichen Personen in ihrem: Mahmen in sedem Orte vergeben werden. Denn solchergestalt muß ein jeder erkennen, daß die hohe Landes Dbrigkeit sein Glück in seinen Händen hat und dadurch wird er verbunden (g. 8. Mor.), ihr Gehore: sam zu leisten, auch nichts vorzunehmen, als was ihr gefällig ist. Und demnach bestes het die Macht der Landes Dbrigkeit theils: in dem Gelde, theils in Goldaten, theils in der Gewalt Richter an allen Orten zu bes stellen, und alle Bedienungen entweder unmittelbahr, oder durch andere zu vergeben.

1.445. Weil die Gewalt der Obrigkeit, Mittelistie welche nicht die hochste Gewalt hat, einge Machte in schräncket werden soll (5.441.) und zwar in zuschrän is solchen Fällen, wo man vermuthen kan, daß ken. sie ihre Gewalt leicht mißbrauchen werde, und durch den Mißbrauch großer Schade entstehen kan (5.442.); die Gewalt aber Auflagen zu machen und die Unterthanen mit Gaben zu beschweeren gar leicht gemiße.

brau-

brauchet werden mag, indem eine Landes Obrigkeit zu ihren besonderen Absichten offe. ters viel Geld haben will, da doch die Unterthanen eigentlich nur verbunden sind, die gemeine Nothdurfft zu übertragen (§.443.); so muß auch die Gewalt, mit Auflagen und andern Gaben die Unterthanen zu beschwees ren, nicht unumschränckt gelassen werden. Es geschiehet aber solches, wenn hierunter nichts neues aufgebracht werden darff, ohne Porwissen und Einwilligung der Stande, auch die Grösse der Auflagen von ihnen determiniret wird, damit die Beschweerden nicht ohne Noth vergrössert werden. man ohne Geld nichts anfangen, noch aus führen kan; so begreiffet ein jeder, wie gar sehr hierdurch die Macht eingeschräncket wird.

Nothwen: digkeit des Schaß: meisters.

chen Gaben dazu angewendet werden, wosu sie sollen; so ist gut, wenn nach dem Exempel der alten Sineser durch die Frunds Geste des Staates alle Ausgaben dererminiret, und ein Schatzmeister bestellet wird, der alle Gelder in Empfang nimmet, und an gehörigen Ort zu rechter Zeit zahlet. Und muß die Casse der ordentlichen Sinsnahme, die zu ordentlichen Ausgaben geswiedmet ist, von der andern Casse der ausserverdentlichen Einnahme, die man zu ausse

nes Verbrechens amleben zu straffen (§.215 346.). Reinesweges aber hat die Obrigkeit, wenn sie auch gleich die hochste Bewalt hat, Gewalt einen nach ihrem Gefallen umbringenzulassen, aus was für Absichten es auch immer geschehen mag.

5.443. Wiederum weil die Obrigkeit in macht ber dem Stande seyn muß die gesetzte Straffe Obrigket. an den Berbrechern zu vollstrecken (f.345.), auch diesenigen, welche nicht gutwillig thun wollen, was sie befiehlet, durch ausserlichen Zwang dazu zubringen (§. 342.); ja übers haupt alles auszuführen, was sie für die ges meine Wohlfahrt und Sicherheit vortheils hafft besindet (s. 230. 232.): so muß sie auch Macht haben: denn die Macht ist nichts anders als die Möglichkeit auszurichten, oder zu vollführen, was man beschlossen. Es hat eine Obrigkeit Macht, wennes mogs lich ist, daß sie thun kan, was sie will, als Diejenigen bestraffen, denen sie Straffe ges drohet; die belohnen, denen sie Belohnungenversprochen; diesenigen, welche nicht thun wollen, was sie will, zwingen, daß sie esthun mussen, und was dergleichen mehr Die Macht muß mit der Gewalt vers gesellschafftet werden, weil sie dadurch erst Machdruck bekommet, indem Gewalt ohne Macht nichts ausrichten kan.

S. 444. Menn Die Obrigkeit in dem Die die Stande seyn soll alles auszuführen, was zu Obrigkeit meichtia gernacht lich burch Beld.

ber gemeinen Moblfabrt und Gieberbeit nothigift; fo muß fie feinen Dangel an wii:b, nem Gelde haben. Und ju bem Ende muffen nicht allein ordentliche Gintunffte zu Deraleis chen Ausgaben angewiesen werden, fondern fie muß auch Bemalt haben im Ralle aus ferordentlicher Bedurtfnif aufferordentliche Saben auszuschreiben, fo viel als zu ber erforderten Abficht nothigift. Wiederum wenn fie in dem Stande fenn foll Diejenigen gu zwingen, die nicht gutwillig thun wollen, mas fie follen; fo muß fie fo viel Golbaten

Durch

Coldaten, was jie jouen, benen fie nach ihrem Befallen und Gutbefinden befehlen tan, als diefe Biderfpenftigen in Furcht ju balfen erfordert wird. Ja meil fie alle Etraf fen, die auf die Berbrechen gefetet find, an ben Berbrechern vollitrecten, auch iebermann die Gefete ju halten gwingen foll, der Durch Be-fie nicht gutwillig halten will; fo muß fie walt Rich Die Bewalt baben in benen Stadten Dorf

ter aube= fellen unb. abzufegen.

fern und Rlecken Richter und in gangen Provinkien Regierungen oder Ober-Berichte ju bestellen und fie mit gnungfamen Dienern, die man ben ber Sulffe und Bollftreckung der Straffe (f. 341.) nothig bat, perfeben. Weil nun an Diese niedere Dbriakeiten die Unterthanen jedes Ortes gewiesen find, und fie fo viel Bewalt und Macht von der hohen Landes Dbrigfeit baben, ale biergu erforbert wird, bak fie im Baume serordentlichen Ausgaben wiedmet, untere

schieden bleiben.

9.447. Die Macht der Landes-Obrig- Nothwenkeit bestehet auch in den Goldaten (g. 444.). digkeit des Wo nun die hohe landes = Obrigkeit nicht Feld Berdie höchste Gewalt hat, da muß ihr auch rens, und nicht die ganke Armee gank frey in ihren fernere Mittel, die Händen gelassen werden; sondern es ist Machtein. ein Feld-Zerr nothig, an den die Golda- zuschranten gewiesen sind, dieser aber stehet doch den. unter der hohen Landes Dbrigkeit, und wird übrigens in den Grund - Gesetzen des Staates versehen, wie weit die Armee ges brauchet werden soll. Wolte nun der Landes=Herr, oder, woviele herrschen, die Lans des Obrigkeit dem Feld-Herrn befehlen, mas den Grund - Geseken des Staates zus wider ist; soist er nicht schuldig, Gehorsam zu leisten. Und da er die Macht in Hans den hat, kan ihn niemand zwingen. rede hier von solchen Staaten, wo kein souvraines Ober-Haupt ist: Denn da dieses eine gant unumschränckte Gewalt besiget (S. 441.): so hat es auch keiner Eins schränckungen seiner Macht nothig. Nehms lich, weil Gewalt ohne Macht nichts ist: so muß auch sederzeit die Macht so weit ges hen, als die Gewalt gehet. Dervivegen, wo die Gewalt eingesehrancket wird, muß auch die Macht eingeschräncket werden. Hatte einer die Macht und könnte es zwins

gen, fo murde er doch thun, mas er molte, und nach den Grund Gefeben des Ctaates wenig fragen. Was bulffe es nun, daß man ihm nicht Die bochfte Gewalt hatte einraumen wollen? Es geschabe im legtern Ralle eben Diefes, mas in deni erften gefcheben murde. Dur Dienete es Dazu , Daf Die Stande und ubria. Unterthanen mehr Ure fache zu flagen hatten, und dadurch ihnen felbit mehr Unrube in ihrem Gemuthe mach? teit. Benn die hohe Landes = Obriafeit Fein Geld bekommen fan ohne Sinwilliaund ber Stande, auch Die Urmee nicht juibrem volligen Gefallen bat ; fo fan fie auch vot fich allein keinen Rrieg anfangen und bas durch das Land in Unruhe und Unficherheit feben, oder auch gar in das gangliche Bers berben frurken. Und dannenberd ift Die Bewalt Kriege anzufangen und Friede zu machen, Daburch qualeich eingeschrancket, und brauchet man bierzu feine andere Mittel.

Recht zu denominis ren.

S. 448. Endlich, damit auch nicht die Aemter mit untuchtigen Leuten jum Berdetben des Landes beseiget werden: so ist benen Collegiis die Frenheit zu ertheilen, gewisse Personen, von deren Tuchtigkeit sie genungsame Proben haben, dazu vorzuschlagen, aus welchen nach diesem die hohe Landes Obrigkeit nach ihrem Gefallen einen erwehlet. Bo memand vorgeschlagen wird.

wird, sondern ein jeglicher lauffet vor sich und bemühet sich einen Patron zu erhalten, durch den er befördert wird; so gehet es ge. meiniglich nur bloß nach Gunst und werden öffters die geschicktesten Leute nachgesetet, hingegen die ungeschicktesten tragen die Be= forderung davon. Weil nun die untuch. tigen nicht geschickt sind, das gemeine Beste, wie sie sollen, zu befordern: so leidet darunter die gemeine Wohlfahrt. Derome gen ist sonderlich nöthig, daß in solchen Bedienungen darauf gesehen wird, wo man viel versehen kan, wo untuchtige dazu gezo. gen werden. Diese Frenheit gewisse Personen zu den Alemtern vorzuschlagen, pfles get man das Recht zu denominiren zu nennen. Man siehet demnach aus dem, mas jest gesaget worden, daß dieses Recht wohl gegründet ist.

5.449. Aus dieser Sinschränckung der Db Ein-Macht und Gewalt, erwächset der hohen schrän-Landes-Obrigkeit kein Nachtheil und kan Eung der es ihr Ansehen keinesweges vergeringern. Macht und Ge-Denn wenn sie vernünfftig ist, schräncket walt bas sie ihre Macht und Gewalt selbst auf eis Ansehen ne solche Weise ein, daß dadurch nichts berkandes: nachtheiliges für die gemeine Wohlfahrt Obrigkeit und Sicherheit erfolgen kan (§. 242.), und vergerinalso ist ihr diese Berfassung in keinem Stücke zuwieder. GDTT, der hochste Monarche, der die allerhöchste Macht und Sie. (Politick)

Gewalt hat (5. 1025. Met.), handelt nicht bloß nach seiner Allmacht (S. 1023. Met.), sondern auch nach seiner Weißheit (§. 1041. Met.), und die Weißheit setzet seiner 2111macht frenwillig Schrancken, daß er nicht thun will, was er nicht für gut befindet, ob er es gleich thun könnte. Wie nun ihm dieses nicht zum Nachtheile, sondern vielmehr zu seinem grossen Ruhme gereis chet, daß er nicht thut, was er kan, sondern was seiner Weißheit gemäß ist; also kan auch dieses keiner hohen Obrigkeit zum Machtheil gereichen, daß ihre Macht und Gewalt durch die Weißheit eingeschräns cket wird, damit die gemeine Wohlfahrt, die sie einsig und allein für Augen hat, am wenigsten Gefahr lauffet. Bielmehr ist dieses ein Mittel, ihr Ansehen ben den Uns terthanen zu erhalten, indem sie in wie drigen Fällen, da sie nicht können geschos net werden, die Schuld nicht auf sich has ben, sondern vielmehr auf denen ruhen lassen, die mit einwilligen mussen. Wenn ausserordentliche Auflagen gemacht werden, sind insgemein die Unterthanen sehr empfindlich darüber. Thut es die Landes-Obrigkeit allein vor sich, so meinet jedermann, es geschehe ihm zuviel. Hins gegen, wenn es auch die Stande gut befunden; so halten es zugleich die Unterthanen insgesammt für gut, oder, woferne sie es als

Wenn es vor sie vortheil= hafft ist.

von der hohen Obrigkeit, mit Einwilligung derer, welche vermöge der Regierungs= Forme darein zu willigen haben, und mit ihr zusammen das ganke gemeine Wesen vorstellen, beschlossen wird, darwider hat niemand auf Erden Recht etwas zu sagen, und niemand hat Niecht zu verhindern, daß es nicht geschehe, wenn er es nicht als eine Beleidigung seiner anzusehen hat. Mehme lich jedes gemeines Wesen hat seine Macht und Gewalt vor sich, und kein Auswärtiger hat etwas darein zu sagen, wenn ihm nicht durch dessen Gebrauch zu nahe getreten wird. Denn ein gankes gemeines Wesen wird wie eine Person angesehen, und viele verhals ten sich gegen einander wie verschiedene eins Bele Versonen (S. 220.). Gleichwie nun ein jeder Mensch eine unumschränckte Gewalt und Macht hat sein Bestes zu befördern (5.12. Mor.), und ihm niemand sich zu wie derseken Recht hat, als wenn er seine Macht ihm zu schaden mißbrauchen will (§. 832. Mor.): eben so hat ein jedes gemeines Wes sen seine Macht und Gewalt, das gemeine Beste zu befördern, gang unumschränckt, und kan niemand anders mit Recht sich dagegen auflegen, so lange er nicht Schas den abzuwenden verbunden ist (§. 832. 833. Mor.).

5.452. Die unumschränckte Macht und Was die Gewalt, die gemeine Wohlfahrt und Sie Majestät Hh 3 cher- ist und

woste an= cherheit zu befördern wird die Majestät zutreffen- genonnet. Da nun in der Monarchie dies selbe ben einem (s. 234.), in der Aristocras tie ben einigen (s. 235.), in der Politie ben der ganken Gemeine, anzutreffen; so ist die Majestät in der Monarchie ben einem, in der Aristocratie ben einigen, in der Polis tie ben der gangen Gemeine, folgends in der Aristocratie und Politie getheilet. den vermischten Regierungs-Formen ift sie gleichfalls nicht gant bey einem, sondern auf verschiedene Alrt getheilet. Jedoch wenn die vermischte Regierungs-Forme etwas von der Monarchie hat, daß man nehmlich ein einiges Ober-Haupt erwählet; so kan doch der großte Theil der Majestat ben einem senn.

Was ein Konig ift.

9-453. Wenn die Majestat entweder gank, oder doch grösten Theils, ber einer Person ist: so nennet man sie einen Ro nig. Und dannenhero werden Könige Mas jestäten genennet. Jedoch gehet es hier, wie mit andern Wörtern, daß die Unbeständigkeit im Reden die Bedeutung des Wortes unterweilen in etwas andert. Denn es kommet nach diesem unter den Vilckern auch darauf an, ob derjenige, der in der That ein König ist, auch von andern davor erkannt wird, und es kan auch wohl geschehen, daß man einen für eis nen König erkennet, der es doch nicht ift,

als eine Beschwerde ansehen, werffen sie Die Schuld mehr auf die Stande, als auf den Landes, Herrn, wo die Stände etwas zu sprechen haben und nicht bloß zum Scheis ne gefraget werden. Ben Auswärtigen Wovon dependiret das Ansehen der Landes-Obrig. das Anse-Feit nicht davon, ob ihre Macht und Gewalt ben ben uneingeschränckt ist, oder nicht, sondern viel- gen depen-mehr von der Grösse der Macht. Wer viel diret. Geld und Volck zusammen bringen kan, wenn es die Noth erfordert, der hat das groste Ansehen. Mehmlich ben Auswärtis gen stehen der Landes-Herr und das Land zusammen für eines, und ist demnach gleich viel, ob jener alle Macht und Gewalt allein hat, oder ob davon etwas dem Lande zuges horet. Es stimmet auch die Erfahrung mit Wer darauf acht hat, wird es sins den, und ist keinesweges nothig, daß ich auf Exempel gehe.

S. 450. Damit aber dassenige, was ich Röthige von der Einschränckung der Macht und Ges Erinnes walt der hohen Obrigkeit bengebracht, nicht rung. unrecht ausgeleget werde, so finde ich noch folgendes zu erinnern für nöthig. Ich habe hier bloß erwiesen, auf wie vielerlen Art und Weise sich die Macht und Gewalt eis ner hohen Landes = Obrigkeit einschräncken lässet, und aus was Ursachen solches gesches he; keinesweges aber behauptet, daß sols ches überall geschehen musse. Denn es ist Sh

Ausmärti-

ja zur Snüge klar, daß solches in der Monarchie und Aristocratie (6. 234.235.) nicht angehe, deren Möglichkeit ich gleichwohl (S. 247. 250.) erwiesen. Und die Erfahrung stimmet auch mit überein, daß dergleichen Mittel, die hier vorgeschlagen, würcklich beliebet werden, ob wir zwar nicht alles bey einander in einem Staate, sondern eis nige hier, die andern dort antreffen. Gleiche wie ich nun aber keine Absicht auf einen gewissen Staat habe, sondern bloß überhaupt beschreibe, was zu vernünfftiger Beurtheis lung aller Staate erfordert wird; so habe ich auch in diesem Stucke solches nicht über gehen können. Auch will ich jetzt nicht die Frage ausmachen, ob es besser sen, das Macht und Gewalt der hohen Obrigkeit unumschräncket verbleibe, oder nicht: denn das lettere hat sowohl einige Grunde vor sich, als das erstere. Bende aber gegen einander zu halten und zu zeigen, welche uns ter ihnen die anderen überwiegen, ist meis nem gegenwärtigen Zwecke nicht gemäß, als welcher dergleichen Weitlaufftigkeiten keinesweges leidet.

In jedein gemeinen Wesenlist die Macht und Ge= walt un= ctet.

S. 451. Unerachtet aber in einem gemeis nen Wesen die Macht und Gewalt der hohen Obrigkeit eingeschräncket wird; so ist doch diese Macht und Gewalt in Ansehung des gangen gemeinen Wesens unumschranumschran cket: denn was in einem gemeinen Wesen nod

weil er nur einen kleinen Theil von der Majestät besitzet.

getheilet ist, so sind sie alle zusammen, ben des wo viele nen sie stehet, so viel als ein Rönig; keiner aber berrschen, unter ihnen allein ist ein Rönig, und daher Rönig und kan man sie auch weder Könige, noch Mas Majestät jestäten nennen, indem man nicht einem als nicht statt lein benlegen kan, wovon ihm nur ein Theil sindet. Gehöret. Sben so siehet man, daß in einer Politie, wo die Majestät ben der ganzen Gesmeine stehet (s. 452.), die ganze Gemeine als wie ein König anzusehen.

S. 455. Die Lande, wo entweder die Was ein ganke, oder doch der gröste Theilder Macht Königben einem ist, wird ein Rönittreich genen- reich ist-

ben einem ist, wird ein Ronigreich genen, reich ist.
net. Andere Länder haben verschiedene
andere Nahmen, woben es viel auf die Gewohnheit zu reden mit ankommet, ben welcher öffters die Einbildung die Oberhand
hat. Derowegen, da wir hier bloß dasjenige untersuchen, was in der Vernunsst,
nicht aber in den Einbildungen der Menschen gegründet ist; so wollen wir uns auch
vor diesesmahl um die übrigen Nahmen unbekümmert lassen.

9.456. In einer jeden Regierungs, For, Ju jedem me, sie mag Nahmen haben, wie sie will, Staate ist soll alles dasjenige geschehen, was die ge, einerlen meine Wohlfahrt und Sicherheit erfordert; Gewalt. hingegen unterlassen werden, was jene hin-

\$1 4

dert

dert und dieser zuwider ist (S. 215.) Da nun überall diesenigen, welche beurtheilen mussen, was der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit zuträglich ist, Frenheit haben mussen zu befehlen und zu thun, was sie von dieser Beschaffenheit zu senn erachten; so ist in seder Regierungs Forme so viel Frenheit zu befehlen und zu thun, als in der anderen, Derowegen weil die Frenheitzu befehlen, oder überhaupt etwas zu thun, die Gewalt ist (S. 435.); so ist in einer Regies rungs-Forme so viel Gewalt als in der anderen. Memlich ein gemeines Wesen hat so viel Gewaltals wie das andere, denn überall wird sie, wie aus jett geführtem Beweise erhellet, durch die Nothwendig= keit dessen, was die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit erfordert, determiniret, und gehet demnach so weit, als die Nothwendigs keit der gemeinen Wohlfahrt und Sicher heit. Es ist wohl wahr, daß man in einem kleinen Staate nicht so vielen zu befehlen hat, als wie in einem groffen: allein dieses machet die Gewalt nicht kleiner, noch groß ser. Denn da die Gewalt nichts anders als die Frenheit zu befehlen ist (S. 435.), der aber, welcher vielen befiehlet, nicht mehr Frenheit zu befehlen hat, als der ans dere, so wenigen besiehlet; so hat auch ders jenige, welcher wenigen befiehlet, eben die vielen Gewalt, so der andere hat, welcher befiehe

besiehlet. Und auf solche Weise bleibet in einem kleinen Staate so viel Gewalt, als

in einem groffen.

1. 457. Weil in einem jeden Staate so Db ein Ro. viel Gewalt ist, als in dem andern (s. 456.), nig so viel in einem Königreiche aber entweder die Bewalt gante, oder doch der gröste Theil der Ge- anderer. walt ben dem Könige stehet (s. 453.455.), ja in Ansehung auswärtiger Staaten es gleich viel ist, ob der König alle Gewalt, oder nur den grösten Theil derselben, hat; so hat auch ein König in Ansehung auswartiger Staaten so viel Gewalt als der andere, ob er gleich in Ansehung des Staas tes, den er regieret, das ist, seines Konigs reiches, nicht so viel Gewalt hat als der ans dere, der gant souvrain ist (s. 441.). 21118 wartigen ist nichts daran gelegen, ob ein König ohne Einwilligung der Stände eta was thun, und befehlen kan, oder ob er es mit Einwilligung der Stande thut. Es ist genung, daß es geschehen kan. Wenn ein König ohne Einwilligung der Stande keinen Krieg anfangen darff; so gewinnen dadurch die benachbarte Staate nichts, daß er mit ihnen den Krieg auf vors hergehende Einwilligung der Stände angefangen. Wolte man gleich sagen, daß benachbahrte Staate die Stande bestechen könnten, damit sie nicht in den Krieg wils ligten; so ist eben dieses zu besorgen, wo 2015

der König ohne Sinwilligung der Stände Kriege anfangen darff. Denn er hat doch seine Rathe, mit denen er die Sache übersleget, und diese können noch leichter, als die Stände bestochen werden, weil öffters nur einer ist, der bey einem Herrn viel zu saaen hat, dahingegen einer von den Stänsden so viel zu sprechen hat, als der andere, auch es hier auf die Anzahl derer, die mit einander einig sind, lediglich ankommet (§. 440.).

Mie die
Staate
und Könis
ge, der
Macht
nach, uns
terschies
den.

§. 458. Was nun ferner die Macht ans belanget, so ist hier gar ein mercklicher Uns terscheid in verschiedenen Staaten. da die Macht in dem Gelde, in der Armee, die man hakten kan, und in Vergebung der Bedienungen hauptsächlich bestehet (6. 444.), in einem reichen und bevolckerten Staate aber mehr Geld vorhanden als in eis nem armen, und zugleich eine groffere Armee unterhalten werden kan, als woes an Gelde und Wolcke fehlet, über dieses in einem reis chen und bevölckerten Staate die Bedies nungen wichtiger sind, als in einem andern, wo es an Gelde und Unterthanen fehlet: so ist auch die Macht in einem reichen und bevolckerten Staate grösser als in einem geringern. Da nun die Macht in einem Königreiche entweder allein, oder doch gros sten Theils ben einem Könige stehet (5.453.), auch in Ansehung auswärtiger es einerlen ift, schäßet, der wenige und dürfftige, oder auch viele und dürfftige Innwohner hat. ABer demnach einen Staat bevolckert und bereis chert, der bringet ihn und den Landes-Herrn

ben auswärtigen in Ansehen.

S. 461. Die Majestat bestehet in der Wer bie Macht und Gewalt eines Staates, sie Majestat mag entweder ben dem Staate allein ver beleidiget. bleiben, oder der Obrigkeit gank, oder zum Theil übergeben werden (s. 452.). demnach wider diese Macht und Gewalt etwas unternimmet, der handelt wider die Majestät, und folgends, da er hierunter seis ner Pflicht zuwider handelt (f. 221. Mor.), indem er der Obrigkeit unterthan senn soll, weil sie Gewalt (s. 435.), und daher auch Macht (§.443.) über ihn hat, wird die Mas jestät von ihm beleidiget (5.817. Mor.). Da nun ein König eben dadurch ein König ist, weil er die Majestat, das ist, die höchste Macht und Gewalt, entweder gank, oder doch grösten Theiles, hat (5.453.); so wird seine Majestät beleidiget, wenn man etwas seiner Macht und Gewalt zum Nachtheil unternimmet, und also auch allezeit, wenn man seine Person beleidiget, als durch welche die Macht und Gewalt in einem Staate bestehet, und von der man die Majestät nicht trennen kan, so lange sie ben ihm vers 3. E. Wer die hohe Obrigkeit in Exempel. bleibet. einem Staate umbringen wolte, der beraus

bet sie ihrer Macht und Gewalt, weil im Tode alles aufhöret, und solchergestalt hans delt er der Majestät zuwider, ja dieser Mord ist die gröste Beleidigung der Majes Hingegen, wenn einer derselben aus ihrem besonderen Schaße von ihrem besons deren Vermögen etwas entwendet, dersels be ist anzusehen als ein verwegener Dieb, nehmlich als ein Dieb, weil er wider des Eis genthums-Herrn Wissen und Willen ets was entwendet (J. 893. Mor.), und als ein verwegener Dieb, weil er so gar fren von aller Furcht der Straffe ben seinem Diebe stable ist, da er doch den bestiehlet, der Ges walt hat, nach seinem Gutbefinden Strafe fen zu setzen, und Macht dieselben zu volls strecken (S. 647, Mor.). Da nun aber (5. 452.) in einem jeden Staate die Majes ståt anzutreffen (denn wo dieselbe nicht zu finden, da ist in der That kein besonderer Staat, sondern nur ein Theil von einem anderen Staate); so wird in einem jeden Staate wider die Majestat gehandelt, wo man wider die höchste Macht und Gewalt etwas unternimmet. Und demnach fins det die Beleidigung der Masestät nicht als lein in einem Staate Plat, wo nur einer herrschet, sondern überhaupt in einem jeden, wo auch keine Person anzutressen, der man den Mahmen der Majestät benlegen könnte Es ist wohl freylich der Unterscheid,

Ob dieBe= leidigung der Maje= stat in je= demStaa= te statt sin= det. ist, ob sie der König gant alleine hat, oder noch andere in dem Staate etwas davon theilhafftig werden (5.457.); so hat ein König in einem reichen und bevölckerten Staate mehr Macht, als einer in einem dürfftigen und wo wenige Unterthanen sind. Und solchergestalt sind sowohl die Könige Welcher als auch die Staate, der Macht nach, von Staat der einander unterschieden, und, wo ein Staat machtigund in demselben ein König machtig seyn soll, da mussen viele und reiche Unterthas nen seyn. Man siehet aber auch leicht, Worinnen welcher Theil der Macht der andern vorz die gröste zuziehen sey. Mehmlich Reichthum über- Macht betrifft die Anzahl der Unterthanen: denn wo Geld genung ist, eine Armee zu erhalten, da kan man im Falle der Noth leicht auss wartige zu Goldaten bekommen; hingegen, wenn gleich Mannschafft genung im Lande ist, die das Gewehr ergreiffen kan, es fehlet aber an Gelde, die Armee zu unterhals ten, so kan einen die Menge der Unterthas nen wenig helffen. Wenn also eines feh-Ien soll, so ist es besser, wenn das lettere fehlet. Hingegen begreiffet ein jeder vor sich, daß es besser ist, wenn es an keinem von bens Den fehlet.

5.459. Die hohe Landes Dbrigkeit, wels Wie ein choeinen Staat machtig machen will!, hat Staat demnach davor zu sorgen, daß die Untertha= machtig zu nen sich mehren, so viel als das Land nah-

ren kan, und in dem Lande zugleich so viel Reichthum ist, als nur immer möglich zu erhalten, das ist, daß man viele und reiche Unterthanen habe. Wer demnach die Unterthanen aus dem Cande jaget und sie arm machet, der vergeringert die Macht des Staates, und folgends verlieret auch endlich ein König dadurch seine Macht. Und hieraus erhellet, daß alles dasjenige unter die Mittel einen Staat machtig zu machen gehöret, was zu seiner Bevolcke rung und seinem Reichthume etwas ben Und also sollen diesenigen, welche träget. den Landes-Herren machtig machen wols len, darauf bedacht seyn, wie sie den Staat bevolckern und die Unterthanen bereichern.

Woher das Anses hen eines Staates Kommet. s. 460. Danun hauptsächlich die Macht einen Staat und König in Ansehen bringet, massen andere nicht allein für ihm sich zu fürchten haben, wenn sie ihn zum Feins de haben, sondern auch in vielen Fällen sich über seine Hülffe erfreuen können, woserne sie desselben Freundschafft geniessen; die Macht aber eines Staates in vielen und reichen Unterthanen bestehet (s. 458.): so hat auch ein Staat und das Ober-Haupt in demselben ein großes Ansehen ben Auswärtigen, wenn viele und reiche, und haupts sächlich, wenn reiche Innwohner darmnen sind; hingegen wird ein Staat geringe gesschlich, hingegen wird ein Staat geringe gesschlich;

scheid, daß in jenem Falle die Majestät in einem,im anderen Falle aber in vielen, beleidiget wird: allein dieser Unterscheid thut ben der Beleidigung nichts und kan sie weder

grösser, noch kleiner machen.

S. 462. Unterdessen hat die Beleidigung Grade der der Majestät aus anderen Ursachen ihre Beleidi= Grade und kan eine nicht so hoch als die gung der andere angesehen, und folgends auch nicht Majestät. fo schweer gestraffet werden (5. 343.). Daher man auch selbst in einigen Fällen einen harteren Nahmen erdacht, und es nicht mehr Beleidigungen, sondern Schanduns gen der Majestät, oder Majestäts Schändungen, und die Verbrecher Majestären-Schänder nennet. Mehmlich die Gewalt und Macht in einem Staas te gehet auf vieles (s. 435. 444.) und kan daher auf mehr als eine Weise dawider ges handelt werden. Allein auf alle Weise Woraus wird nicht gleicher Schade in gemeinen die Groffe Wesen angerichtet, und daher haben auch des Veralle diese Verbrechen nicht einerlen Grosse, im gemeis massen man die Gröffe eines Verbrechens nen Wesen im gemeinen Wesen nicht anders als zu erach. durch die Grösse des Schadens, der Da, ten. durch angerichtet wird, astimiren kan, invem daselbst alles aus der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit mußentschieden wers den (s. 215.). Da nun ein jeder alles thun foll, was die gemeine Wohlfahrt und Sicher-

Sicherheit erfordert, hingegen unterlaffen, was the zuwieder ist (s. cit.); so sind die Handlungen, wodurch sie befordert und er halten werden, Pflichten im gemeinen 2Be Wer demnach wider sen (f. 22t. Mor.). die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit et mas unternimmet, der handelt wider die Pflichten gegen das gemeine Wesen, und solchergestalt beleidiget er das gemeine Wesen (6. 817. Mor.). Mun ist alles Ubel, welches aus der Beleidigung entspringet, ein Schaden (S. 824. Mor.), und demnach kan man das Verbrechen im gemeinen Wesen nicht anders, als aus dem Schaden, der dadurch angerichtet wird, astis miren.

Arten ber Beleidi= gung der Majestat.

s. 463. Aus dem nun, was von der Bes leidigung der Majestät und ihren Graden (6. 461. 462.) ausgeführet worden, fan man ferner leicht ausmachen, in welchen Fällen die Majestät beleidiget wird, undob sie schweer beleidiget wird oder nicht. Erste Art. Obrigkeit hat Frenheit zu befehlen, mas die Unterthanen thun und lassen sollen und alles zu thun, was zu Beförderung der gemeinen Wohlfahrt und Sicherheit dienlich erfunden wird (§. 435.). Wenn nun jes mand wider diese Frenheit zu befehlen und wider ihre Anstalten etwas unternehmen wolte, dadurch er zu verstehen gabe, daß er sich an dieselbe nicht kehrete, oder auch ihr die

dieselbe nicht zugestünde, als wenn er das öffentliche angeschlagene Sdict herunter ris se und zerrisse, der handelte wider die Ge= walt des Landes-Herrn und beleidigte sol= chergestalt seine Majestat (f. 461.). Dieweil hierdurch ein gefährliches Exempel andern gegeben wird, so wird auch dadurch Schaden im gemeinen Wesen gestifftet, indem auf solche Weise nichts könnte zu stande gebracht werden, was die gemeine Wohlfahrt und Sicherheit erfordert, wo= ferne man die Gewalt der hohen Landes. Obrigkeit so freventlich beschimpffen liesse. Nun ist aber das Exempel gefährlicher, je gröffer die Berwegenheit desjenigen befunden wird, der den Frevel ausübet, und also sind verschiedene Grade dieses Berbrechens (f. 462.). 3. E. Wenn einer das Edict Exempel. nicht bloß abreisset; sondern auch in kleine Stucke zerreiffet; der begehet mehr Frevel als der andere, der es bloß herunter risse. Wer das Edict nicht bloß abreisset und in Stucken zerreisset, sondern es gar mit Fuffen tritt; der begehet mehr Frevel als der andere, der es bloß herunter reisset und in Stücken zerreisset. Wieders um wer das Edict abreisset, zerreisset, in den Roth wirfft und mit Juffen hinein tritt; der begehet mehr Frevel als ein anderer, der es bloß abreisset, nach diesem zerreisset und an dem Orte, wo er stehet, hinwirfft, (Politick) Ji und

und mit Fussen tritt. Ja wer noch dazu unverantwortliche Reden führet, der begehet einen gröffern Frevel als derjenige, der es ben der That allein bewenden lässet. nun noch weit mehrere Grade ben diesem Berbrechen möglich sind; soerkennet man hieraus, wie viel Grade ein dergleichen Berbrechen haben konne. Und auf gleiche Weise verhalt sichs nicht allein in anderen Fällen der beleidigten Majestät, sondern überhaupt in allen Berbrechen. Man siehet auch ohne mein Erinnern, daß man dergleichen Grade gleichfalls im Guten ba-Wenn eine hohe Landes - Obrigkeit be. eine neue Auflage machte und zu deren Behuffeinige Bedienten fette, man wolte aber die Bedienten schimpflich tractiren und wegjagen, oder auch wohl gar um das Leben bringen, indem sie sich wehren wolten: so handelte man hier abermahls wieder die Gewalt der hohen Obrigkeit und beleidiget dadurch die Majestat (§. 435. 461.). Die Umstände, daben man sich denen Bediens ten wiedersetzet, machen abermahls vers schiedene Grade der Beleidigung. ist hier und in anderen dergleichen Fällen noch dieses zu mercken, daß man ben Erwe= gung der Umstände hauptsächlich mit derauf zu sehen hat, ob es einer aus Vorsat gethan, oder ob er durch unvermutheten Eiffer, zu dem er durch andere, da er in der That begrif.

Andere

begriffen gewesen, gebracht worden, dazu verleitet worden (§. 343.). Wiederum Dritte weil die öffentlichen Gelder zu der Macht Art. des Staates und der hohen Landes. Obrigkeit gehören (s. 443.); so handelt einer wies der die Macht des Staates und der hohen Landes-Obrigkeit, wer mit Wiffen öffent. liche Gelder stiehlet, und also ist der Diebs Stahl öffentlicher Gelder eine Art der Beleidigung der Majestät (g. 461.). Gleichwie nun aber ein jeder Diebstahl Grade hat; so finden dergleichen auch im gegenwärtigen Falle statt, welche wir aber hier zu erzehlen für unnöthig achten. Weil der Lan- Bierdte des Herr Macht und Gewalt haben muß, Art. auch dessen Sebrauch nicht gehindert werden darf, woferne sein hohes Amt bestehen und nicht für die lange Weile seyn soll (5.435.443.): so muß auch niemand ihn der felben berauben, oder ihn in deren Bebrauch hindern wollen. Wer dergleichen sich uns terfänget, der beleidiget seine Masestät (s. 451.). Wer nun entweder die Unterthanen, oder auch auswärtige Potentaten wieder ihn aufwiegelt, der suchet entweder ihn seiner Macht und Gewalt ganklich zu berauben, oder doch wenigstens in deren Gebrauch Eintrag zu thun: denn sonst kan er keine andere Ursache haben, warum er iemanden wieder ihn aufzubringen suchte. Und demnach beleidiget er seine Majestat.

312

Eudo

Fünffte Urt.

Sechste

Urt.

Endlich weil derjenige, der einen Landes Beren gar um das Leben bringet, ihn der Landes-Herrlichen Macht und Gewalt der gestalt beraubet, daß er keine Hoffnung mehr übrig behålt, sie wieder zu bekommen; soift dieses die gröste Beleidigung der Majestät in der Person des Landes " herrn. hingegen durch innerliche Unruhe und auswärtige Kriege viel Geld verschwendet und viel Volck verderbet wird, auch ben vielen aller Erwerb lieget, wodurch sonst entweder Geld ins Land kommet, oder doch wenigstens im Lande behalten wird; so schadet beydes gar sehr der Macht des Landes (S. 444.) und wird dadurch die Majestatin Unsehung des ganken gemeinen Wesens am meisten gekräncket (g. 452.).

Ein Zweif= fel wird benom= men.

S. 464. Bielleicht werden einige auf die Gedancken gerathen, daß man auf diese Weise viele Verbrechen zu Beleidigungen der Majestät mache, die doch keinesweges davor gehalten würden, auch unmöglich so könnten bestraffet werden, wie man das Verbrechen der beleidigten Majestät zu bestraffen pfleget. Allein hier ist wohl zu mercken, daß wir dieses Verbrechen nicht so abzuhandeln gesonnen, wie es etwan unter uns davor gehalten wird: denn ich habe mir keinesweges vorgenommen als ein blosser Geschichtschreiber die Veschaffenheit unserer Staate zu beschreiben. Vielenheit unserer Staate zu beschreiben. Vielenheit

mehr da ich als ein Weltweiser überhaupt erklare, was vermoge der Vernunfft in einem Staate zu beobachten ist, und also allgemeine Gründe zeige, wodurch man als les, was in der Einrichtung eines jeden Staa. tes vorkommet, beurtheilen kan; so habe ich auch von dem Berbrechen der beleidigten Majestat nicht nach der Einbildung und Bewohnheit einiger Bolcker, fondern nach dem in der Matur der Sache gegründeten Begriffe gehandelt. Und muß man daraus urtheilen, wie weit die Gewohnheit vernunfftig ist. Weil demnach hier auch kleis nere Verbrechen zu den Beleidigungen der Majestät gezogen werden, als etwan nach unfern Sitten sich davor halten laffen, die Straffen aber nach der Groffe des Verbrechens einzurichten sind (§. 343.): so fols get vor fich, daß man die fleinen Beleidiguns gen der Majestat nicht mit denen Straffen ansehen kan, die auf die groffen und schweeren nach unsern Sitten gesetzet sind. Und folchergestalt fället der Zweiffel hin, den einige hierben machen könnten.

5.465. Weil nun im gemeinen Wesen Wie die alles auf der Macht und Gewalt der ho= Obrig= hen Obrigkeit (§. 435. 443.), und also aufkeitliche ihrer Majestät (§. 452.) beruhet; so hat Macht man auch darauf zu sehen, daß die Majes walt bes stät von den Unterthanen hoch und werth festiget gehalten, und die Beleidigungen derselben wird.

Ji 3

Als durch den.

so viel nur immer möglich ist, verhütet wers Derowegen da man kein anderes Straffen. Mittel hat einen zuverbinden, daß er von etwas ablasse, als die Straffen (g. 341.); Die Groffe der Straffe aber nach der Groffe des Schadens einzurichten ist, der aus dem Berbrechen erwächset (g. 343.); so hat man auf die Beleidigungen der Majestat schweere Straffe zusetzen, und zwar um soviel schweerere, je grösser der Grad der Beleidigungen ist (§. 463.). Unterdessen da die Straffen nur aus Roth gebrauchet werden, wo kein anderes geline deres Mittel stat findet (g. 832. Mor.); so foll man auch darauf bedacht seyn, daß man auf alle Art und Weise hindere, das mit die Unterthanen nicht in Straffe verfallen. Und dieses ist absonderlich bey den Beleidigungen der Majestät nöthig, nicht allein weil der Verbrecher dadurch in gar schweere Straffen verfället und man solches daher um soviel mehrzu verhüten hat, sondern auch weil es nicht gut ist, wenn dieses Verbrechen zu gemein wird, weil, wie vorhin ausgeführet worden, viel daran gelegen, daß niemand die Majestat beleidige, ja auch nur deswegen, weil doch allezeit bey Vollstreckung der schweeren Straffen die Gemuther derer gegen die hohe Obrigkeit erbittert werden, die unterweilen in diesem und jenem mit der Regierung nicht zufrieden

den sind: woraus sich ben ereignenden Fal-Ien vieles Unheil ferner entspinnen kan. Man verbindet demnach die Unterthanen Durch die zur Unterthänigkeit durch den Eyd der Huldi-Treue, den sie ablegen, wenn die Obrig-gungkeit die Regierung antritt, welches man die Zuldigung zu nennen pfleget, ingleis chen wenn sie zu einer Bedienung gezogen werden. Nemlich weil man durch den End Gott zum Zeugen anruffet, daß man Diejenige Person, welche die Regierung antritt, oder von der man in Diensten genome men wird, für seine rechtmäßige Obrigkeit extennen, und ihr treu verbleiben, ihrer Macht und Gewalt sich solchergestalt unter= werffen, auch nichts wieder dieselbe vornehmen will, und verlanget, daß er uns straffen solle, woferne wir nicht halten, was wir versprochen haben (f. 996. Mor.); so wird auch einer, der da glaubet, daß ein GOtt sen, der alles wisse und sehe, auch ihn bestraffen werde, wenn er entweder nicht den Sinn hat zu halten, was er verspricht, oder doch ins kunfftige mit Wissen und Willen seinem Versprechen zuwieder handelt, sich dergleichenzu thun den End abhalten lassen (6.997. Mor.). Und also ist er ein Mittel die Unterthanen zu verbinden, daß sie die Majestät nicht beleidigen (s. 8. Mor.). Solten auch einige gefunden werden, die auf diesen Eyd nicht sehen; so behält er doch 314

doch noch diesen Nußen, daß sie weniger Entschuldigung finden, wenn sie wegen besteichter Majestät sollen zur Straffe gezogen werden. Damit sie sich aber des Endes desto leichter erinnern, so muß ihnen die Majestät der hohen Obrigkeit stets für Ausgen schweben.

Nothwen= digkeit des Konig= lichen

Staats.

Marum

g. 466. Wenn die Unterthanen die Majestät des Königes erkennen sollen, so mus sen sie erkennen, daß ben ihm die hochste Gewalt und Macht sen (§. 452.). demnach ift nothig, daß ein König und Landes herr seine Hoff-Staat dergestalt einrichte, damit man daraus seine Macht und Gewalt zu erkennen Anlaß nehmen kan. Auch entspringen aus dieser Quelle alle Hoff : Ceremonien (f. 178. Mor.). Da der Landes-Herr vermoge seiner Gewalt jedermann zu befehlen hat (§. 435.); so geschiehet es mit gutem Grunde, daß die Vornehmsten von Geschlechte ihm aufwarten und ihn ben der Taffel und sonst bedie= Auch hat es nicht weniger nen muffen. Grund, daß man ihnen hohen Rang für anderen giebet; damit man erkennet, ein Herr habe Gewalt den Vornehmsten zu befehlen, und sey wegen seiner Majestat viel mehr als alle andere, auch jedermann, er sey wer er wolle, verbunden ihm ju ge-Gleichergestalt da jedermann horden. seinem Stande gemäß essen und trincken

Cammer:
Junckern
und Cam:
mer: Her:
ren von
vorneh:
men Ge:
schlechte
seyn sollen.

Warum er eine

(\$. 458.

(§. 458. Mor.), ingleichen sich kleiden kostbabre (s. 492. Mor.) und wohnen soll (s. 510. Taffel und Mor.); so muß auch ein König und Lan- ein prachs des Herr seiner Majestät gemäß essen und tiges trincken, derselben gemäß sich kleiden und haben son. wohnen. Und solchergestalt muß die Ros nigliche Taffel an der Zahl und Kostbahrkeit der Gerichte, die Kleider an der Pracht, und das Schloß, sver bewohnet, an Groffe und Schönheit alle andere Taffeln, Rleider und Gebäude übertreffen. Zu dem Ende muß auch nicht verstattet werden, daß iemand anders in einigem von diefen Stücken es dem Landes-Herrn gleich thue. Der gemeine Mann, welcher bloß an den Sinnen hanget, und die Vernunfft wenig gebrauchen kan, vermag auch nicht zu begreiffen, was die Majestat des Königes ist: aber durch die Dinge, so in die Augen fallen und seine übrige Sinnen ruhren, bekommet er einen obzwar undeutlichen, doch kla= ren Begriff von seiner Majestät, oder Macht und Gewalt (S. 21. c. 1. Log.). Und hieraus erhellet, daß eine anschnliche Hoffs Staat und die Hoff-Ceremonien nichts überflüßiges, vielweniger etwas tadelhafftes sind. Da Warum nun aber die Macht eines Landes Derrn der Staat nicht so groß ist als des andern (6. 458.); ben einem w muß auch einer nicht so viel auf seine Hoff- Doffe Staat, seine Taffel, seine Kleidung und sein gröffer Schloß wenden als der andere. Remlich da seyn soll. die 315

als ben dem ans dern.

Machtzu

die Macht haupt sächlich in dem Reichthume des Landes bestehet (g. 444.); so muß dieses alles nach dem Reichthume des Landes eine gerichtet werden. Denn weil die Unterthas nen das Geld dazu hergeben muffen, wir aber nach diesem vernehmen werden, daß man sie nicht ohne Noth mit Gaben beschweeren und dadurch zum Schaden des Landes ihre Mahe rung und Handthierungen hemmen foll; fo siehet man vor sich, daß in einem Lande, wo viel Geld ist, dieselben mehr dazu hergeben konnen, als in andern, wo man weniger Geld hat. Und ist es demnach unrecht, wenn fleine Berren sich in diesem Stucke groffen gleichen wollen und dadurch die Unterthanen arm, folgends den Staat ohnmächtig (5.459.) und endlich so wohl ihre wahre Majestät klein und geringe (§.452.), als ihrUnsehen ben Auswartigen schlecht machen (s. 460.). Remlich sie erwehlen den Schein und verderben dadurch das Wesen. Und dieses geschiehet am aller meisten, wenn zu dem Ende das Geld aus Mittel die dem Lande geschickt wird. Sonst ist noch dies ses zu erinnern, daß, wenn die hohe Landese befestigen. Obrigkeit die vornehmsten und machtigsten Familien im Lande nach Hoffe ziehet, dieses zugleich ein Mittel ist ihre Macht und Gewalt zu befestigen, indem sich niemand eher mit Nachdruck als diese wiedersetzen können, sonderlich in einer Regierungs-Forme, wo nicht alle Macht ben ihr allein stehet.

Das 6. Capitel.

## Won der Megierung der hohen Landes-Obrigkeit.

9. 467.

Mdem die Obrigkeit die ihr verliehes Was Res ne Macht und Bewalt brauchet, so gierung ist regieret sie. Und ist demnach die und wie Regierung nichts anders als eine Aus- man das ubung der Macht und Gewalt, die gemeine theilen Wohlfahrt und Sicherheit des Landes zu son. befördern: denn keine andere Macht und Gewalt hat sie, als diese (§. 435. 443.). Wenn demnach die hohe Obrigkeit alles Wenn besiehlet und sonst veranstaltet, wodurch die wohl regemeine Wohlfahrt und Sicherheit befor, gieret dert wird; hingegen hintertreibet, was ihr wird. einiger massen nachtheilig ist, so viel bendes in ihrem Vermögen stehet: so regieret sie wohl und kan niemand mit Grunde der Wahrheit ihre Regierung tadeln. Hinges Wenn gen wenn sie befiehlet und sonst veranstal= übel. tet, wodurch die gemeine Wohlfahrt uuter= drucket und die Sicherheit gestühret wird; fo regieret fie ubel. Unterdeffen wie man Behutniemanden zurechnen kan, was nicht in sei- samkeit, so nem Vermögen stehet (g. 247. Mor.); also hierben zu kan man auch einer Obrigkeit nicht übel gebraudeuten, wenn in solchen Dingen etwas wiedria

driges geschiehet, wo dieses zu verhüten nicht in ihrem Vermögen gestanden. Wie Unwissenheit unterweilen einen jeden Menschen entschuldiget (g. 264. Mor.); so muß sie auch in eben solchen Falle Obrigkeiten entschuldigen. Und wie wir nicht alle Ubereilungen einem Menschen in seinem beson= deren Geschäfften gleich übel deuten konnen: . so lässet sich dergleichen am wenigsten ber Obrigkeiten thun, wo zu Ubereilungen mehr Ursachen vorhanden, als ben andern Personen, theils weil sie mit vielen Geschäffe ten auf einmahlüberhäuffet werden, theils weil die Regierungs. Geschäffte meistens theils ein weiteres Aussehen als andere baben und daher mehrere Uberlegung erfore dern. Aus diesem allem erhellet, daß man sich in Beurtheilung der Regierung nicht übereilen muß, absonderlich da noch dieser Umstand dazu kommet, daß wir die Ursachen nicht allzeit wissen, warum eine bobe Obrigkeit dieses und jenes verordnet oder gethan, und öffters es selbst wurden gethan haben, wenn wir in ihrer Stelle gewesen mas ren und die Sache so wie sie eingesehen batten. Man hat sich aber für dergleichen Urtheilen um so vielmehr in acht zu nehmen, weil man ohne Noth die Gemuther der Unterthanen wieder die Obrigkeit erbittert, wenn man ihre Regierung tadelt und für gefährlich ausschrepet. 5.468.

Warum sie nothig.

S. 468. Da nun die Obrigkeit vermoge Was ben ihrer Gewalt zu befehlen hat, was die Un= den Gesetzterthanen thun und lassen sollen (s. 435.) geben zu die Handlungen der Unterthanen aber thun ist. durch die burgerliche Gesetze dererminiret werden (§. 401.); so hat sie für allen Wenn Dingen hinlangliche Gesetze zugeben, und neue zu ge= wo sie findet, daß es noch an Gesetzen feh=ben. let, diesem Mangel durch neue Gesetze ab= Wolte man fragen, woraus zuhelffen. man erkenne, ob die Gesete, die bereits vorhanden, hinlanglich sind, oder ob es noch an einigen fehle; so darf man an statt der Antwort nur dassenige nachlesen, was von den Ursachen umständlich (§. 401.) and geführet worden, warum man ausser den natürlichen noch bürgerliche Gesetze geben muß. Weil auch die burgerlichen Gefete Wenn alte sich nach und nach verbessern lassen (g. 412.), zu verbes: so muß die hohe Obrigkeit auf diese Ber, sern. besserung allezeit ein wachsames Auge haben, woferne sie ihre Gewalt Gesetze zugeben wohl gebrauchen, folgends wohl regie= ren will (g. 467.). Mit einem Worte, sie muß ulles forgfältig beobachten, was oben (S. 401. & segg.) von den burgerlichen Gesetzen ausgeführet morden. Und weil die Gesetze ohne Berbindlichkeit nicht bestehen konnen, in vielen Fallen aber die Berbindlichkeit durch die Straffe aufgerichtet wird (5.341.); so muß auch die hohe Obrigkeit die

Was ben ben Straffen in acht zunehmen.

waltung

tigkeit.

Die Gesetze mit genungsamen Straffen versehen und sie nach Beschaffenheit der Zeiten andern (g. 343.). Allein da die Straffen bloß dahin gehen, daß man von Ubertres tung des Gesetses abgehalten mird (§. 355.); so muß sie für allen Dingen daranf feben, daß sie in Bestraffung der Verbrechen nicht einige Rachgier blicken lasse, oder auch sonst einen Haß gegen den Berbres cher, indem dadurch die Unterthanen Ans laß nehmen sie als grausam anzusehen (s. 877. Mor.), welches die Liebe gegen sie in ihren Gemuthe ausloschet. Es ist Strengig= keit in Ver= absonderlich viel daran gelegen, daß man über Gesetzen feste halt (5. 409.) und die der Gerech. darauf gesetzten Straffen an den Berbrechern vollstrecket (S. 345.). Und demnach lieget der hohen Landes-Obrigkeit ob, dars auf acht zu haben, daß die Ubertretungen Der Gesetze nicht verheelet, gebührend uns

tersuchet und auf vorgeschriebene Art und Weise geahndet werden, wie nicht weniger genugsame Anstalten zu machen, daß sich niemand mit Unwissenheit schüßen kons Wovon sie Gesetze zu geben hat, ist schon zur Gnüge oben (S. 331. & segg.) ausgeführet, auch (f. 421. & segg.) mit Eremo

veln erläutert worden.

S. 469. Weil nun diesenigen, welche Nothwell= digkeit der nicht vor sich gutwillig die Gesetze halten wollen, in denen Fällen, wo sie sich weis

gern

gern dem andern zu geben, was ihm ge Gerichte buhret, durch die Hulffe dazu muffen ge, und ihr bracht, wo sie aber durch Ubertretung an- Unterdere beleidigen und in Schaden setzen, nach icheid. Berdiensten bestraffet werden (§. 342. 343.); so ist nicht möglich, daß die hohe Obrigs keit selbst an allen Orten dafür sorget, wie denen Gesetzen von den Unterthanen in jes dem Falle ein Gnügen geschehe, und dems nach ist nothig, daß sie an einem jeden Orte andere Personen bestellet, die an ihrer statt dieses verrichten, welche man Richter und niedere Obrigkeiten zu nennen pfleget. Damit sie nun aber die Die viel fes ihr Amt verrichten konnen , fo muß ben Besie ihnen die Frenheit ertheilen, der Untersrichten thanen Handlungen in einer gewissen Pro. Gewalt ving, oder auch nur in einer Stadt, oder Machtzu in einem Dorffe, nach den Gesetzen zu un- verleißen. tersuchen, ob sie ihnen gemäß senn, oder nicht, daben so viel Frenheit verstatten, zu befehlen, was sie zu Beobachtung der von der hohen Obrigkeit gegebenen Gesetze vor nothig befindet und zugleich so viel Macht verleihen / als zu Vollstreckung der Hulffe und der Straffe nothig ist. Also besie Ben sie etwas von der Landes - Herrlichen Gewalt (s. 435.) und Macht (s. 443.), das ist, seiner Majestät (§. 452.): jedoch nicht eigenthumlich als das ihrige: sondern sie haben se nur von der hohen Obrigkeit in Unse

die Ausübung der Landesherrlichen Ge-

walt die Regierung ist (§. 467.); so regies

ren diese Richter im Lande, jedoch nicht

vor sich, sondern im Nahmen der hohen

Landes=Obrigkeit, die ihnen um ihres 21m-

Unsehung ihres Umtes entliehen.

Mas eine Landes: Regierung ist.

tes willen etwas von ihrer Macht und Be-Daher heissen auch die walt verliehen. Gerichte, welche auf ein ganges Land gehen, Landes = Regierungen: jedoch das mit man erkenne, daß sie nicht vor sich, sondern im Nahmen des Landes = Herrn regieren, so wird der Landesherrliche Mahme, den er nach Beschaffenheit seiner Regierungs-Forme hat, mit dazu gefetet, 1.E. wenn der Landes-Herr ein König ist, so nennet man es die Ronigliche Landes, Regierung, oder die Ronigliche Re gierung in dieser und sener Provins. Aus ebenmäßiger Ursache werden auch die Gerichte in Städten die Stadt : Obrigs keit und meistentheils schlechterdinges die Obrigkeit genennet, weil man den Ort, wo man lebet, daben verstehet, und der Kürße halber nicht erst hinzu sețet. die Gesetze entweder in Kleinigkeiten, oder in wichtigen Dingen können gebrochen wers den; so hat man nothigzweyerlen Gerichte zu ordnen, wo ein Ort weitlaufftig ist und

viele Inwohner hat, nemlich eines, das

nur die Kleinigkeiten untersuchet und ohne

Ver-

Was Stadt: Obrigkeit ist.

Nothwen: digkeit kleiner Gerichte.

Berstattung vieler Weitlaufftigkeiten ents scheidet; das andere, an welches wichtigere Sachen gewiesen sind. Dieses kleine Gerichte wird an einigen Orten nur einer, an einem anderen hingegen mehr als einer Person aufgetragen, und bekommet daher auch verschiedene Nahmen, als z. E. in Palle heisset es das Vier Berren 21mt, in meiner Bater. Stadt wird diefer Rich. ter der Stadt= Voigt, in anderen Orten der Stadt = Richter u. s. w. genennet. Da nun aber alle Gerichte ihre Macht und Warum Bewalt von der hohen Landes. Obrigkeit kein Gehaben und in ihrem Nahmen regieren, wie richte wies erst ausgeführet worden; so siehet man beresepn leicht, daß keines von diesen dem anderen son. entgegen seyn muß, sondern vielmehr alle darinnen mit einander zusammen stimmen, daß Recht und Gerechtigkeit nach denen Gefeten gehandhabet werde. Und zu dem Marnm Ende mussen auch die kleineren Gerichte an die kleinen die grösseren gewiesen werden, dergestalt, an die daß diese eine Gewalt haben zu untersuchen, grossen zu verweisen. wie jene ihr Amt vervichten, auch zu dem Ende denen Partheyen, welche durch das Urtheil beschweeret zu senn vermeinen, die Frenheit gelassen werden, auf das höhere Gerichte sich zu beruffen und daselbst über das ertheilte Urtheil erkennen zu lassen. Wenn nun ein Gerichte unter einem an- unterderen auf solche Weise stehet, so nennet scheid ver (Politick) Kk man

richte.

Unter und man es ein Unter : Gerichte: hingegen Ober: Ge= diejenigen, worunter die anderen stehen, werden Ober = Gerichte genennet. Also da die Landes-Regierung in derselben Proving kein höheres Gerichte über sich hat; so ist sie ein Ober Gerichte: hingegen wenn die Stadt = Gerichte unter der Landes Regierung stehen, so sind sie ein Unter-Gerichte. Gleichergeskalt wo die Stadt-Wogten unter den Stadt. Berichten stehet, so ist sie gleichfalls ein Unter-Berichte. Es findet sich aber noch ein anderer Unterscheid der Gerichte, der von den Verrichtungen genommen wird. Rehmlich wie aus dem vorhergehenden erhellet, so entscheiden entweder die Gerichte die Streitigkeiten der Inwohner nach denen Gesetzen und verhelf. fen ihnen zu ihrem Rechte durch die Hulffe: oder sie untersuchen die Verbrechen der Ubelthater und bringen sie zu verdienter Straffe. Die erste Gerichte werden Civil-Gerichte oder bürgerliche Gerichte genennet, denn die Sachen, welche sie tractiren, nennet man Civil-Sachen oder bürgerliche Sachen, das ist, Sachen, die unter Bürgern vorkommen: die andes ren hingegen heissen Criminal Gerichte, denn die Ubertretungen der Geseke, die man im gemeinen Wesen zu bestraffen pfleget, heissen Criminal-Sachen. Die Gewalt Gerichte zu hegen, nennet man die Jurisdieion.

Unter: scheid der burgerli= chen und Criminal. Gerichte.

Mas Ju-

diction, und also in Ansehung der Civil-Ses richte die Civil-Jurisdiction; in Ansehung der Criminal-Sachen die Criminal-Juris-Unterweilen ist bende Jurisdiction ben einem Gerichte, unterweilen aber sind sie getrennet. Die Urfache, warum man Warum bende Jurisdiction zu trennen pflegt, ist nicht die Crimiallein die Weitlaufftigkelt, die sich ben Un-nal-Juristersuchung der Verbrechen ereignen; son diction von der dern auch weil sie ben groffen Berbrechen, Civil-Juda der Ubelthater muß in Berhafft gebracht risdiction und im Gefängnisse ernähret werden, zu abgeson-Fortsetzung der Inquisition Rosten erfordert dert wird. Dadurch daß die Unter-Gerichte Nugen des an die Ober-Gerichte gewiesen werden und Apelli= denen Partheyen verstattet wird, von ihnen rens. sich auf die oberen zu beruffen, damit sie über Das von ihnen gefällete Urtheil erkennen, ob es nach den Gesetzen bestehen kan oder nicht, welches man Appelliren zu nennen pfleget, wird zugleich erhalten, daß die Unter Gerichte ihr Amt desto besser in acht nehmen und jedem Recht sprechen, wie es sich nach den Gesetzen gebühret. Denn woferne sie jemanden zu Liebe, oder zu Leide ein Urtheil fällen, mussen sie nicht allein ges wärtig seyn, daß es von denen Ober-Gerichten, daran man appelliret, wieder über den Hauffen geworffen wird; sondern auch besorgen, daß, woferne man den Borsat unrecht zu sprechen vermercket, solches zur 21hm Rf 2

Ahndung der hohen Landes-Obrigkeit hins terbracht werde. Danun im ersteren Falle, wenn es offters geschehen solte, die Unter. Berichte in den übelen Verdacht kamen, als wenn sie den Leuten Recht zu sprechen nicht verstunden, und daher ihr Ansehen ben denen, so unter ihren Gerichten stehen, ingleichen ben den Ober Gerichten selbst, vergeringert wird; im anderen Falle sie sich gar entweder der Absetzung, oder einer Geld=Straffe, oder wenigstens eines scharf. fen Berweises, mit Bedrohung einer hartes ren und empfindlicheren Ahndung, zu verfehen haben; so werden sie dadurch angehals ten, ihren möglichsten Fleiß anzuwenden, alle Civil-Sachen nach den Gesetzen zu entscheis den, und nicht jemanden zu Liebe oder zu Leide Recht zu sprechen. Und also ist die Appellation ein Mittel, wodurch nicht allein denen Parthenen zu ihrem Rechte füglicher verholffen, sondern auch die Gerichte verbunden werden nach ihrem Wissen und Gewissen jedem Recht zu sprechen (6.8. Derowegen wo viel Länder und digkeit des Provintien unter einem Landes-herrn stehen; so mussen auch die darinnen bes Gerichtes. findlichen Ober Gerichte noch insgesammt

an ein höchstes Gerichte verwiesen werden,

daran man von ihnen appelliren und über

sie Beschweerde führen kan : welches hochste

Nothwen: Mor.). Ober: Up= pellations=

> Gerichte deswegen das Ober=Appellas tionss

tions = Gerichte genennet wird. Gleich- Warum wie es aber nicht möglich ist, daß man im das Appelgemeinen Wesen alles so genau nehmen liren einkan, vielmehr unterweilen einiges muß zuschran= geschehen lassen, was wohl nicht seyn sol= te, damit die Gerichte nicht mit unendlichen Streitigkeiten überhäuffet, auch zu weiteren Unordnungen dadurch Anlaß gegeben werde (§. 401.); so muß auch die Frenheitzu appelliren eingeschräncket wer= den, da man die Grösse dessen, worüber gestritten wird, determiniret, wo man appelliren kan oder nicht. Unterdessen damit doch gleichwohl auch in solchen Fallen, wo die Appellation nicht statt findet, Die unteren Gerichte durch die Ober = Gerichte und diese durch das hochste Appellations. Gerichte verbunden werden, nach ihrem besten Wissen und Gewissen jeders mann Recht zu sprechen, wie erst jest an= gewiesen worden; so muß doch jedermann Frenheit in allen Fällen Frenheit behalten, über die fich über Unter Derichte ben den Ober = Gerichten, die Unterund über die Ober Gierichte ben dem ho. Gerichte hen Appellations. Gerichte wegen verweis zu beschweeren. gerten Rechtes seine Beschweerden angu= bringen. Unterdessen damit weder die Mas das Frenheit zu appelliren, noch die Frenheit ben zu be= seine Beschweerden wegen permeigerten obachten. Rechtes anzubringen, von denen Parthenen gemißbrauchet werde; so mussen sie sol-Rt 3 ches

cheszu unterlassen verbunden werden. Da man nun im burgerlichen Leben kein ans deres Mittel einen zu verbinden hat, als die Straffen und den End (s. 341. 465.), det End aber bloß ben einer formlichen Appellation statt findet, als welche mit Borwissen der Gerichte geschiehet, von denen man an ein anderes appelliret; so fan man ben den Appellationen den Appellations. End einführen, da nehmlich einer schweeren muß, daß er davor halte, er habe eine gerechte. Sache und fen ihm durch das Urtheil unrecht geschehen, bingegen da auch wohl einige aus Frevel falsch zu schweeren sich kein Gewissen machen durfe fen, in beyden Fallen eine Straffe darauf setzen, wenn einer ohne allen Grund der Wahrheit über den Richter Beschweerden führet, und zwar im ersten Falle um fo vielmehr, weil er sich nicht entblodet noch einen Gleichwie nun in Civil-Sa Nothwen- Endzuthun. digkeit des chen ein Ober-Appellations-Gerichte statt findet; so hat man auch in Criminal-Sachen ein Ober & Criminal- Gerichte anzu ordnen, wo ein Landes-Herr viele Lander und Provingien hat, dahin die Confirmation der groffen Straffen, absonderlich der Leibes - und Lebens - Straffen verwiesen wird, auch diesenigen ihre Zuflucht nehmen können, die von den unteren Criminal-Serichten über die Gebühr beschweeret zu senn

Ober=Criminal-Ges richtes.

Weil aber das Ober - Crivermeinen. minal - Gerichte nicht wissen kan, ob die Straffe recht sey, oder nicht, ehe sie wissen, cb einer des Verbrechens, das ihm schuld gegeben wird, recht überführet ist oder nicht, fo muffen zugleich nebst dem Urtheile die volligen Inquisitions-Acten eingeschicket und von dem Ober-Criminal-Gerichte durchsehen werden. Und erhellet aus dem, was Nußen' vorhin gesaget worden, daß solchergestalt die besselben. unteren Criminal-Gerichte durch das Ober= Criminal-Gerichte zugleich verbunden werden, die Untersuchung der Berbrechen und Ubelthaten auf gehörige Weise anzustellen und nichts daben weder aus Machläßigkeit, noch aus Affecten zu unterlassen, auch nies manden weiter durch die Inquisition zu bes schweeren, als es die Nothwendigkeit erfor. dert. Indem aber solchergestalt immer ein Rugen ber Gerichte an das andere verwiesen wird; so Subordinawird dadurch aller Unterschleiff verhütet, so tion der viel nur immer mehr möglich ist, und findet Gerichte. niemand von den Unterthanen Urfache mit Grunde der Wahrheit sich zu beschweren, daß Recht und Gerechtigkeit von der hohen Landes-Obrigkeit nicht gebührend gehand. habet werde. Ja durch das Ober-Appellation-und Ober-Criminal-Gerichte kommet zugleich die hohe Landes = Obrigkeit in Ers fahrung, ob wegen Recht und Gerechtigkeit

im Lande Beschweerden geführet werden,

oder nicht.

Was für Personen au Rich: tern zu bestellen. Was sie verstehen follen.

S. 470. Die Richter sollen die Handluns gen der Unterthanen nach den Gesetzen ents scheiden und einem jeden Recht sprechen, auch die Ubelthäter nach den Gesetzen bestraffen (f. 469.). Wer dieses thun soll, der muß theils die Handlungen und Verbrechen vollständig erkennen, theils die Sesete, wornach die Handlungen einzurichten und die Verbrechen zu bestraffen sind, inne Denn es kommet sowohl in Entscheidung der Civil-Sachen, als in Bestrafs fung der Berbrechen jederzeit auf einen Bernunffts-Schluß an, da im ersten Falle der Ober-Gandas Gesetze, der Unter-Sander Brund deffen, was man von dem Beklagten fordert, und der Hinter=Gat das Urtheil ist: im andern Falle der Ober-Satzgleichfalls das Gesehe, der Unter-Sat das Verbrechen, so man bestraffen soll und der Hinter Gas das Urtheil ist (5.6, c.4. Log.). Nehmlich im ersten Falle ist der Vernunffts-Schluß dieser: Bey dieser oder sener Beschaffens heit soll dieses oder senes entweder geschehen, oder nicht geschehen. Zier findet sich diese Beschaffenheir. Also soll dieses geschehen, oder nicht ueschehen. 3. E. Man verklaget einen Vormund, daß er Nechnung thun soll nach geendigter Vormundschafft, weil er sich

Innhalt aller lir= theile von Civil-Sa= chen.

folches zu thun weigert. Hier kommet alles auf den Schluß an: Ein Vormund soll nach geendigter Vormundschafft Rechnung ab. legen. Titius ist Vormund und hat nun seine Vormundschafft ein Ende. Also soll er Rechnung ablegen. Hier ist der Obers Sat das Gesetze von der Schuldigkeit eines Vormundes, und zeiget, was ben denen Umständen oder der Beschaffenheit der Gas che, da einer Vormund ist, geschehen soll, nehmlich, daß nach geendigter Vormund. schafft die Rechnung abgeleget werden muß. Der Unter=Sat sind die Umstände, in welcher sich der Beklagte befindet, und zeiget, daß der Fall, von welchem das Gesetze redet, hier ju finden, nehmlich daß Tirius Vormund sen und die Vormundschafft geendiget. Und endlich der Hinter-Sat ist das Urtheil und zeiget, was Titius vermoge des Gesetzes thun soll, nehmlich daß er verbunden ist Rechnung abzulegen. Im anderen Falle Innhalt ist der Vernunffts-Schluß dieser: Wer aller Urdieses oder jenes thut, oder unterstheile in lasset, der soll auf diese oder jene Art Criminal-nestrasset werden. Tiring thut Diese Sachen. gestraffet werden. Titius thut dieses oder jenes, oder unterlässet es: also soll er auf diese oder jene Urt gestrafs fer werden. 3. E. Tirius hat ben dem Mevio des Machts eingebrochen und ihm etliche hundert Thaler werth gestohlen: so kommet alles auf diesen Schluß an. Wer des 7 12

Was vor Erthei: lung des Urtheils zu unter:

suchen.

des Machts ben jemanden einbricht und ihn, absonderlich sehr, bestiehlet, der soll gehangen werden. Titius ist des Nachts ben dem Mevio eingebrochen und hat ihn sehr bestohlen, nehmlich etliche hundert Thaler werth. Also soll Titius gehangen werden. Sier ift der Ober, Sat das Gesetze und zeiget auf mas für Art und Weise ein Berbrechen, als ein gewaltsamer groffer Diebstahl, bestraffet werden foll. Der Unters Sat ift das Bers brechen, so bestraffet werden soll, nehmlich Titii ben dem Mevio gewaltsam begangener Diebstahl. Und endlich der Hinter Gat ist das Urtheil, welches über Titium gefället wird und zeiget, wie er zu bestraffen sep, nehmlich daß man ihn mit dem Strange von dem Leben zum Tode bringen folle. Boraus nun ferner erhellet, daß, ehe das Urtheil sowohl in Civil- als Criminal- Sachen ets theilet werden kan, es hauptsächlich auf den Beweiß des Unter, Sates ankommet, als in Civil-Gachen auf die Beschaffenheit, ben ber etwas geschehen oder nicht geschehen soll. E. daß Titius Vormund gewesen und des Une mundigen Guther zu verwalten gehabt, auch die Vormundschafft nunmehro geendiget sep: in Criminal-Sachen auf das Berbres chen, daß es gewiß begangen worden, 1 &. daß Titius ben dem Mevio des Nachts eingebrochen und ihm über zwen hundert Thas ler werth entwendet. Und demnach muß im

ersten Falle der Richter den Kläger dahin anweisen, daß er die geklagten Umstande erweise, woferne sie, oder einige davon, der Beklagte leugnet, als in unserem Exempel, daß Tirius einige Guther des Unmundigen zu verwalten bekommen; in anderen Fallen muß der Richter den Denuncianten erweis sen lassen, daß das Verbrechen begangen worden, als in unserem Exempel, daß ben ihm des Machts eingebrochen und über zwen hundert Thaler werth gestohlen worden, auch wenn er Titium wegen des Diebstahe les verdächtig machet, einige Grunde seines Verdachtes anzeigen, und nach diesem selbst untersuchen, ob Titius dersenige sep, der des Machts ben Mevio eingebrochen und den Diebstahl verübet. Weil nun ohne Warum ein Gesetze weder in Civil- noch Criminal- Richter Sachen ein Urtheil gefället werden kan; so Rechts mussen ein Arthen gestauet werden tan, so gelehrten mussen auch zu Richtern Rechtsgelehrten, sepn mus das ist, solche Personen genommen werden, sen. welche die Gesetze inne haben und wohl verstehen, damit sie ihnen in vorkommenden Fällen einfallen (5. 253. Met.) und von ihnen auf gehörige Weise angebracht werden. Man siehet aber leicht, daß zu Entscheis Jugenden, dung der Sachen nach den Gesetzen nicht die sie bagenung ist die Sesetze inne zu haben und zu ben sollen, verstehen; sondern der Richter auch den Willen haben muß nach ben Gesetzen zu sprechen, wie er sie verstehet, nicht aber

aus

aus allerhand interessirten Absichten diesele als Ges

beit.

aufrichti= ge Liebe und Weiß=

Marum. niche fun= ge Perso= nen zu Richtern zu nehmen.

ben verdrehen. Da nun derjenige gerecht rechtigkeit, ist, der einem jeden das seine giebet, was ihm gebühret, ohne Unsehen der Person (S. 1023. Mor); so mussen zu Richtern Personen ge= nommen werden, die Gerechtigkeit lieben Und weil zur Gerechtigkeit und ausüben. Liebe und Weißheit erfordert wird (§. 1023. 1024. Mor.); so mussen Richter eine auf richtige Liebe gegen jedermann haben und Je mehr nun daran gelegen weise senn. ist, daß Rechts-verständige, aufrichtige, gutige, weise und gerechte Personen zu Nichtern genommen werden; je gröffere Vorsicht hat man anzuwenden, das niemand zu einem solchen Umte komme, als der vorher genungsame Proben von diesen Qualitaten abgeleget. Weil es nicht moge lich ist, daß junge Leute dergleichen Proben können abgeleget haben; so soll man auch keine junge Leute gleich zu Richtern machen. Es ist wohl wahr, daß das Alter einen nicht verständig, weise und tugendhafft mache. Allein es wird auch nicht behauptet, das man ohne Unterscheid alten Leuten oder solchen, die in ihrem besten Alter sind, das richterliche Umt anvertrauen foll: denn wir verlangen, man solle aus den Alten diejenigen auslesen, welche die dazu erforderte Qualitäten besißen, und verwerffen des wegen die jungen, weit man von ihnen noch Leine

Keine Proben hat, ob sie selbige besissen oder nicht, hingegenes gefährlich ist auf das ungewisse solches zu wagen. Man mußaber auch mercken, daß einer eher Proben kan abgeleget haben als der andere, und dems nach das Alter nicht auf gewisse Jahre zu determiniren ist. Unterdessen bleibet es freylich wahr, daß, wenn ein alter und junger einerlen Qualitäten besitzen, jener Diesen vorzuziehen sey, weil er mehr Ansehen bey den Leuten hat als ein anderer.

S. 471. Wer Recht sprechen will, der Wie sich muß die Handlungen genau erkennen, wels Richter che er nacht den Gesetzen recht sprechen soll aufführen (5. 470.). Und demnach muß ein Nichter sollen, einen jeden mit Gedult anhören, der für mit Ge-Gerichte was vorzubringen hat: woer sich dult und nicht wohlerklaren kan, ihn fragen, wie er Sanfft= es meine, und, damit niemand durch muth je-Furcht in Verwirrung gesetzet wird, mit den anboleutseeligen Minen, Worten und Gebarden sich gegen ihn erzeigen. Es ist also einem Richter unanständig, wenn er diejenigen, so etwas anzubringen haben, nicht recht anhören will; oder auch mit harten Worten und unfreundlichen Minen und Gebärden in Verwirrung setzet. Wie- jedermann derum da ein Richter willig und bereit leicht vor senn soll, einem jeden mit seinem Umte zu sich lassen, Sulffe zu kommen, der desselbon nothig hat (S. cir.); so muß er auch einen jeden bald

## 526 Cap. 6. Von der Regierung

gegen jes dermann freundlich feyn.

Wie er sich gegen Inquisiten aufzufüh= ren.

bald vor sich lassen, der ihn seines Umtes wegen sprechen will, er mag vornehme, oder geringe seyn. Und wie jedermann verbuns den ist, gegen Miedrige sich liebreich und freundlich zu erzeigen (S. 815. Mor.); so stehet solches um so vielmehr einem Richter an, als der auf keinerlen Art und Weise zu dem Verdachte wider sich Anlaß geben foll, daß er ein Unsehen der Person babe. Auf eine solche Weise muß ein Richter sich selbst gegen die größten Ubelthater sowohl bey Untersuchung ihrer Ubelthaten, als bev Ankundigung des Urtheils bezeigen. Denn mas die Untersuchung betrifft, so muß auch dadurch das Verbrechen mit seinen wah ren Umständen heraus gebracht werden. Derowegen da vorhin erwiesen worden, daß ein dergleichen Bezeigen des Richters dazu nothig sen : so kan man auch leiche erachten, daß ein Richter ben Untersuchung der Berbrechen und Ubelthaten sich auf eis ne solche Weise zu bezeigen habe. man einwenden, die Ubelthat sep ein ges nungsamer Grund, warum ein Richter sich gegen den Inquisiten hart in Worten und unfreundlich in Minen und Gebarden bezeis ge: so kan man gar viele Ursachen zeigen, warum man dieselbe für keinen genung men Grund von dergleichen Bezeigen erache Mehmlich ben der Untersuchung ten kan. ist noch nicht gewiß, ob der Inquisit das

angeschuldigte Verbrechen würcklich begangen habe, oder nicht, und also kan man ihn noch nicht davor halten, daß er es begangen habe. Wenn auch gewiß ist, daßer es begangen hat, indem er es in der Inquisition gestehet; so bleibet es doch noch wie porhin einem Richter unanskändig, wenn er sich auf eine widrige Weise gegen den Inquisiten gebärdet. Denn Richter sollen eine aufrichtige Liebe gegen jedermann und foldergestalt auch gegen die Inquisiten has ben (s. 470.). Wer den andern aufrichtig liebet, der ist bereit aus seiner Glückseelige keit Vergnügen zu schöpffen (f. 449. Met.), und betrübet sich über sein Unglück (§. 452. Met.), folgends hat er Mitleiden mit ihm (6. 461. Met.). Derowegen muß auch ein Richter sich über das Unglück des Inquisiten betrüben und mit ihm Mitleiden haben, daß er eine so schweere Straffe auf sich gezogen. Wer aber mit dem andern Mitlele den hat, der kan sich nicht in Worten, Minen und Bebarden hart gegen ihn bezeis gen. Und eben hieraus siehet man, daß Wieben ein Richter selbst ben Unkundigung des Ur. Ankundi. theils einiges Mitleiden bezeigen muß, und gung bes daher solches nicht mit harten Worten und Urtheils. widrigen Affecten verrichten darff. ersordert auch dieses selbst die Absicht der Straffen. Denn die Straffen werden an den Berbrechern und Ubelthätern vollstrecket,

ftrecfet, damit fie nicht allein felbft fich nicht mebr funfttig auf Dergleichen Unthaten betreten laffen, fondern auch, und imar bauptfachlich zu Dem Ende, baf fich andere bars an fpicgein (\$.346.). Und alfo bat ber ber Perfon Richter, als Der alles auf Die gemeine

Marum Grennb.

2Boblfabrt und Sicherheit richtet (6. 217.) Fein Mohlaefallen an der Straffe por fich. fondern nur in fo meit fie ein Mittel ift, Die gemeine Moblfabrt und Sicherheit zu beforderen. Deromegen ift es ihm auch feine Freude, Daf Der Ubelthater und Berbrecher Dadurch unglucffeelig mirb. Und foldbergeffalt bat er feinen Saf gegen fei ne Derfon (6. 454. Mer.); vielmebr ba erft ermiefen morben, baf er Mitleiben mit ibm hat, fo liebet er ibn (5. 461. Mer.) und bleis bet der Derfon ibr Freund (S. 778. Mor.). Dingegen ba er Difvergnugen an bem

ber Laffer Reinb.

Berbrechen und ber Ubelthat bat, und mar um fo viel grofferes, je mehr badurd Coa-Den im gemeinen Wefen geftifftet wird und ie mit arofferem Borfate folches gefdiebet, (Denn ben jenem erblicket man bie Unpolle fommenbeit des gemeinen Befens, ben Die fem des Ubelthaters (f. 152. Met.) und demnach bringet bendes (f. 417. Met.) Unluft oder Difvergnugen) folgende je hartere Straffe es nach fich ziehet (6. 347.): fo fat er einen Saf gegen das Berbrechen, und awar einen um fo viel grofferen, je eine grof.

groffere Ubelthat es ist (S. 454. Met.), fofgends ist er der Sache Feind (§. 778. Mor.). Und auf eine gleiche Weise lässet sich be- Wie sot= greiffen, wie jedermann der Person Freund ches bey und der Sache Feind senn soll, auch daß jedermann es möglich sen der Person Freund und der möglich. Sache Feind zu senn. Weil vor genugsa- Warum mer Untersuchung noch nicht erhellet, daß bev An= der Inquisit das angeschuldigte Verbrechen kundigung begangen, auch noch nicht bekandt, mit theils der was für Frevel und Bosheit solches aus Richter geübet worden: so kan auch der Richter Ernst soll ben der Inquisition noch keinen Haß gegen blicken las die Untugenden und Laster des Inquisiten ien. blicken lassen. Hingegen da das Urtheil der Straffe nicht eher gefället wird, als bis alles zur Gnüge untersuchet; so ist ben dessen Ankundigung schon bekandt, daß der Berbrecher würcklich begangen, wessen er beschuldiget worden, auch mit was für Vorsate er solches gethan, und wie viel Bosheit er daben ausgeübet. Und dema nach muß der Richter ben Ankundigung des Urtheils einen Haß gegen das Berbrechen, und also einigen Zorn gegen den Ubelthä= ser blicken lassen (5.484. Met.). Und dies fer gegen das Verbrechen gerichtete Haß, netst dem daraus entstehenden Zorn oder Eifer wieder dasselbe, mit dem Mitleiden gegen die Person ist eben dassenige, welches den Ernst des Richters ausmachet, (Politick) daß

Mas ernsthaffte Morte, Minen und Ges berden sind.

Raltsin= nigkeit in Ankundi= gung des Urtheils.

Warum Richter einen tu= gendhaff= ten und ehrbahren Wandel führen wllen.

Mas Ehr. Vahrkeitist.

daß er das Urtheil zwar nicht mit harten, aber doch auch nicht mit gelinden, sondern mit ernsthafften Worten; nicht mit une freundlichen, aber doch auch nicht mit bul den, sondern abermahls mit ernsthafften Minen und Geberden ankundiget. Remlich ernsthaffte Worte, Minen und Gebers den sind eben diejenigen, daraus man den Haß gegen das Verbrechen und die Untugenden und Laster des Ubelthaters, keines weges aber gegen seine Person, sondern vielmehr Liebe gegen diesen schliessen kan. Sind Worte, Minen und Geberden so beschaffen, daß man daraus kein Mis fallen an dem Verbrechen und der Untugend des Berbrechers abnehmen kan, so bezeiget sich der Richter zum Nachtheil der gemeinen Wohlfahrt kaltsinnig in der Goche, denn ich habe oben (§. 345.) schon ause geführet, warum man Ernst ben den Strafe Goll nun ein Richter in fen bezeigen soll. Worten, Minen und Geberden sein Miss fallen bezeigen, und solches nicht vor verstellet (s. 205. Mor.) gehalten werden: so muß er auch selbst einen ehrbahren und tugendhafften Wandel führen, das heisset, er muß nicht allein alles vermeiden, was im gemeinen Wesen bestraffet wird, sondern auch in allen übrigen Handlungen sich dem Gesetze der Natur gemäß bezeigen (§.64. Mor.). Nehmlich ehrbar nennet man

man denjenigen, in dessen ausserlichem Wandel man nach den burgerlichen Gesetzen nichts aus zuseßen findet. Eskommet noch diese Ursache dazu, weil jedermann auf das Exempel der Obrigkeit Kehet und es zu seis ner Entschuldigung anführet. Im übris gen da eine Person dadurch, daß sie zu einem Obrigkeitlichen Amte gezogen wird, nicht aufhöret ein Mensch und Unterthan zu seyn, auch sonst ein Bater, ein Chemann u. f. w. verbleibet; so verbleiben auch alle die übrigen Pflichten in ihrem Werthe, und was ein jeder Mensch zu thun und zu lassen schuldig ist, das ist auch eine Obrigkeitliche Person zu thun und zu lassen schuldig: was ein jeder Unterthan aus Gehorfam gegen die hohe Landes Dbrigkeit zu thun und zu lassen schuldig ist; dasselbe ist auch eine Obrigkeitliche Person zu thun und zu lassen schuldig: was ein seder Shemann, Bater, Haus-Bater u. f. w. zu thun und zu lassen schuldig ist, das ist auch eine Obrigkeitliche Person in dergleichen Umständen zu thun und zu lassen schuldig. Allein hier reden wir bloß von dem, was eine Obrigkeitliche Person in ihrem Umte zu thun hat, in so weit sie eine Obrigkeitli= the Person ist. Weil nun auch die Verrichtungen des Obrigkeitlichen Amtes öffters unter verschiedene Personen getheilet sind, und demnach eine jede Person in ihren Der. £1 2

Verrichtungen besondere Absichten hat; hingegen alle diese Verrichtungen, und das daben erforderte Bezeigen in Worten, Minen, Gebärden und Wercken, nach Diesen Absichten einzurichten sind (§. 139. Mor.); so siehet man auch leicht, wie man in besonderen Källen die Verrichtungen eines Richters und die daben erforderte Ordnung. auch Aufführung des Nichters bestimmen kan, woferne man nur genung geübet ist eine Wahrheit aus der andern herzulei-Allein in diese Weitlaufftigkeiten ten: können wir uns vor diesesmahl nicht einlaffen.

Marum Processe nicht zu verzögern. Ursache vom Civil-Processe: damit man Verdruß mache,

5.472. Es haben aber Richter für als len Dingen darauf zu sehen, daß die vor Berichte schwebenden Rechte Sandel schleunig abgethan werden. Es finden sich hiere zu vielerlen Ursachen, theils in Criminal-Sachen, theils auch in Civil-Sachen insbesondere, theils in benden zugleich. niemanden haupt verursachen die Processe viele Unruhe dem Gemuthe. absonderlich wo man meis net, daß einem zuviel geschehe und nicht nach Recht verfahren werde', und wird es der Richter selten einem recht machen. Durch die Unruhe aber wird die Glückseeligkeit des Menschen gestühret (S. 52. Mor.). Des rowegen da man im gemeinen Wesen einem jeden dazu förderlich fenn foll (§. 227.); so muß man auch einem jeden schleunig

aus der Verdrüßlichkeit des Processes Weil uns demnach ein Richterdie Rich: helffen. von vielem Verdrusse befreyet, der den ter werth Proces bald zu Ende bringet; so erzeigethalt, er uns darunter Gutes (s. 423. Met.) und die Erwegung dieser Wohlthaten machet, daß wir eine Liebezuihm gewinnen (§. 469. 470. Met.) und ihn werth halten (§.591. Hingegen wenn wir mit dem Processe aufgehalten werden, so sehen wir so offte, als wir Verdruß davon empfinden, den Richter als die Ursache solches Verdrusses an, und bilden uns dannenhero ein, daß er uns boses erzeiget (s. 427. Mer.). Daher kan es nicht anders geschehen, als daß man ihn anfänget zu hassen (s. 454. Mer.), auch sich wohl über ihn erzürnet (§. 484. Met.), ihn tadelt (§. 613. Mor.), zu Verleumdungen daher Anlaß nimmet (§. 613. Mor.), ja ihm wohl gar fluchet (S. 1002. Mor.). Und auf solche Weise werden die Gemüther von dem Richter abgewandt. Weil auf die Processe Kosten niemanden gehen; so wird durch die Langwierigkeit ohne Noth derselben, wenn sie nemlich durch Weit-inUnkosten läufftigkeiten aufgehalten werden, vieles bringet, Geld unnüße verschwendet, und gerathen öffters viele darüber in Armuth. foll aber im gemeinen Wesen die Unterthas nen reich und nicht arm machen (s. 459.) und demnach kan man auch nicht verstatten, 813. daß

noch an= deres Une gemach verursa: chet.

daß sie durch lange und weitläufftige Processe um das ihrige gebracht werden. eben wird der Verdruß durch die langwies rigen und weitläufftigen Processe dadurch vermehret, wenn man dazu Geld hergeben foll und siehet doch nicht, was es einen nupet, daß man schon so viel darauf gewens Der Verdruß bringet viele um ihre Gesundheit, ja unterweilen gar um das Leben und jedermann wird dadurch in seinen Wenn bie Was nun ins bee Seschäfften gehindert. Verbrecher sondere die Criminal-Sachen betrifft: so in Berhafft muffen ben solchen Verbrechen, da man zu nehmen. nicht vorher sehen kan, ob nicht etwan eine Leibes-oder Lebens. Straffe erfolgen konnte,

Marum Criminal-Processe zu beschleuni= gen,

wegen der Beschwer. lichkeit des Gefangnis= fes,

die Verbrecher in Verhafft gebracht were Es ist aber das Gefängniß eine beschweerliche Sache, welches man auch des wegen mit unter die Straffen rechnet. Da nun der Sicherheit halber einer so lange im Berhaffte behalten werden muß, bis die Untersuchung zu Ende gebracht und das Urtheil wegen der Bestraffung gefället: so muß man den Proces beschleunigen, woferne man ihn nicht ohne Noth doppelt straffen will. Und eben deswegen weil das lange Gefängniß, sonderlich wo der Proceß aufgehalten worden, als eine Strafe anzusehen; so hat es guten Grund, wenn man es mit zur Straffe rechnet und nach

Beschaffenheit der Umstände entweder gar

Leine

keine fernere Straffe setzet, oder doch in dessen Ansehung sie mildert. Wenn die der Ko-Ubelthater, wie es gemeiniglich zu senn pfle sten zc. get ben solchen, die auf das Leben sigen, für sich keine Mittel haben; so mussen sie von öffentlichen Geldern erhalten werden und sißen demnach dem gemeinen Wesen zur Last. Ja es kan auch wohl gar geschehen, daß einer über dem langwierigen Sigen seines Lebens überdrußig wird und endlich einmahl des Verdrusses loß zuwerden bekennet, was er doch nicht gethan Was ferner die Civil-Sachen be-noch betrifft, fo ist der Streit entweder um Ber-sondere mögen, oder wegen Injurien. Im ersten Ursachen Falle wird es demjenigen beschweerlich, Civil-Prowenn er das seine nicht haben kan, so er beschlenvon dem andern prætendiret, absonderinigen. lich wenn er es selbst brauchet, und öffters dadurch um sein ganges zeitliches Glück gebracht wird, wenn er es entbehren muß: Im andern Falle dauret die Feindschafft so lange, als die Injurien-Rlage nicht geendiget ift, und, da Feinde einander hassen (§. 778. Mor.), derjenige aber, welcher den andern hasset, bereit ist sich aus seinem Unglück zu vergnügen (S. 454. Mer.); so entspinnet sich daraus vieles Unheil, wenigstens wird weh-Kender Zeit die Gelegenheit versaumet, da einer dem andern helffen konnte. Aus die. sen und noch andern Ursachen, die sich noch 214

and the same of th

Mittel au verfür: Ben.

Urfachen der Verzo= gerung.

in besonderen Fällen auf verschiedene Beise ereignen können, soll die Obrigkeit ihr angelegen seyn lassen alle Processe, so viel nur immer möglich ist, zu beschleunigen. den Proces nun ben den Processen es hauptsachlich auf Die mahren Umstände der Sache ankommet, darüber entweder gestritten wird, oder dagegen man inquiriret; so wird der Proces verkurget, wenn man Mittel erfindet Die wahren Umstände der Sache bald heraus zu bringen. Hingegen wenn in Civil-Gachen die Forme des Processes so beschaffen, daß man nicht anders als durch viele Weits laufftigkeiten hinter die mahren Umstande der Sachen kommen kan, und dadurch zus gleich dem lichtscheuenden Theile zu allerhand Ausstüchten Anlaß gegeben wird; so werden dadurch die Processe weitlaufftig. Wenn in Criminal. Sachen der Inquisit hartnäckig im leugnen ist und es ist schweer auf die Spur der wahren Umstände zu kommen; so wird dadurch gleichfalls der Ich rede hier bloß Proces langwierig. von der Sache überhaupt, ohne auf unsere Sitten zu feben: denn sonst wurde ich auch den Unfug der Abvocaten mit unter die Ursachen der Verzögerung der Processe, ine gleichen das Berschicken der Acten an auso wartige Rechts. Collegia nach rechtlichem Erkantnik, und was dergleichen mehr ift, dahin zu rechnen haben. Allein weil auch die Par.

Partheyen theils durch Ungehorsam, theils Fernere durch Ausslüchte, die sie suchen, den Proces Mittel den aufhalten können; so muß man nicht allein Proceszu darauf bedacht seyn, wie durch die Forme des verkurten. Processes allen unnöthigen Ausflüchten vor= gebeuget werde, sondern in den Fallen, da sie nicht konnen verhütet werden, muß man durch Straffen die Partheyen verbinden das pon abzustehen (9.341.), welches auch in allen Fällen ben dem Ungehorfam geschehen muß. Wir nennen nemlich Ungehorsam, wenn eis unterner dasjenige unterlässet, was ihm von dem scheid des Richter Gerichtswegen aufferleget wird, Ungeborals wenn er vor Gerichte auf einen gewis sams und sen Termin geladen wird und er erscheinet der Auss Und hierinnen bleiben nicht in demselben. wir ben der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes (g. 124.). Hingegen wo einer sich stellet, als wenn er gehorsam ware und germe thun wolte, was ihm auferleget wird, schüßet aber entweder unumgängliche Verhinderungen vor, oder suchet auf allerhand andere Art und Weise sich demjenigen zu entziehen, was er zu than verbunden; so suchet er Ausstüchte z. E. wenn einer vor Gericht vorgeladen worden und er schützet Rranckheit vor, die er doch durch kein bes glaubtes Zeugniß bescheinigen kan, so sus det er Ausflüchte. Gleichergestalt wenn einer einen Beweiß führen foll, und er bringet solche Dinge vor, die zum Beweise der Ga-215

## 538 Cap. 6. Von der Regierung

Sache gar nicht dienen und suchet dadurch einen neuen Streit hervor, damit man von der Haupt=Sache abkomme; so suchet er Ausstüchte. Unter die Straffe, dadurch die Verzögerung des Processes gehindert wird, gehöret, daß einer sein Recht verlieret und sich an dem, was er thun solte, versaumet, wenn er es nicht zu bestimmter

s. 473. Man soll der hohen Landes

Zeit thut.

Wie man fich gegen die niedri= gen Obrig= feiten, als die Rich= balten. Wie weit gehorchen foll.

Obrigkeit gehorchen um ihrer Gewalt wil len (f. 435.). Danun die niederen Obrige keiten, als die Richter, keine andere Ges walt haben, als die der hohen Landesser zu ver= Obrigkeit zustehet und ihnen ihres Umtes wegen bloß von ihr verliehen worden (§. 469.); so muß man auch den niederen man ihnen Obrigkeiten gehorchen, und demnach bereit und willig seyn alles auszurichten, was sie Umts wegen befehlen (S. 124.). mit Fleiß: Umts wegen. Denn fie has ben keine weitere Gewalt, als die zu Vers waltung ihres Amtes nothig ist (§. 469). Wiederum da man nichts wieder die Macht und Gewalt der hohen Landes-Obrigkeiten vornehmen soll (S. 461.), die Macht und Gewalt aber der niedrigen Obrigkeiten eben diesenige ist, welche der hohen Landes-Obrigkeit ursprünglich zuge höret (§. 469.); so darf auch niemand der Macht und Gewalt der niederen Obrigkeit

Warum man sich

sich wiedersetzen, oder auf einige Weise das nicht wie= wieder etwas vornehmen. Allso wenn sie dersetzen es vor nothig befindet, einen in Berhafft darf. zu bringen; so ist es unrecht wenn er sich gewaltthätiger Weise denen Personen wies dersetzet, die ihm darein bringen sollen. Da man überhaupt verbunden ist, einem Warum jeden so viel Ehre zu geben, als ihm ges man sie buhret (s. 809. Mor.); so muß man auch ehren soll. die niedrigen Obrigkeiten ehren, wie sichs gebühret. Mun giebet man einem die Sho re, die ihm gebühret, wenn man durch seine Handlungen, Minen und Gebeerden zu verstehen giebet, man halte ihn vor denjenigen, der er ist (§. 811. Mor.). Deros wegen da die niedrige Obrigkeit eine Pers son ist, der von der hohen Landes. Obrigkeit so viel Macht und Gewalt verliehen worden, als sie zu Beförderung der gemeinen Wohls fahrt und Sicherheit in gewissen Fallen von nothen hat (§. 469.); so muß man auch durch seine Handlungen, Minen und Ges Beerden zeigen, wie man erkenne, es stehe ihrau, in diefen Fallen gu befehlen und fonft zu veranstalten, was sie für nothig befindet, und man erkenne, daß sie Macht und Ges walt über uns habe. Sben deswegen weil De in einigen Stucken Macht und Gewalt über uns hat: so ist sie höher als wir: welches wohl niemand in Zweiffelziehen wird. Man soll aber gegen höhere sich ehrerbietig Warum erzei, man sich

ebrerbies tig erzei= gen soll.

nen und

ren bat.

Wie man aufzufüh=

erzeigen und eine Hochachtung für ihnen haben (6.814. Mor.) und also muß man auch gegen niedrige Obrigkeiten sich ehrers bietig erzeigen und eine Hochachtung gegen Weil ich schon erwiesen babe, sie baben. sich in Mis daß man durch seine Handlungen, Minen und Bebeerden zu verfteben geben foll, man Geberden erkenne das gute, was in einer Obrigkeitlichen Person sich befindet; so muß man auch erwegen, was für Gutes ben einer fole chen Person sich befindet, dadurch sie sich bey ihrem Umte von andern distinguiret (5.470. 471.) und daher eine Obrigkeit, die ihre gehörige gute Qualitäten besiket, oder wohl gar besondere Qualitäten hat, nicht allein ihres Amtes, sondern auch ders selben wegen ehren. Z. E. Wenn eine Obrigkeitliche Person nicht allein Machk und Gewalt hat, sondern auch vermöge ihres Verstandes, Weißheit und Tugend wohl gebrauchet, auch in allem gegen diejenigen, welche Recht suchen, sich so bezeiget, wie oben (§.471.) erwiesen worden; so muß man nicht allein durch demuthige Gebeer den bezeigen, daß man ihre Macht und Sewalt über nns erkenne, sondern auch durch freudige Minen zu erkennen geben, daß man ein gutes Vertrauen zu ihr habe. erstere geschiehet Amts wegen und findet bes jeder Obrigkelt statt: das andere aber in Ansehung ihrer guten Qualitäten. 5.474

9. 474. Die hohe Obrigkeit hat Macht Rothwenund Gewalt alles anzuordnen, was sie zu digkeit der Beforderung der gemeinen Wohlfahrt und gand= Sicherheit dienlich befindet (5. 435.). Da Hauptleus es ober nicht mistich ist des Gabes de und des es aber nicht möglich ist, daß sie dieses Stadtselbst an allen Orten zu Stande bringen und Rathes, dahin sorgen kan, wie niemand denen An- auch was stalten, die sie machen lässet, auf einige Art ihres Am. und Weise entgegen sen; so muß sie solches tes ist. abermahls gewissen Persohnen an jedem Orte auftragen und ihnen so viel Gewale und Macht verleihen, als dazu nöthig ist. Hieher gehören die Landes = Lauptleute und Stadthalter, welche die Stelle der hohen Obrigkeit in einer Proving vertre-Die Personen, welche das Policen Wesen in einer Stadt besorgen, werden der Stadt = Rath, oder auch schlechter= dings der Rath genennet. Was einem Wie weit Lands = Zauptmanne, Stadthalterihr Amt und Rathe in einer Stadt, oder was mangebet. sonst einer solchen Obrigkeit für einen Mah= men giebet, oblieget, muß daraus beurtheis let werden, wie weit ihm von der hohen Landes-Obrigkeit Macht und Gewalt ver= liehen worden, und wie viel absonderlich die ihnen verliehene Gewalt eingeschräncket Es ist nehmlich nicht möglich Worinnen . daß dem Rathe in einer Stadt, oder denen ihnen frepe Personen, die sonst das Policey. Wesen zu Gewalt zu besorgen haben, ihre Gewalt in allem ein=1a

Mehmlich feiten.

und mo schleunige Verord: nung von nothen.

geschräncket wird; sondern man muß ihnen in vielem frene Gewalt lassen. rede bloß von der Gewalt: denn die Macht erstrecket sich so weit, als ihre Gewalt, woo ferne jene nicht für die lange Weile ihnen soll verliehen werden. Es finden sich biss in Kleinig-weilen Kleinigkeiten, darinnen etwas zu verordnen ist, und die man an die hohe Landes Obrigkeiten nicht zu berichten nothig hat, absonderlich wo ihr viele Länder unterworffen sind, da sie mit wichtigen Angelegenheiten genung zu thun findet. weilen ist schleunige Verordnung nothig, daß man nicht erst davon einen Bericht abstatten und Befehl, wie es gehalten werden solle, von der hohen Landes Obrigkeit einholen kan. 3. E. In einer Stadt sole Ien die Sassen beständig sauber und reinlich gehalten werden (§. 379.). Was nun dieserwegen zu veranstalten nöthig ist, ware unnöthig erst an die hohe Landes Obrigkeit gelangen zulassen, indem dergleichen von dem Stadt Mathe, oder wer sonst das Policen = Wesen versiehet, geschehen kan. Gleichergestalt foll man davor sorgen, daß jedermann nothige Nahrungs. Mittel vor einen billigen Preif bekommen kan (S. cit.). Und dannenhero ist nothig, daß nach Beschaffenheit der Zeiten der Preiß erhöhet, oder ernidriget werde. Da nun aber solches nicht im gangen Lande, ja nicht eine mahl

mahl in allen Städten einer Proving auf einerken Art geschehen kan, und daher viele Weitlaufftigkeiten verursachen wurde, wenn man es allezeit an die hohe Obrigkeit zur Verordnung berichten solte, auch unterweilen die Verordnung in der Zeit kaum zu erwarten stunde, da man eine Menderung zu treffen nothig befindet: so muß dieses abermahls denen überlassen werden, die das Policen=Wesen zu besorgen haben. Memlich was in denen Stücken, die ihnen zu Worinnen besorgen aufgetragen worden sind, undeter, sie ihre Miniret verblieben, darinnen haben sie frene Frenheit Gewalt dasjenige zu thun, was ihnen am be-behalten. sten zu senn scheinet. 3. E. Wenn entweder gar keine Feuer Dronung vorgeschrieben, oder doch wenigstens darinnen nicht ausgemacht worden, wie man es mit dem Loschen ben entstandenen Feuer-Brunsten halten foll: so behalt der Diath in einer Stadt frene Gewalt deswegen zu veranstalten, was er für gut befindet. Woterne aber die Nache kommen sich auch darnach richten sollen, und dieses zur beständigen Regel dienen foll; so mussen dergleichen Ordnungen zur Confirmation der hohen Landes-Obrigkeit eingeschicket werden, als die allein Gewalt hat beständige Berfassungen zum gemeinen Besten zu machen. Weil diesenigen, Freybeit welche das Policen = Wesen versehen, Bedie= als der Rath in einer Stadt, auch viele nungen zu

Mittels=Personen zu Verwaltung ihres Amtes nothig haben, die Gewalt aber Bedienungen zu vergeben der hohen Lane des = Obrigkeit zugehöret (S. 444.), hingegen es für sie zu beschweerlich fallen wurs de, wenn sie in eigener hohen Verson alle Bedienungen selbst vergeben wolte; so kan die Frenheit die Stadt-Bedienungen zu vergeben dem Stadt-Rathe ertheilet Unerachtet nun der Rath diese merden. Bedienungen vergiebet, so thut er doch solches nicht vor sich, sondern nur in so weit er die Stelle der hohen Landess Obrigkeit vertritt, und daher sind es auch nicht sowohl Bedienten des Raths, als Bedienten der Stadt und auf dem Rathhause. Da dem Rathe in einer Stadt aufs Gesetes des getragen ist der Stadt Wohlfahrt und Sie cherheit zu befördern, wie ich erst ausges führet habe; so ist dieses ihre Haupt = Regel, darnach sie sich in allen ihren Hands lungen zu richten haben: Was die Wohls fahrt und Sicherheit der Stadt befördert, das soll man thun; was sie hindert, das foll man lassen. Und demnach sollen alle Gedancken dahin gerichtet senn, wie sie der Stadt ihr Bestes befordern. ihre Macht und Gewalt nicht zu, solches zu bewerckstelligen; so mussen sie es an die hohe Landes Dbrigkeit berichten und Dieses, was sie für nützlich befinden, zu verorde

Haupt-Stadt= Rathes. verordnen ben derselben anhalten. Damit aber auch dieselbe in dem Stande ist zu urtheilen, ob dadurch der Stadt ihr Beftes befordert wird; so mussen die Ursachen mit angeführet werden, warum man dergleichen Unstalten für dienlich erachtet. Es ist aber um so vielmehr nothig, daß solches an die hohe Landes-Obrigkeit berichtet wer= de, weil öffters dasjenige, was zum Beften einer Stadt gereichet, anderen im Lande nachtheilig ist. Im gemeinen Wesen aber kan nichtzugelassen werden, daß einer seine besondere Wohlfahrt der gemeinen vorziehe (s. 216.). Ja es geschiehet auch öffters, daß, was in einem Orte des Landes nuget, in dem anderen schadet, weil die befonderen Umstände, daraus entweder Wortheil oder Schaden ermachset, überall nicht einerlen find.

daß alle Bedienungen im Lande mit geschick. Bergesten Leuten versehen werden, indem alle Uns bung der statten nichts helffen, wenn die Aemter nicht Bedienunstecht verwaltet werden und solchergestalt die zu nacht gemeine Wohlfahrt, welche zu fördern der zu nehmen, gleichen Bedienungen errichtet werden, nims mermehr erhalten wird: so muß auch eine Warum hohe Landes Obrigkeit sorgen, daß geschickte auf Gezeute im Lande erzogen werden, die man zu schicklichs Bedienungen ziehen kan, und in Vergebung keit zu ses der Vienste nicht auf Gunst, sondern auf die ben.

(Politick) Mm Ges

- 500 h

Marum Bedienun: gen nicht au ver= Lauffen.

Geschicklichkeit sehen. Vielweniger muß man es dahin kommen lassen, daß die Bes dienungen an die Meistbietenden verkauffet werden, oder auch eine Weibs-Person zur Zulage gegeben wird, die einem verstans digen und geschickten Manne zu heprathen nicht anstehet. Denn nicht allemahl ist derjenige der geschickteste, der viel geben Wir finden vielmehr, daß Leute von fan. Bermögen sich seltener so qualificiren, wie andere, die von unvermögenden, oder doch wenigstens nicht reichen Eltern erzogen werden. Es ist frenlich unmöglich, daß ein fich in Ver- Landes-Herr alle Leute, die um Bedienun. gen anhalten, oder die ihm vorgeschlagen gebung der werden, kennet, und demnach entstehet die Bedienun= sichtig auf Frage, wie er sich in diesem Stucke genung führen soll. vorsehen könne, damit er nicht von denen hintergangen werde, die andere in Bors schlag bringen und recommendiren. allen Dingen ist nothig, daß er ein Gesetze gebe, niemanden zu einer Bedienung vorzus schlagen, als der durch genungsame Proben dazu geschickt befunden worden, und jeders

Gesete wegen der Denomination und Recommendasion.

Wie man

mann dasselbe steiff und feste zu halten ver-Weil nun keine andere Verbinde binde. lichkeit hier statt findet als die Straffe (S.342.); so mussen nach Wichtigkeit der Alemter schweere Straffen darauf gesetzet werden, woferne von denen, welche die Gewalt haben einige vorzuschlagen,

aud)

auch vor sich sich unterstehen sie zu recommendiren, ungeschickte leute als geschickte angepriesen werden. Damit man aber Wie Comben Zeiten in Erfahrung komme, ob einer zu petenten einer Bedienung geschickt sen, oder nicht; auf die so soll er vorher von anderen, die zur Gnu, Probe zu ge verstehen, was für Geschicklichkeit dazu stellen. erfordert werde, auf die Probe gestellet were Ja es ware auch nicht übel gethan, wenn man ben sich ereignender Vacanz einige Zeit durch die Competenten die Bedies nung verwalten liesse, und darauf acht hate te, wie sie sich daben anstelleten. Denn ob wohl freylich aller Anfang schweer ist und erst durch die Ubung die Fertigkeit kommet (§. 525. Met.); so kan ein Ber-Ständiger doch gar bald sehen, ob es sich mit der Zeit geben wird, oder nicht. terdessen da es hier in vielen Stucken auch mit auf den guten Willen ankommet, den man gar leicht im Anfange um seines Dors theils willen verstellen fan (S. 205. Mor.); so ist rathsamer, daß man vorher in niedri= gen Bedienungen einen probiret, ebe er ju wichtigeren gezogen wird. Wozu noch Dieser Vortheit kommet, daß, wo man bey niedrigen Bedienungen einen Anfang mas het, man daben Gelegenheit findet, zu hoheren sich geschickt zu machen. Und eben dekwegen, daß man weiß, man solle sich vey niedrigen Bedienungen zu höheren ges Mm 2 schieft

schickt machen, wendet man in Verwaltung seines Amtes mehr Fleiß an als sonst, wo man weiter nichts davor zu hoffen hat. Und auf folche Weise werden diejenigen, denen man geringe Bedienungen anvertrauet, selbst verbunden (5.8. Mor.) sich zu höheren geschickt zu machen. Wer sich hierdurch zu dergleichen Fleiß und Sorge nicht verbinden lässet, der giebet genung zu erken= nen, daß er nicht auf Ruhm siehet (s. 467. Met.) und daher wird mit ihm nicht viel auszurichten seyn. Es sind aber auch noch Mittel vorhanden, daß ein Landes = Herr sich selbst in acht nehmen kan, damit ihm nicht untuchtige Leute zu Bedienungen, wieder seine hohe Intention, eingeschoben were Es ist bekannt: Wer sich in acht nehmen will, daß er keinen Sehltritt thue, indem er anderen auf ihr Wort trauet; der muß versichert seyn, daß derjenige, welcher etwas zeuget, die Sache recht has be erkennen konnen und so erzehle, wie er sie erkannt hat (S. 5. c. 7 Log.). Derowes gen soll auch eine hohe Landes. Obrigkeit darauf sehen, ob derjenige, welcher eine Person in Worschlag bringet, dieselbe Pers son und ihr Thun und Wesen genung kens ne, auch verstehe, mas zu der Bedienung für Beschicklichkeit erfordert werde. der Deno- eben aus dieser Ursache soll man denen Collegiis die Frenheit ertheilen, bey ledig gewor-

mation.

Denen Bedienungen einige vorzuschlagen, auch daben anzuführen, was für Proben ihnen von ihrer Geschicklichkeit bekannt sind, dadurch sie solches zu thun bewogen worden. Damit nun aber ferner die in-Behutsami veressirten Absichten entdecket werden; sokeit, so das hat man sich wohl zu erkundigen, wie die ben zu ge= jenige Person mit denen verwandt sey, von brauchen. welchen sie vorgeschlagen wird, und wie sie sonst mit ihr stehet (§. 9. & segg. c. 7. Log.) Denn unerachtet hieraus meistentheils nur ein Verdacht entstehet, der nicht allzeit ges grundet befunden wird, indem es ja wohl möglich ist, daß unser Verwandter oder guter Freund für andern zu der Bedienung geschieft ist, dazu er vorgeschlagen mird; so glebet doch eben dieser Berdacht Unlaß, sich wegen der Geschicklichkeit desto genauer zu erkundigen, damit man nicht übereilet wers Allein Unfug wird man hier so wenig, als in anderen Fallen verhüten. Man muß das Bose so viel zu verhüten suchen, als sich thun lasset: was man nicht verhüten kan, muß man geschehenlassen. Unterdessen ist gut, wenn diejenigen verständig und gewifsenhafft sind, denen die Frenheit andere zu Bedienungen vorzuschlagen, oder von deren Geschicklichkeit zu urtheilen, anvertrauet Borden. Denn durch Freyheit kommet das Gute allzeit besser fort, als durch Zwang.

Mm 3

S. 476.

a a tal de

Wie die Obrigkeit für den Reich= thum des Landes .

S. 476. Wenn die hohe Landes-Obrigkeit den Staat machtig machen will, so muß sie sorgen, daß viel Geld im Lande ift (§. 459.). So lange das Geld, was eins mahl im Lande ist, darinnen verbleibet; forgen soll. so lange wird der Staat nicht armer, noch reicher, ob gleich das Geld nicht immer ben einem verbleibet, sondern von einem zu dem andern kommet, und also von den Unterthanen einer reicher, der andere armer wird. Hingegen kommet mehr Geld ins Land, als vorhin darinnen war, so wird der Staat reicher, es mag solches von denen Unter-Gehet Geld thanen haben, wer da will. aus dem Lande, was vorhin darinnen war; so wird der Staat armer, woferneder Abs gang nicht auf andere Weise wieder erses Will nun die hohe Landespet wird. Obrigkeit, wie ihr allerdings oblieget, den Staat, so viel an ihr ist, machtig machen; so muß sie hindern, daß kein Geld aus dem Lande getragen werde, welches man ohne Machtheil der gemeinen Wohlfahrt darinnen behalten kan (§. 215.), und hingegen dahin seben, wie von fremden Gelde so viel ins Land gebracht werde, als mannur ims mer hinein bringen kan.

Wie es onit der Einfuhre fremder

S. 477. Das Geld wird aus dem Lande gebracht durch fremde Waaren, die man von Auswärtigen für baares Geldkauffen muß. Wenn man es demnach in dem Lande

Lande behalten will, so muß man zusehen, Waaren ob man nicht einige Waaren, ohne der Bestuhalten. quemlichkeit des Lebens und seiner Ergos. lichkeit einigen Eintrag zu thun, gar entrathen, oder an deren Stelle einige andere, die man im Lande hat, gebrauchen kan. Und hat alsdenn die hohe Obrigkeit vermö. ge ihrer Gewalt (S. 435.) zu verbieten, daß dieselben Waaren von denen Unterthanen nicht mehr sollen gebrauchet werden, auch Die Einfuhre derselben nicht zu verstatten. Man muß ferner zusehen, ob man nicht in seinem eigenen Lande aus einem Orte in den andern kan bringen lassen, mas man aus fremden Orten holet und, woferne sich dieses so befindet, Befehl ertheilen, daß man sie von dem Orte im Lande, wo man dergleichen Waaren haben kan, bringen Unterweilen gehet es auch an, daß lasse. man an Materialien, woraus die Waaren, so man aus fremden Orten bringen lässet, verfertiget werden, einen Uberfluß im Lans de hat. Derowegen muß man darauf bedacht seyn, wie man Leute ins Land ziehet, die sie verfertigen konnen. Allein ben al-Was für len diesen Regeln ist doch noch viele Vor=Vorsich= sichtigkeit nothig, wenn man sie recht gestigkeit das brauchen will. Mehmlich da wir die freme bey nothig. Den Waaren aus andern Landern nehmen; so mussen wir wohl darauf acht haben, ob man nicht daselbst wiederum Waaren ben Mm 4 uns

Wenn fremde Waaren nicht zu verbieten. uns nimmet, und ob wir dieselbe sowohl ben andern als ben ihnen loß werden kons nen. Mimmet man wieder Waaren von uns, die wir sonst nicht sowohl loß werden können, so hat mankeinen Vortheil davon, wenn man die Sinfuhre der fremden Waas ren nicht verstattet, weil die andere wieder in ihrem Lande die Sinfuhre unserer Waas re verbieten werden. Ja nehmen sie mehr Waare von uns, als wir von ihnen, so thun wir uns durch das Berboth selbst Schaden, wenn sie hinwiederum die Einfuhre unserer Waare ben ihnen verbieten. Und in solchem Falle machet man das Land ärmer, indem man es bereichern wolte. Unterweilen kan es auch wohl geschehen, das wir durch Einfuhre fremder Waare einen Handel ins Land ziehen, den wir sonst nicht haben würden, sonderlich an solchen Orten, die an andere kander grangen. Wenn man die Waare, so man aus fremden Ore ten zu uns bringet, selbst im Lande hat; so kan es geschehen, daß diese wiederum auswärtig verhandelt wird. Woferne sie nun theurer verhandelt wird, als wir sie von andern Orten haben können; so geschiehet dadurch dem Lande kein Schaden, sondern es wird vielmehr hierdurch bereichert, daß wir die Waaren aus einem andern Lande holen, die wir in unseren haben konnten. Ja unterweilen kan auch die Waare wohl nicht

nicht theurer aus dem Lande gehen, als sie zu uns kommet, allein sie kan zugleich Anlaß geben, daß entweder andere Waaren aus dem Lande mit Vortheile verhandelt, oder auch andere hinein gebracht und mit Vortheil wiederum an Auswärtige vers handelt werden. In diesen Fällen wurs den wir dem Lande schaden, wenn wir die ABaare, so wir von Fremden bekommen, aus dem Lande nehmen wolten. Sben so Wenman gehet es an, daß man die Materialien, Materiadaraus man Waaren verfertigen könnte, lien nicht an Auswärtige gegen andere Waaren ber verarbeis handeln kan, die einen fremden Handel ten foll. ins Land ziehen, der mehr Vortheil bringet, als wenn wir die Waaren aus denselben Materialien selbst verfertigen wolten, die man aus andern Landern bringen laffet. Ja es ist auch möglich, daß diejenigen, wels che gedachte Materialien ben uns holen, zugleich andere Waaren mitnehmen, die sie sonst ben uns nicht suchen würden. Aus diesem kan ein jeder, der darauf acht hat, zur Snüge abnehmen, wie viel daben zu be= dencken ist, wenn man die Einfuhre fremder Waaren verbieten will. Alber eben Warum deswegen, weil nicht jedermann so viel zu es insgebedencken geschickt ist, als hierzu erfordert mein verfoird, pfleget es zu geschehen, daß der Handel unterweilen mit grossen Nachtheile des Landes eingeschräncket wird und man viel Mm 5 grus

feben wird.

grösseren Schaden stifftet, als die Einfuhre der fremden Waare hat bringen konnen. Man solte demnach in diesem Stücke sich nicht übereilen, sondern alles auf das sorge fältigste überlegen, ehe man einen festen Und zu diesem Ende muß Schluß fassete. man nicht allein des Landes wohl kundig, sondern auch von der Menge dessen, was aus=und eingefahren wird, benachrichtiget seyn. Denn wenn man bloß nachthut, was an andern Orten mit Vortheil geschiehet, so kan man es gar sehr versehen, weil wegen des Unterscheides der besonderen Umstände, die aus dem vorhergehenden zu nehmen sind, ben uns schaden kan, was an andern Orten fruchtet.

Mie es junger Leute in fremde. Länder zu balten.

s. 478. Das Geld wird aus dem Lanmit Reisen de gebracht, ohne daß anderes dagegen hinein kommet, wenn viele in fremde Lans der reisen und auf den Reisen, auch in fremden Orten, wo sie sich eine Zeit auf halten, viel Geld durchbringen. ist wohl wahr, daß ein Landes-Herr dies sem Ubel gar leichte abhelffen kan, wenn er das Reisen in fremde Länder verbeut, wie auch unterweilen zu geschehen pfleget. Alleine dieses ist ohne Unterscheid gleich= falls dem Lande nicht vorträglich. Wenn einer Studirens wegen auf einet auswärtigen Universität sich aufhält, so tras get er das Geld aus dem Lande. Jedoch ist

Ob man verbieten foll, auf fremben

Comb.

a total la

ist in diesem Falle nicht allezeit rathsam, universt felbst eine Universität anzulegen, oder, tatenzu wo man dergleichen schon hat, zu verbie-studirem ten, daß die Landes, Kinder auf fremde reisen, oder wenigstens zu befehlen, das sie einige Jahre auf der einheimischen zubringen muffen. Wir missen, daß viel daran gelegen ist, daß alle Bedienungen im Lans de mit verständigen und tugendhafften Leus ten besetzet werden (5.475.). Und dems nach muß man einen, der auf eine Univerfitat Studirens wegen reisen will, auf diejes nige ziehen lassen, wo er dassenige, dazu er Lust hat, am besten lernen kan. es gehet nicht allzeit an, daß wir die besten Leute und die fleißigsten auf unsere Universität bekommen. Mit Gelde allein lässet sich nicht ein jeder aus einem Lande in das andere locken. Es sind öffters viel Meben-Dinge, die man an einem Orte hat und in dem andern nicht wieder findet. Und diese werden nicht nach ihrem wahren Werthe, sondern nach eines jeden seinem Wohlgefals len geschätzet. Uber dieses komet es viel dars auf an, wenn man von einem etwas lernen soll, daß man sowohl ein gutes Vertrauen (5.288.), als auch Liebe (5.291.) zu ihm Goll nun einer wider feinen Willen auf eine Universität ziehen, da er in den Gedancken stehet, er könne auf einer ans dern vielmehr lernen; so ist dieses in seis nem

nem Studiren ein groffes Sinderniß: denn er studiret mit Berdruß. Wer aber mit Verdruß studiret, hat auf nichts recht acht, wie derjenige, der es mit Lust thut. In gleichen kan es seyn, daß in dem Lande, wo man selbst eine Universität hat, nicht viel Vermögende sind, die studiren. Auch können diesenigen, welche am geschicktesten zum studiren sind, wenige Mittel haben, oder haben mit wenigem auszukommen gelernet, daß sie also eben nicht viel Geld aus dem Lande tragen, und was dergleichen Umstände mehr sind. Derowegen findet man hier in besonderen Fallen viel zu erwegen, ehe man urtheilen kan, ob dadurch dem Lande geholffen werde, wenn man nicht verstatten will, daß die Landes-Kinder auf auswärtige Universitäten reisen sollen. Will man sie nur auf gewisse Zeit an die die Landes=einheimische Universität binden; so wer-

Db man gewisse Zeit an die einheimi= sche Uni= persität binden foll.

Wie zu verhüten, daß durch

Kinder auf den sie nach diesem länger auf Universie taten bleiben, als sonst nothig ware, und doch das Seld aus dem Lande tragen, was sie sonft ausser demselben verzehret hatten, auch wenn kein Verboth ware da gemes sondern man einem jeden verstattet hatte, nach seinem Gefallen auf eine Unis versität zu reisen und nach seinem Gutbes finden sich daselbst zu verweilen. Das bes ste Mittel, daß durch das Studiren nicht zu viel Geld aus dem Lande kommet, ist dies

fes, wenn die Kinder so erzogen werden, das Studaß sie mit dem Gelde wohl umzugehen diren nicht wissen, und nicht, durch unnützen Pracht, zuviel Geld noch verderbliche Wollust dasselbe, wo nicht gande liederlich, doch unverantwortlich durch= kommet. Das wenige wird auf Univerbringen. sitaten auf das Studiren und die daben er= forderte Nothdurfft des Letbes gewandt: das meiste gehet auf übermäßigen Pracht und verderbliche Schwelgerenen auf. Daher es auch zu geschehen pfleget, daß gemei= niglich diesenigen, welche auf Universitäten das meiste Geld durchbringen, das wenigste lernen, indem sie die meiste Zeit verderben und der Fleiß ihnen von Tage zu Tage eckelhaffter wird. Zu dieser Aufers ziehung aber können nicht allein die Eltern vieles beytragen (§. 109.); sondern auch die Lehrer auf den Schulen, wenn man sie überall wohl bestellet, können daben ein grosses thun (S. 317.). Und ist absonderlich hierzu dienlich, wenn man die Kinder ben Zeiten mit dem Gelde umzugehen angewöhnet (s. 110.). Eine gleiche Beschaf. Warum fenheit hat es mit dem Reisen in fremde das Reisen Lander. Wer mit Verstande reiset, kan schlechter= nicht allein hin und wieder vieles anmers nicht zu Aen, was er nach diesem zum Rußen seis verbieten. ner und seines Vaterlandes anwenden kan; sondern er lernet auch mit allerhand Leuten umgehen und sich in jedermann schicken. Dies

Wer ba: ven abzus balten,

Dieses aber ist eine grosse Tugend, sonders lich für Personen, die zu öffentlichen Bes dienungen sollen gezogen werden, wo sie Amts wegen mit allerhand Personen ums gehen mussen, dergleichen Richter und Stadt . Obrigkeiten sind (s. 470.474). Derowegen kan man das Reisen in fremde Länder schlechterdinges nicht, verbieten. Des nen aber, die ben ihren Reisen in fremde Länder nichts anders thun als daß sie mit Fressen, Sauffen, Huren, Spielen 2c. das Geld auf eine unverantwortliche Weise durchbringen, und also nichts weiter proficiren, als daß sie sich um ihre Gesundheit, und in ihr Vaterland fremde Laster mit zurücke bringen, ist allerdings besser, daß sie zu Hause bleiben, und nicht zum Schaden ihrer und des Vaterlandes das Geld in fremde Lander tragen. Und deme nach hat man darauf zu dencken, ob nicht solche Leute durch heilsame Verordnungen von dem Reisen konnen abgehalten werden. Es dienet aber auch ben den Reisen eine gus te Auferziehung, daß man mit dem Gelde wohl umzugehen weiß und solches nicht hins giebet, wo es nicht hingehöret: wovon vorhin ben dem Studiren ist geredet worden. Mehmlich wie insgemein diejenigen, welche viel auf Universitäten durchbringen, am wenigsten auf das Studiren wenden und das meiste zu ihrem Schaden ausgeben : so pfle-

Was zum Reisen dienlich.

gen auch diesenigen, welche viel Geld verreisen, das meiste nicht auf die nöthigen Reise-Kosten, sondern auf allerhand andes re verderbliche oder wenigstens unnüge Dine ge zu wenden und werden eben dadurch abgehalten, daß sie von dem Reisen nicht profiti-

ren, wie sie solten.

S. 479. Das Geld wird aus dem Lan- Wie es de gebracht, wenn man darinnen Mangel mit Veran Victualien hat und, was dur Leibes, mehrung Mothdurfft gehöret, an Speise und Tranck der Victus Will man haltenanders woher holen muß. nun so viel Geld im Lande behalten, als nur immer möglich ist, und nichts davon ohne dringende Noth hinaus kommen las sen; so muß man für allen Dingen den Zustand des Landes genau untersuchen und nach den Ursachen forschen, warum es in einem und dem andern einen Mangel hat, nach diesem darauf bedacht seyn, ob nicht durch Verbesserung des Garten= und Acker. Baues, ingleichen der Wiesen, Wälder und Holhungen, auch der Wiehzucht, Jagereyen und Fischereyen u. s. w. dem Mans gel, wo nicht gans, doch in etwas könne abgeholffen werden. Zeigen sich einige Wege jur Besserung, so mussen deswegen Befehle an diejenigen Unter Dbrigkeiten geschehen, welche gehalten sind zu Stande zu bringen, was von der hohen Landes-Obeigkeit zur gemeinen Wohlfahrt ersprieße

sprießlich befunden wird, ja daß sie an al-Ien Orten davor sorgen, wie diesen heilsa Erempel. men Unstalten nachgelebet werde. her gehoret, daß die Bauren auf den Dorffern nicht allein ihre ben den Häusern bes findliche Garten mit fruchtbahren Baumen besetzen, sondern auch dergleichen auf den Wiesen und wo sich sonst ein bequemer Ort dazu findet, pflanken, und die einmahl gepflanketen wohl warten follen. gehören die Verordnungen, daß die unfruchtbahren Plage, so viel als angehen will, zu fruchtbahren Weckern gemacht; auch, wo man Mangel an Wiesen hat und es demnach an Futter für das Wiehe fehlet, einige absonderlich von dem Dorffe weit entlegene oder sonst nicht wohl zu gebrauchende Aecker, zu Erzeugung des Futters für das Wiehe angewendet werden. gehören hieher die Berordnungen, daß man kleine Fische, die mit grösserem Vortheil können gebraucht werden, wenn sie erwache fen sind, nicht wegfangen und solcherges stalt ben Straffe keine andere, als zu Erhaltung dieses Zweckes, dienliche Nete und Haame führen darff: dergleichen auch schon von uralten Zeiten die Sineser gehabt. Es gehören auch hieher die Verordnungen daß, wenn man eine gewisse Art Bigel an einem Ort gewöhnen will, man dassenige zu erzeugen suche, was sie zu ihrer Nahrung und

und übrigen Bequemlichkeit brauchen. Dies se Exempel führe ich bloß zu dem Ende an, damit man besser begreiffen kan, was die Anstalten wegen Vermehrung der Victua-Tien in einem Lande haben wollen. Und man fiehet leicht, daß die Geschichte der Natur Mittelbas nebst der Natur=Wissenschafft zu dergleis zu. chen Uberlegungen öffters dienlich, ja uns umgänglichist. Derowegen damit nichts, was in diesem Stücke heilsames vervrdnet werden kan, verborgen bleiben mögen; so hat man alles, was den Ackersund Gars ten-Ban, die Wiehzucht, das Wild, Wie gel, Fische, Jägerenen und Fischerenen betrifft, mit Fleiß zu untersuchen, durch gehörige Experimente, was sich hierinnen thun lässet, an das Licht zu bringen und zum Gebrauche derer, die zur Verbesse= rung des Landes gesetzet sind, als auch ei= nes jeden Haußwirthes ins besondere, in ausführliche Schrifften zu verfassen. Und als so hat in diesem Stucke das gemeine Wesen die Academie der Wissenschafften hüchst nothig (g. 305.).

5.480. Kriege kosten viel Geld, indem WieGeld grosse Summen theils zu Unterhaltung durch der Armeen, theils auf Pulver, Bley Krieg aus Geschüße gewandt werden massen: kommet. welches hier umständlicher auszuführen unnöthigist, indem es die Erfahrung zur Snuge bezeuget. Es werden aber die

Kries (Politick) Nn

Scattering

Kriege entweder in fremden Ländern, oder in unseren eigenen, geführet. Im ersten Falle muß das Geld alles ausser dem Lan= de geschieft und auswärtig verthan werden, und solchergestalt kommet durch den Krieg das Geld aus dem Lande. hen noch jetzt vor Augen, wie viel Frangosisches Geld ben uns in Deutschland ist, nachdem die Frankösische Armee in dem vorigen Kriege einige Jahre in Deutschland zugebracht. Im andern Falle bleibet zwar das Geld, was die Armee verzehret, im Lande, es kan auch dadurch gar fremdes Geld durch die feindliche Armee ins Land gebracht werden: allein der Feind kan doch theils durch Plundern, theils durch Contributiones, theils durch Verwüstung des Landes, grossen Schaden, und dadurch grossen Mangel anrichten. Also nimmet der Krieg allzeit Geld weg, und machet das Land armer. Da man nun verhüten soll, daß das Geld nicht ohne dringende Noth aus dem Lande komme, auch die Unterthanen nicht in Armuth gerathen (5. 476.); so soll man auch ohne dringende Noth keine Kriege anfangen, ingleichen, wo man den Krieg, den andere anfangen wollen, verhus ten kan, nach allem Vermögen ihn abzus wenden suchen. Der Schaden von dem Kriege ist allzeit gewiß. Der Vortheil aber

Warum man ohne Noth nicht Krieg anfangen foll.

ungewiß.

9.481. Wenn durch einen Mismachs Wie ben Mangel am Getreyde und andern Victua- vorfallen: lien, oder auch durch eine Vieh-Seuche dem Miß. Mangel am Viehe, vorfället, und man ist das Geld genöthiget, aus fremden Ländern zu holen, im Lande was man in seinem Lande nicht hat; so behalten wird dadurch vieles Geld aus dem Lande wird. gebracht. Denn in solchen Fällen, wo ein grosser Mangel ist, schläget der Preiß auf; je höher aber der Preiß ist, je mehr wird das Geld aus dem Lande getragen. Weil Nothwenes nicht in unserer Gewalt stehet, Mikwachs digkeit des ju verhüten; so bleibet nichts anders übrig, Vorraals daß man ben guten Jahren allezeit einen thes Vorrath im Lande übrig behalt und nicht allen Uberfluß, den wir selbst nicht braus chen, in auswärtige Länder verführet. Denn unerachtet dadurch Geld ins Land kommet, so ist doch in guten Zeiten der Preiß geringer, als in schlechten Jaha ren, wo Miswachs ist, und daher wird nach diesem mehr Geld aus dem Lande ges tragen, um dassenige wieder zu bekommen, was man für weit weniger Geld aus dem Lande gelassen. Auf solche Weise bleibet Geld im Lande, wenn man selbst auf einen Vorrath in schlechten Zeiten bedacht ist. Man könnte zwar einwenden, wenn das Getreyde, darauf doch alles hauptsächlich ankommet, lange liegen bleibet, so wird es. verderben, sonderlich wenn in vielen Jahs Nn 2 ren

ren hinter einander kein Miswachs ist, daß man den Borrath nicht brauchet. Allein wer siehet nicht, daß man alle Jahre den Borrath verbrauchen und an dessen Stelle neuen schaffen kan; Was die Vieh-Seuchen betrifft, so kan man hier weiter nichts thun, als daß man ihr suchet, so viel möglich vorzubeugen, wenn sie einreissen will.

Wie zu verhuten, daß die Landstrei= cher kein Geld aus dem Lande sühren.

S. 482. Durch Quacksalber, Marckt schreyer, Comodianten, Geil = Santer, Spieler und andere Land-Läuffer, ab. sonderlich die Glücks-Töpffer, wird viel Geld aus dem Lande gezogen, wenn es Leute sind, die nicht in unser kand ges Mun folget freylich vor sich, daß, wenn man das Geld im Lande behalten will, man dergleichen Leute in das Land nicht lassen muß, vielweniger aber für ei nen kleinen Profit, den die Obrigkeit durch einigen Abtrag von ihnen hat, verstatten könne, daß sie ihr Werck öffentlich treiben den Unvorsichtigen, Meugierigen und Gewinnsüchtigen das Geld ablocken. Unterdessen lässet sich doch dergleichen Verboth nicht ohne Unterscheid auf alle applici-Memlich es kan kommen, daß einige von diesen Leuten kaum so viel erwerben, als sie wieder verzehren, und wohl dennoch dazu etwas Gutes stifften. In solchem Falle nehmen sie wenig oder gar kein Geld aus dem Lande, und das wenige, was sie mit

Coople

Wenn man sie toleriren kan.

mitnehmen, wird durch den Nußen erses tet, den sie gestifftet. 3. E. Es kan unterweilen ein Marcktschreyer einige Kunste verstehen gewissen preßhafften Personen zu helssen, denen sonst niemand von denen Aersten und Wund-Alersten in demselben Orte, wenigstens nicht so geschieft, zu ras Wenn nun ein solcher den then weiß. elenden Personen hilfft, die anders keine Hulffe haben könnnen; so kan man wohl erlauben, daß sie einigen diesen Mußen proportionirten Genuß aus dem Orte ziehen, wo sie sich eine Weile aufhalten. Hingegen mancher erwirbet kaum so viel, als er verzehret, und thut daher dem Lande gleichfalls keinen Schaden. Gleichwie aber in Wasman keinem Falle es möglich ist, alles so genauzu übersehen beobachten, daß man nicht eines und das ans muß. dere wider seine Absicht zu lassen muß; also ist es auch in diesem Stücke genung, wenn man dassenige hindert, wodurch ein mercks 3. E. Warum licher Schade zugewandt wird. Spieler und Glücks-Töpffer ziehen Geld Spieler aus dem Lande ohne den gerinsten Vortheil nicht zu bulden. zu schaffen, und sind daben um soviel gefahrlicher, weil sie die Leute durch die Begierde mit wenigem viel zu gewinnen an sich locken. Derowegen sind sie niemahls zu dulden.

§. 483. Wenn begüterte Leute aus dem Wie zu Lande ziehen und sich anderswo niederlass verhüten, sen, so gehet dadurch gleichfals das Geld das nicht

aus das Geld aus dem

Lande fomme, indem sich unsere Inwohner anderswo niederlaf= fen. Ursachen marum

schiebet.

aus dem Lande. Golches geschiehet auf Denn es können gange vielerlen Weise. Familien wegziehen, und sich anderswo niederlassen, entweder weil sie im Lande mit Gaben zu sehr gedruckt, oder auch der Frenheit ihre Kinder nach ihrem Gefallen zu erziehen verlustig gemachet werden, ins gleichen wenn man sie wegen der Religion kräncket, ihnen auf einige andere Art und folches ges Weise wehe thut, oder auch sie in die Furcht kunfftiger Gefahr setzet: Oder wenn sie es in einem andern Lande besser zu finden vers meinen, als in dem, wo sie sich aufhalten, als wenn einer eine vortheilhafftere Bedies nung anderswo erhalt, als er in seinem Lande hat. Vermögender Eltern ihre Söhne können sich in einem fremden Lande niederlassen, weil sie daselbst ihr Glücke finden, und nächst diesem das Erbtheil von ihren Eltern in ein ander Land bringen. Eben so können ihre Tüchter sich an Auswärtige verhenrathen und dadurch zugleich das Geld aus dem Lande bringen. scheinet es zwar leicht zu verhüten, daß auf keine von dieser Art und Weise das Geld aus dem Lande gebracht wird, wenn man nehmlich nur ein Gesetze machet, daß niemand, der sich ausser dem Lande setzen will, sein Vermögen mit sich nehmen darf, sondern es zurücke lassen muß: allein man würde hierdurch in vielen Fallen der natúts

a write trade

Warum man nicht durch Zwang die Leute im Lande be= balten soll.

türlichen Billigkeit allzu nahe treten, die man doch auch im gemeinen ABesen bes ständig vor Augen haben muß (s. 402.), und in einigen auch dem Lande selbst schas den, wenn nehmlich unsere Nachbahren wieder verbieten, was sie sehen, daß wir es verboten haben. Will man ein Exempel haben, wo der natürlichen Billigkeit zuwider gehandelt wurde, wenn man eis nen nicht aus dem Lande lassen wolte; so lässet sich dergleichen leicht geben. Es sind nicht asse Unterthanen Leibeigene oder Sclaven, über welche die hohe Landess Obrigkeit ein Recht zu ihrer Person und folgends zu allem ihren Vermögen hat: und also ware es unrecht, wenn wir freus willige Unterthanen als Leibeigene oder Sleicherges Sclaven tractiren wolten. stalt können wir einige fremde Landess Kinder in unseren Bedienungen haben, die sich ben uns freywillig, unterweilen auch wohl gar mit Einwilligung ihrer Obrigkeit, denen sie sich auf eine besondere Weise verbundlich gemacht hatten, als ins dem sie von ihren Stipendien studiret, in Dienste eingelassen. Wenn man Diese nicht wolte fortziehen lassen, oder wenigstens ihr Vermögen zurücke behalten, da sie in anderen Orten bessere Bedienungen als ben uns haben könnten, so geschähe ihnen grosses Unrecht, und man würde sich auch selbst Nn 4

Bernünff= tige Mit= tel, Unter=

thanen im

Lande zu

Behalten.

schaden, indem man dadurch andere abs schrecken wurde in unsere Dienste zu gehen. Wir seken demnach das Zwangs-Mittel ben Seite und untersuchen, wie man zuwege bringet, daß die Inwohner im Lande nicht Lust haben in ein anderes zu ziehen und sich daselbst mit ihrem Vermögen nieder julasfen. Es ist bekannt, daß der Mensch nichts will, als was er für gut halt, und hingegen bloß fliehet, was er für bose halt (§. 506, Met.), und im übrigen das vorzies het, was er für besser halt (S. 108. Met.). Sollen demnach die Inwohner eines Lans des gerne darinnen bleiben wollen, so mus sen sie der Meynung seyn, daß sie es dars innen gut haben, oder doch nicht viel schlims mer, oder auch garnicht schlimmer als in ans deren Orten. Woferne sie aber glauben, daß sie es in ihrem Lande schlimm haben und in einem andern beffer haben konnen; fo werden sie auf Mittel und Wege dencken, wie entwes der sie selbst für ihre Person hinaus kommen können, oder doch wenigstens die ihrigen an andere Derter bringen. Weil alle Berans derung einige Verdrüßlichkeit nach sich zies het, das Ubel aber aus dem Berdruffe beurs theilet wird, den es verursachet (5.432. Met.); so wird niemand gerne zu einer Verandes rung sich entschliessen, woferne er nicht aus genscheinlichen Vortheil davon hat (§. 506. 508, Met.), Derowegen, wenn Inmobe

ner sehen, daß man es in einem andern Lande besser hat, als ben ihnen, so werden sie sich zwar wünschen, in demselben Lande zu seyn, allein doch niemahls den Ginn bekommen, dahin zu gehen, so lange sie es nur auch gut oder nicht allzu schlimm haben. Und solchergestalt kommet es hauptsächlich darauf an, daß man die Inwohner nicht ohne Moth drucket, weder in ihrem Gewis sen durch Verfolgung wegen der Religion, noch in ihrem Vermögen durch übermäßis ge Gaben, oder in ihrer Nahrung durch Schmalerung ihres Handels und Gewerbes, und was dergleichen mehr ist. Auch traget dieses viel dazu, daß man eine frieds fertige Regierung führet, und keine Kriegse Gefahr vorhanden. Auf solche Weise erhalt man, daß niemand Eust bekommet aus Will man aber dem Lande zu gehen. auch ferner haben, daß sie gerne bleiben wollen, und nicht anders als mit schweerem Gemuthe fortgehen wurden, wenn sie hinaus ziehen solten: so muß man machen, daß gute Mahrung, und Gerechtigkeit im Lande ist, damit ein jeder ruhig und vers gnügt sein Leben zubringen kan. ABeil endlich ben Henrathen und Miederlassung junger Leute ein jeder besondere Ursachen haben kan, warum er sich dazu resolviret und hier nicht alles nach seinem mahren Werthe, sondern nach eines jeden Gutduncfen Mn 5

Apind8= Gelder.

Nothwen-seken geschähet wird; so ist kein anderes digkeit der Mittel übrig, wodurch man verhindern kan, daß nicht viel Geld durch Henrathen und Erbschafften in fremde Lander geschlep= pet wird, als wenn man starcke Abzugs, Gelder verordnet, auch weitläufftige Erben nicht zur Erbschafft zulässet, woferne sie sich nicht an dem Orte, oder wenigstens in den Ländern der hohen Landes = Obrigkeit, darunter er gehöret, niederlassen wollen.

Rothige Erinne= rung.

S. 484. Was bisher angeführet worden, wie man das Geld in einem Lande behals ten soll, was einmahl darinnen ist: dassels be ist in Ansehung eines ganken Staates, und nicht in Ansehung einiger besonderer dazy gehörigen Provinzien und Städte ge-Derowegen kan man es faget worden. auch nicht ohne Unterscheid auf einzele Pro-Auch da das vinken oder Städte deuten. gange Römische Reich deutscher Nation als ein Staat anzusehen, so kan nicht alles ohne Unterscheid auf die Länder und Pros vinken besonderer Stände desselben gedeus tet werden: welches man auch in andern Fällen mercken muß. Es hat dasselbe seis ne besondere Verfassung und Reichs-Sas pungen, daraus es muß beurtheilet werden. Wir handeln hier von der Staats-Klugheit ohne Absicht auf einen gewissen Staat: derowegen muß man in besonderen Fällen aus

aus den besonderen Verfassungen und Sahungen ermessen, wie weit sich die allgemeis

nen Regeln anbringen lassen.

S. 485. Es lieget der hohen Landes Dbrig Was für keit ob, auch ferner davor zu sorgen, daß Rupen mehr Geld ins Land komme, woferne der Bergwer-Staat machtiger werden soll (§. 476.). fen. Derowegen mussen wir auch noch hier die Mittel und Wege suchen, wodurch Geld ins Land gebrachtwird, so vorher nicht dars innen war. Man siehet hier leicht, daß es ein grosses Glück für ein Land ist, wo Silber = und Gold = Bergwercke sind, die reiche Ausbeute geben. Denn aus dem Silber und Golde kan das Geld geschlas gen werden, und also nimmet das Geld um so viel im Lande zu als daraus geschlagen Und da das Silber und Gold all: Was von zeit kan vermunkt werden, wenn man es Gilber= nothig hat; so ist es so gut als Geld; jedoch Wercke zu weil es nicht wie das Geld in Handel und Wandel gebraucht werden kan, so ist es wie ein todtes Capital anzusehen, das ein Geitiger im Kasten verschlossen hat. Unterdessen wenn es gleich nicht vermunget wird, wird doch das Land dadurch nicht ärmer, wenn es nur von Goldschmidten verarbeitet und im Lande von Inwohnern aufbehalten Eskan mit zu dem Noth-Pfennige gerechnet werden, darauf ein jeder Mensch sehen soll (S. 514. Mor.), und ist besser eis

nen solchen Nothpfennig haben, der auch

Handel
Mit verar:
beiteten
Gold und
Gilber.

noch zum Ansehen des Landes kan gebraus chet werden (S. 492. Mor.), als das Geld baar im Rasten liegen lassen, davon man wehrender Zeit, daß es im Kasten lieget, keinen Nußen haben kan. Was für Miße brauch daben einreissen kan und wieman ihn vermeiden soll, wird sich nach diesem Wenn Silber und Gold zeigen lassen. entweder rohe, oder verarbeitet, ausserhalb Landes verhandelt wird; so kommet davor Geld ins Land und ist eben so viel, als wenn man Geld daraus gemunget hatte. Es wird aber nach diesem mit unter die Waaren gerechnet, damit man Handel treibet, und ist dahin zu deuten, was nach diesem von dem Handel bengebracht were Hier ist noch nothig, daß ich den soll. eine Frage beantworte, die man ben dieser Materie machen konnte, nehmlich ob übers haupt dadurch das Land reicher wird, wenn man Bergwercke bauet, unerachtet sie keis ne, oder doch schlechte Ausbeute geben. Hierauf muß man mit Unterscheide Wenn die Gewercke, welche das Bergwerck bauen, auswärtige Personen find; so kommet so viel fremdes Geld ins Land, als von ihnen Zubusse gegeben wird. Und unerachtet was die Bergwercke tras gen, wieder auf die Arbeiter und andere Kosten aufgewandt wird: so bleibet doch

Wenn Bergwer: che kein Geld aus dem Lan: de bringen.

auch dieses Geld im Lande und werden so viele Menschen, als daran arbeiten, das durch versorget. Und unerachtet man nicht selbst alle Materialien hat, die bey Bergwercken gebrauchet werden, wenn man sie bauen und nußen will; so werden sie doch entweder von dem, was aus dem Bergwercke kommet, und also von Gelde, was noch nicht im Lande war, oder der Zubusse auswärtiger Gewercke, und also abermahls mit fremden Gelde bezahe let. Und solchergestalt gehet in diesem Fals le auf keinerley Art und Weise Geld aus Wenn die Gewercke auss Dem Lande. wärtige Personen sind und die Bergwers cke tragen Ausbeute; so gehet zwar so viel Geld aus dem Lande, als die Ausbeute, Die sie zu ihrem Antheile bekommen, werth ist: allein da die Ausbeute aus der Erde kommet und also noch niemanden im Lans de eigenthümlich zugehöret; so kommet dadurch kein Geld aus dem Lande, was vorher darinnen gewesen wäre, und dems nach wird dadurch das Land nicht ärmer. Wenn die Gewercke lauter Inwohner sind und das Berwerck träget keine Auss beute, sondern sie mussen noch gar Zubus Wenn bas se geben; so bleibet doch die Zubusse im durch Lande und wird dadurch das Land nicht Geld ins armer; ja wenn die Zubusse nicht die gan, Land kom= se Arbeits-Rosten austräget, so kommet met. durch

durch das Bergwerck noch mehr Geldins Land, als vorher darinnen war. die Gewercke Inwohner sind und das Bergwerck traget Ausbeute, so wird das Land dadurch um so viel reicher, als die auf den Bau gewandte Kosten, und die Ausbeute zusammen sich belauffen. Wird ein Bergwerck zu bauen angefangen und man verkauffet die Kure an Auswärtige, oder wenn auch einige Inwohner des Lans des ihre Kure an Auswärtige verhandeln; so kommet dadurch so viel Geld ins Land, als der Preiß austräget. Und in allen diesen Fallen sind Bergwercke dem Lande niemahls schädlich. Unterdessen damit nichts vergessen wird, was hier in Betrache tung zu ziehen: so muß ich noch eines Zufal les gedencken, dadurch Bergwercke dem Lande zur Last werden konnen. Wenn die Victualien für die Arbeiter und was man sonst zum Baue brauchet, aus fremden Ländern geholet werden, und die Berge wercke erfordern Zubusse; so gehet so viel Geld aus dem Lande, als von der Zubusse der Inwohner im Lande zu Anschaffung der Victualien und zum Baue erforderten Materialien angewendet wird. Aus dies sen Umständen muß man in besondern Fal Ien urtheilen, was dem Lande vorträglich Ich have hier hauptsächlich von Silber sund Gold Bergwercken gehans delt:

Wenn sie dem Lande zur Last werden. vercken kommet, sind Materialien, das durch entweder im Lande oder ausserhalb Landes Handel getrieben wird, und geschoret mit unter dassenige, was von diessen Materialien hernach soll gesaget wers den.

S. 486. Wenn begüterte Leute aus ans Wie durch dern Kändern sich ben uns niederlassen; so Nieberlass wird dadurch das Land um so viel reicher, sung Frem= als sie an Vermögen mitbringen, oder der im woferne sie liegende Grunde ausserhalb selbe rei= dem Lande behalten, so viel sie ben uns vers cher wird: zehren und von dem Uberflusse der Intraden ins Land ziehen. Woferne sie auch sonst Handel treiben, der ohne sie im Lande nicht senn wurde, oder wenigstens zu Ers richtung eines Handels, durch die von ihnen verarbeiteten Materialien Anlaß geben: so wird das Land durch sie um so viel reicher, so viel Geld durch sie in das Land kommet, welches sonst weg bleiben würde. Will Mittel, man nun begüterte Leute, und andere, die Fremde den Handel in Aufnehmen bringen können, ins Land ins Land ziehen; so muß man das Mittel zu ziehen. erwehlen, was schon oben (s. 275.) vorges schlagen worden, nehmlich, daß man solche Anstalten im Lande machet, dadurch nies mand gedrucket wird, sondern ein jeder bes greiffen kan, man befinde sich besser daben als in anderen Ländern. Wenn es die Un-

## 176 Cap. 6. Von der Regierung

jedermann gerne die Seinen darinnen wissen wollen, wo sich nur einige Möglichkeit dazu ereignet. Und werden demnach vermögende Stern ihre Kinder dahin verhenrathen, auch insonherheit ihre Söhne sich daselbst seten lassen.

Wie von Reisenden ins Land Geld kommet.

S. 487. Es kommet fremdes Geld ins Land, wenn viele Fremde beständig durche reisen, oder sich auch gar eine zeitlang dars innen aufhalten und viel Geld verzehren. Memlich die Durchreisenden sowohl, als die sich eine zeitlang in einem und dem ans dern Orte des Landes aufhalten, versehren nicht allein täglich ein gewisses Stücke Geld, sondern kauffen auch öffters Wahren, die man im Lande verfertiget und führen sie mit sich heraus. Was die Durchreisenden betrifft, so kommet es wohl freys meistentheils auf das Glück an, ob nehmlich ein Land so gelegen, daß viele, die entweder ihres Handels oder anderer Vers richtungen wegen verreisen mussen, ihren Weg dadurch nehmen mussen. Unters dessen kan man doch auch unterweilen die Durchreisenden nach sich ziehen, wenn man ihnen alle Bequemlichkeit verschafs fet, die sie im Reisen wünschen könnens Hieher rechne ich die Ausbesserung der Wege, die Sicherheit auf den Straffen, die gute Bewirthung in den Gasthöfen für einen

Wie man das Durchreis sen beforbert.

einen billigen Preiß, und die Befreyung von übermäßigem Zolle, auch anderem Auffents halte, den unterweilen ohne Moth Zoll- und Accise. Bediente machen. Es wird ein je. der begreiffen, daß man lieber mit einigem Umwege reiset, wo man dergleichen Vors theile findet, als wo man sie nicht antrifft. Was aber den andern Punct betrifft, daß Wie das sich Fremde, eine zeitlang im Lande aufhal. Reisen in ten; so stehet derselbe mehr in unserer Ge, ein Land walt, als der erste. Denn wie niemand zu befor= gant für die langeweile reiset (g. 496. Met.); sondern allezeit seine Ursachen hat, die ihn dazu bewegen, und warum er absonderlich vielmehr an diesen Ort als an den anderen reiset; so muß man dahin sorgen, daß sich dasjenige in unserem Lande findet, was Fremde bewegen kan darnachzu reisen. Zu Woburch dem Ende muß man die Universitäten und Studiren-Schulen mit gelehrten, berühmten und fleif. de auf eine figen Lehrern baseban Danan isdannen Universte sigen, Lehrern besetzen, denen jedermann, tat zu der es nur haben kan, gerne nachreiset et locken. was von ihnen zu lernen: man muß auch darauf bedacht seyn, daß die Studirende im übrigen alle Bequemlichkeit daselbst finden, die sie zum Studiren und zu ihrem übrigen Leben nöthig haben, ja über dieses pergleichen Anstalten machen, daß junge Leute nicht leicht in Unglück gerathen köns nen, wodurch sie entweder gar um ihr Les ben, oder doch um den größten Theil ihrer (Politick) Do zeite

aubeschen, angelocket werden.

zeitlichen Wohlfahrt kommen: wie nicht weniger, daß sie zu Abhaltungen vom Studi ren und zu Verführungen nicht viel Bele-Wie Frem: genheit sinden. Damit nun aber auch bedaskand andere, die sich sonst durch Reisen vergnügen und qualificiren wollen, in unserem Lande finden, was sie suchen; so mußman die Städte wohl anbauen, absonderlich in der Resident die öffentlichen Gebäude und andere vermögender Inwohner nach den Regeln der Bau-Runst aufführen und aus zieren laffen. Man muß geschickte Runft ler und gelehrte Leute heegen, mit denen ein jeder gerne zu sprechen Gelegenheit sus Man muß Lust. Häuser und Lust-Schlösser anlegen, wo man verschiedenes zu sehen bekommet, was man sonst an ans deren Orten nicht findet. Die Landes Obrigkeit muß in ihrem Schlosse und ihrer Hoffstaat verschiedenen Pracht sehen las sen, den man ben anderen kleinen Hoff. Naaten nicht antrifft. Man muß für Frem. de gute Bequemlichkeit in Gasthöffen und Wirthshäusern schaffen. Man muß seine Regierung wohl reguliren, und was der gleichen mehr ist. Wenn man mit Fleiß untersuchet, was man für Nuten von Reisen haben kan, woferne man sie mit Bere stande anstellet, und was diesenigen suchen, die bloß zu ihrer Vergnügung und Ergöße lichkeit reisen; so wird sich dieser Punct

gar leicht umftandlicher ausführen laffen. 3ch muß mich aber mohl in den meiften Sticken begnügen laffen, bloß zu zeigen, worauf man zu feben hat, und einen auf die Spur weifen: die völlige Ausführung aber entweder bif auf eine andere Zeit auf.

fchieben, oder andern überlaffen.

5. 488. Das vornehmfte Mittel Geld ins Bie burch Land ju bringen, ift der Sandel, wenn man Sandel nehmlich mehr Baaren an auswärtige ver Selb ins handelt, als man nothig hat von ihnen zu bracht nehmen, denn der bloffe Uberfluß machet mirb. reicher (f. 476). Man treibet aber Sanbel entweder mit roben Materialien, oder mit baraus berfertigten Maaren. Die Materialien, damit man handeln fan, werden entweder aus den Bergwercfen genommen, oder von dem Garten- und Acterbaue, oder von der Dieb-Bucht. lich aus den Bergwerden fommen die Detalle, Mineralien, Steine und Stein, Rob. Ien: Der Acferbau gewähret allerhand 21r= ten des Setrendes, infonderheit das Rorn oder den Roggen, ingleichen Sanff, Rlache und allerhand Robl. Barten . Bemachfe: Die Dieh - Bucht giebet nicht allein bas Biebe felbit, fondern auch Butter, Rafe, Bolle, Bald, Borften, Baute und Relle, und dergleichen: der Barten. Bau bringet Dbft, Sols von den fruchtbaren Baumen, fo man verarbeiten fan, allerhand Urten ber raren Rrauter und mas Dergleichen DO 2 mehr

Wie Waa= ren zum Handel zu verschaf= fen.

mehr ist. Hier kan man auch mit die Aseinberge rechnen, und was sonst in der Landwirthschafft vorkommet. Man kan auch Handel mit Holt, mit Wilde, mit Fischen und dergleichen treiben. Mit einem Aborte, woserne man einen Uberstuß an Materialien haben will, die man entweder an einen Auswärtigen rohe verhandeln, oder daraus man Waaren verfertigenkan, die sich nach diesem an Auswärtige versolle sich nach diesem an Auswärtige versolle sich nach diesem an Auswärtige versolle

Warum die Land= wirth= schafft in Aufnahme zubringen.

Materialien haben will, die man entweder an einen Auswärtigen robe verhandeln, oder daraus man Waaren verfertigentan, die sich nach diesem an Aluswärtige verhandeln lassen; da muß man die Landwirthschafft fleißig treiben, und zugleich die Bergwercke unermudet bauen. Derowes gen da ben der Wohlfahrt eines Landes so viel auf die Landwirthschafft ankommet; so foll man auch auf deren Verbesserung bedacht seyn, und untersuchen, worinnen und an welchen Orten sich zum Besten des Landes darinnen etwas vornehmen lässet. Und demnach arbeitet die Academie der Wis senschafften zum Wortheile des Landes. wenn sie alles, was zu dem Acker-Gartenund Wein Baue, ingleichen der Wiehe Zucht gehöret, untersuchet und in Formeis ner Wissenschafft zu bringen sich befleißie get (§. 305.). Die Waaren, welche man aus den Materialien verfertiget, merden Manufacturen genennet. Wo man dems nach durch Berarbeitung derer im Lande befindlichen Materialien Geld ins Land beingen will, da muß man die Manufacturen in

Warum und wie Wanufas cturen in Mufnahme bringen, das ift, davor forgen, Mufnahme Daß mehr Waare, als man im gande ver= aubringen. brauchet, verfertiget merde. Gollen auch Musmartige Die ben uns verfertigten Mage ren ben ihnen einführen, fo muffen fie tuch. tig gemacht merden und muß man fie, mo nicht moblfeiler, doch menigstens für eben einen folchen Dreif bekommen fonnen, als von andern Orten. Derowegen damit ber Sandel nicht gebemmet, und aus dem Lande gezogen werde; fo muß man auf Die Baaren, Die aus dem Lande geben, Beine aroffe Huflagen machen. Daben ift. Db Mate. mobl zu überlegen, ob man nicht Die Da, rialien im terialien, Die fich berarbeiten laffen und Banbe auffer Land geführet werden, im Lande verarbeis felbst mit Bortheile verarbeiten fan: wel- tenches geschiebet, wenn badurch Die Ginfubre fremder Maaren, dafür man baares Geld geben muß, verhutet wird, und wenn man Dadurch, daß die Materialien felbit verarbeitet merden, dem Lande mehr Bortbeil Schaffet / als wenn man die bloffen Dates rialien ausführet. Denn ich habe oben fcon erinnert, daß fich einige Ralle finden. Da es rathfamer ift die Materialien ju verbandeln, als Daraus gefertigte Bagren. Und auffer den dafelbft (6. 477 ) angeführs ten Umftanden finden unterweilen auch noch andere fatt. 218 1. E. Man fan die Materialien, als Flachs und Wolle, in so grof-Do 3

ser Menge haben, daß man sie mit Bequemlichkeit selbst nicht verarbeiten kan, entweder weil die Menge der Arbeiter nicht wohl zu haben, oder auch weil die Waas ren nicht sowohl als die Materialien unter zubringen sind, indem man an denen Drten keine Waaren verlanget, wo man Mos terialien haben will. So kan es auch geschehen, daß die Materialien an dem Orte, wo sie hin verhandelt werden, gant anders verarbeitet werden, als bey uns sich nicht thun lasset, und was dergleichen mehr ist. Derowegen hat man alles vorher nach denen besonderen in jedem Falle sich ereignenden Umständen zu überlegen, ehe man einen Schluß fasset, ob es besser ist, daß die Materialien im Lande selbst verarbeitet, Was dazu oder auswärlig verhandelt werden. Wenn nothig, daß man die Waaren für einen guten Preiß geben soll; so kommet es darauf an, daß man sie geschwinde und mit geringen KogutenPzeig sten verfertigen kan. Sollen sie geschwingeben kan. de verfertiget werden, so muß man zu der Mechanick seine Zuflucht nehmen: durch Machinen kan man mit Vortheile der Zeit vieles ausrichten. Ja die Machi nen helffen auch dazu, daß man mit wenigen Personen etwas verrichten kan, und mindern daher auch die Rosten, die man Und in dieser Absicht darauf wendet. werden auch durch die Aufnahme der Mes

man die

Waaren

um einen

chanick die Manufacturen befördert, und solte man dannenhero sich dieselbe angeles gen seyn lassen, wo man durch Manufacturen dem Lande rathen will. Sonst siehet man zu gleich ohne mein Erinnern, daß diese Wissenschafft und Kunst auch in den Bergwercken und der Land. Wirth. schafft ben allerhand Gelegenheiten vielfals tigen Nugen schaffen kan. Wo man die Waaren mit schlechten Kosten verfertigen foll, da muß nicht theuer zu leben senn, und sind demnach solche Derter zu Verfertigung der Manufacturen auszulesen, wo man Speise und Tranck für weniges Geld haben kan, und die Leute nicht gewohnet sind herrlich zu leben, Denn an solchen Orten kan man die Arbeit vor wenig Geld haben. Weil es aber nicht ge- Wie der nung ist, daß Waaren im Uberfluß ver. Abgang fertiget werden, sondern man sie auch muß der Waaloß werden können, damit sie nicht lange fordern. liegen bleilben; so muß man auch davor sorgen, daß sie abgehen und denen, die sie verfertigen, Gelegenheit zum Handel verschaffen, nicht aber den Handel selbst auf einige Weise hemmen. Und braucht Handel es ben dem Handel keinen Zwang; son, soll von dern man muß alles dergestalt einrichten, Zwang daß man autwillig dieselben abnimmet, frep sepn. daß man gutwillig dieselben abnimmet: mozu wohl das meiste beyträget, wenkman sie tuchtig und um einen wohlseilen Preiß D0 4

haben kan. Und da die Kosten, mit web

Micht zu febr be= schweeret werden.

1

chen man sie verführen muß, die Waaren theuer machen können; so hat man in Ers wehlung der Derter, wo man sie will vers fertigen lassen, auch darauf zu sehen, ob sie sich leicht aus demselben Orte in die andere bringen lassen, wo man sie verhan-Und hierauf hat man-um so deln will. vielmehr zu sehen, wenn man mit wenigeren Rosten eben dahin dergleichen Waaren aus anderen Orten bringen kandeswegen weil der Abgang der Waaren am meisten zu hoffen, wo man sie tuchtig und um einen wohlfeilen Preif haben kans so muß man sie nicht (wie schon erwehnet worden) mit groffen Auflagen beschweeren, absonderlich wo dergleichen Waaren auch aus anderen Orten mit geringeren Rosten zu haben find, und man dannenhero beforgen muß, daß durch die gemachten Auflagen der Handel sich von unserem Orte in Nothwens einen andern ziehen werde. Und ist diese digkeit die. Vorsichtigkeit um so viel nothiger, je schweerer dem Bersehen wiederum abzuhelfe fen: denn wenn sich der Handel einmahl in einen andern Ort gezogen, so ist er schweer wieder zurücke zu bringen, theils weil nies mand gerne ohne Ursache Aenderung trifft und Auswärtige auf unser Interesse nicht sehen, theils weil man besorget ist, man moch te einen nur wieder von neuem mit freunds lichen

ser Vor= sicht.

Nichen Versprechungen anlocken, und nach einiger Zeit wieder auf die alten Sprunge Weil es der Kausseute ihr In- Warum teresse ist, daß der Handel im Flor ist, so im Handel wird sie als interessirte Leute ihr eigen Vor-Frenheit theil antreiben, ihn in Flor zu bringen und zu sepn muß. erhalten. Derowegen gehet es nicht besser, als wenn man ihnen ihren Willen lasset. Und die Erfahrung hat dieses bestätiget, aus welcher man angemercket: der Handel florire nirgends mehr, als wo er frey ist, und komme nirgends mehr herunter, als wo man ihn einschräncken will.

9.489. Es ist aber nicht genung, daß Wie zu eine hohe Landes = Obrigkeit alle mögliche sorgen, Unstalten machet, daß das Geld im Lande daß das bleibe (§. 477. & seqq.) und mehr hinein, Geld wohl als hinaus komme (§. 485. & segg.): sondern

da sie darauf zu sehen hat, daß, wo nicht alle, doch die meisten Einwohner des Lans des glückseelig sind (g. 223.) und viele von ihnen reich werden (5. 459.); so muß sie auch ferner darauf bedacht sein, daß das Geld nicht ben einem bleibe, sondern in ei-

ner guten Proportion sich unter die Einwohner des Landes vertheile, das ist, wie

man insgemein zu reden pfleget, daß das Geld roulire. Dieses ist ein Punct, dars DBeinem auf man wenig zu sehen pfleget, und viel-Landes. leicht werden auch einige in den Gedancken Herrn dies stehen, es sey nicht nothig, daß ein Landes. oblieget.

Do 5 Herr

Herr sich deswegen viel Gorge mache. Ihm gelte gleichviel, wer das Geld habe, wenn es nur im Lande sey. Allein hierben Einmahl finde ich zweperlen zu erinnern. ist gewiß, daß es den Inwohnern im Lande nicht gleichviel sey, ob einer alles allein hat, oder ob das Geld in guter Proportion unter sie vertheilet anzutreffen: welches ein jeder ohne weitere Ausführung meines Erachtens zugeben wird. Nun muß die hohe Landes Obrigkeit nicht allein auf ihr Interesse, son dern auch auf die Wohlfahrt der Unterthanen sehen (§. 230.). Derowegen wenn es auch gleich ihr viel gelten könnte, wer im Lande das Geld bey einander hatte; so muß sie doch auch bedencken, ob solches ihren Unterthanen zuträglich ist, oder nicht. Und also fliesset dieses aus der schlimmen Staats. Maxime, dadurch Land und Leute verdorben werden, daß man das Interesse des Landes Herrn von dem Interesse der Unterthanen trennet und als zwen wiedrige Rugen für Dinge einander entgegen sepet. unserem gegenwärtigen Falle ist es auch für den Landes. Herrn vortheilhaffter, wenn das Geld unter viele im Lande vertheilet ist,

den Landes: Herrn, menn das Geld rou. liret.

als wennes einige wenige ben einander has ben. Denn wenn Gaben zu geben sind, so sind .

alsdenn die meisten in dem Stande, sie ohne Empfindung abzutragen, indem man erst die Gaben empfindet, wenn man dadurch

ente

Specie

entweder in seiner Mahrung zurücke gesetzt wird, oder eine ansehnliche Summe auf einmahl zahlen muß. Wo man die Gas ben empfindet, da entstehet viel Wehe. Rlas gen und kommet dadurch das Land in einen übelen Ruf, welches man doch auf das aus ferste zu verhüten hat. Hingegen wo man sie nicht empfindet, da wird niemand das durch gedrucket und man führet darüber keine Klage. Weil nun dadurch vermde gende Leute im Lande erhalten und darein gezogen werden (§. 483. 486.); so befestiget folches mit die Macht eines Staats (S. 459.), absonderlich da man auch den Handel daben ins Land ziehet (g. 486.). Ubers Dieses sind die Gaben nicht allezeit so aufo geleget, daß sie nach Proportion des Vers mögens abgetragen wurden, und daher bes kommet bey vielen Einrichtungen der Landes Herr weniger, wenn das Geld ben einigen wenigen sich ben einander befindet, als wenn es unter viele in guter Propor. tion vertheilet. Und also bleibet es wohl daben, daß es einem Staate vorträglich sen, wenn auch im Lande das Geld, wels ches darinnen vorhanden ist, wohl roulis Nun ist wohl wahr, wie ich schon erinnert, daß diese Materie zur Zeit noch wenig erwogen worden: unterdessen will ich, so viel sich hier thun lässet, untersuchen, worauf es eigentlich ankommet. Für allen Dine

ften liegen.

Geld muß Dingen siehet ein jeder gleich vor sich felbst, nicht muf- daß, woferne das Geld rouliren foll, man sig im Ra= nicht verstatten kan, daß vieles Geld ben einigen mußig im Raften liege. dadurch das Land gleich nicht armer wird,

so werden doch viele von denen Unterthanen unvermögend, ihre Handthierungen und Bewerbe zu treiben, und muffen sich deswegen armseeliger behelffen: woraus wird.

Wie sol= क्षेड रुप= verhüten.

denn ferner folget, daß der Aufgang abnimmet, und die Handlung geschwächet Und kommen dadurch die Commercien in Abnahme, als welchezum Verlage viel Geld erfordern, und nach dem Abgange der Waaren sich richten. Damit nun niemand Lust hat sein Capital liegen zu las sen, als wie geißige Leute thun, aus Furcht, daß sie nicht darum betrogen werden; so muß man Sicherheit im Ausleihen verschaffen (8.336.). Grosse Herren haben nicht nothig das Geld in Schat zu legen: denn sie sind reich, wenn sie reiche Unterthanen haben, indem sie von ihnen alles haben können, was sie gebrauchen, und zu der Zeit, da sie es gebrauchen. muß eben einen Unterscheid machen unter einem reichen Bürger, und einem reichen Landes Deren, wie längst von andern Wiederum wenn ausgeführet worden. das Geld wohl rouliren soll, so mussen auch reiche Leute mehr aufgehen lassen, und sich

Reiche Leute mussen

1

in Essen und Trincken (S. 458. Mor.), was auf= Kleidung (f. 492. Mor.) und Wohnung geben (§. 510. Mor.) und allem, was dahm gestassen, höret, besser aufführen als andere. Denn dadurch kommet das Geld unter andere, die sonst darben mussen. Und da der Mus figgang ein so schädliches Laster ist (s. 530. Mor.); so ist es besser, wenn reiche Leute durch ihren Aufgang andern etwas zu verdienen geben, als daß sie solches unterlass sen und, nachdem sie sie dadurch in Betz telstand gesetzet, ihnen Allmosen geben. Aus eben dieser Ursache ist es gut, wenn ingleichen der Landes = Herr das Geld, was er von grosse Her= den Unterthanen bekommet, durch seinen ren. Staat wieder unter sie bringet. Allein Was sie ein Versehen ist es, wenn man für fremde daben zu vermeiben. Waaren groffe Summen Geldes aus dem Lande schicket (g. 477.) und daben die Unterthanen mit allzu grossen Auflagen be= schweeret, daß es ihnen an Mitteln fehlet, ihren Handel, Handthierung und Gewerbe, mit Machdruck zu treiben. Soll das kand, Geld im Lande wohl rouliren, so mussen wirth: die Landwirthschafften wohl getrieben und schafft und die Manufadie Manufacturen in Aufnahme gebracht cturen werden, auch muß man im Lande mit als muffen in e lem handeln lassen, es mag nothig, oder Aufnahunnöthig seyn. Ein jeder mag sich suchen me kom: zu nähren womit er kan, wenn er nur das men. durch niemanden schadet (S. 824. Mor.). Denn

Denn ob man gleich unnöthige Waaren nicht soll ins Land führen lassen, damit nicht ohne Noth das Geld aus dem Lande kommet (§. 477.); so verhalt sichs doch an Frenheit sich zu nah-ders, wenn solche Waaren im Lande vers ren, so gut fertiget werden, massen in solchem Falle das Geld im Lande bleibet, aber daben

Wenn man im gemeinen Wes

sen bloß dassenige dulten wolte, was man

zur Nothdurff des Lebens gebrauchet; fo

als man gan.

rouliret.

würden wenige Menschen etwas haben, die meisten würden verarmen, und sich bep

Preif auf die Arbeit zu setzen.

Was für

mußigen Tagen von Allmosen ernähren Damit aber das Geld auf eine geschickte und bequeme Art roulire, das ist, in guter Proportion sich unter die Leus te zertheile, wie es die Standmaßige Aufführung eines jeden erfordert (S. 458. 492. 510. Mor.); so muß man auf jede Arbeit einen geziemenden Preiß setzen, wodurch nehmlich der Arme mit Lust zu arbeiten angetrieben, nicht aber zur Arbeit verdrüße lich gemachet wird, auch ein jeder durch seine Arbeit soviel vor sich bringen kan, als er seinem Stande gemäß zu leben von no then hat.

6.490. Weil eine hohe Landes Dbrig-Wie viel Obrigtei= keit regieret, indem sie die ihr verliebene ten wegen Macht und Gewalt brauchet (S. 467.); der ge= sie aber vermöge ihrer Gewalt und Macht meinen alles anwardnen und auswführen hat mas

für die gemeine Wohlfahrt vorträglich ist Wohlfahre (S. 435. 443.); so hat sie alle Anstalten im des Landes gemeinen Wesen zu bewerckstelligen, die zu veranoben im gangen dritten Capitel, als Mittel stalten. zu Beförderung der gemeinen Wohlfahrt, vorgeschrieben worden. Wer mit Fleiß erweget, was daselbst vorgeschrieben worden, der wird dadurch erkennen, wie viel die hohe Landes Dbrigkeit zum gemeinen Besten zu veranstalten hat, wenn sie thun will, was ihres Amtes ist. Man wird Grösse der aber zugleich daraus ersehen, wie eine Regie= grosse Last die Regierungs Last ist, wegen kast. der vielen und so gar vielfältigen Gorgen, die sie erfordert, wenn man sich nicht ihe rer zum Nachtheil des Landes entziehen Ja es wird nachst diesem erhellen, wie grosse Weisheit (6. 914. Met.) und Klugheit (§. 327. Mor.) zum regieren ers fordert wird, wenn man in allem vernünf. tig regieren soll. Es ist wohl wahr, daß Db die unterweilen diejenigen, welche ersahren Welt mit haben, wie es mit denen beschaffen, wel, kleiner Beisheit che Land und Lente regieren sollen, zu sa regieret gen pflegen: Die Welt werde mit gar wird. kleiner Weisheit regieret. Allein was hier aus der Erfahrung angeführet wird, ist demsenigen nicht zuwieder, was aus der Bernunfft erwiesen worden. Denn anfangs ist die Frage, ob es daselbst, wo man mit weniger Weisheit regieret, auch

Mie die Weisheit, damit re= gieret wird, zu beurthei= len.

in allem wohl zugehet, und wenn es wohl zugehet, ob solches der Geschicklichkeit derer, die regieren, oder vielmehr dem Glücke zu zuschreiben sen. Darnach kan es sepn, daß diejenigen, welche regieren, viel Erfahrung haben, ob sie zwar wenig Wife senschafft besitzen, und daher ihre Weise heit und Klugheit auch nicht gar so kleine ist, wie sie denen scheinet, welche die Erfahrung nicht sehen, den Mangel aber der Wissenschafft und eines hurtigen Gebrau ches des Verstandes wahrnehmen. dieses muß zur Weisheit und Klugheit, damit das Land regieret wird, nicht allein diesenige gerechnet werden, die man bep dem Landes-Herrn und seinen Rathen bey Hofe findet, sondern auch die, welche man ben allen übrigen, in den Provinken und Städten, ja Flecken und Dorffern, antrifft, denen Regierungs . Geschäffte anvertrauet Ja man muß auch dazu die motden. Weisheit und Klugheit derjenigen rechnen, von denen die guten Unstalten herkommen, die man im Lande von langen Zeiten hat, und nicht allein derer, die sie im Lande w erst eingeführet, sondern auch der andern, die sie langst vorher in andern gandern zuerst erdacht haben. Auch muß man nicht die Weisheit und Klugheit derer vergessen, welche ben Hofe etwas suchen, und öffters heilsame Vorschläge thun. Es gilt hier

das Sprüchwort: Ein Zwerg, der einem groffen Riesen auf den Achseln stehet, kan

weit sehen, und weiter als der Niese.

S. 491. Wiederum weil die hohelandes = Basin Obrigkeit vermöge ihrer Macht und Gewalt Erhaltung auch alles thun soll, was die gemeine Sicher= gemeiner heit erfordert (5.435.443.), die Sicher= Ruhe und heit aber nichts anders ist, als eine Bes beit nos freyung von der Gewalt und dem Unrechte thigist. der Feinde (s. 214.); so muß sie auch ben ihrer Regierung ihre Unterthanen wieder alle Macht und Gewalt und alles Unrecht der Feinde, sie mögen in oder auffer dem Lande seyn, schücken. Da nun im gemeis nen Wesen an allen Orten des Landes, sie mogen Nahmen haben, wie sie wollen, Richter gesetzet werden, welche diesenigen, die sich weigern, dem andern zu geben, was ihm gebühret, durch die Hulffe dazu bringen mussen, und, wo sie durch Ubers tretung andere beleidigen und in Schaden segen, nach Verdiensten bestraffen (S. 469.); so wird durch die Gerichte die innerliche Sicherheit und Ruhe der Unterthanen bes Da aber auch Auswärtige den Unterthanen Unrecht thun können, entwes der weil sie ihnen in denen Dingen, welche sie ben ihnen zu fordern haben, nicht Recht wiederfahren lassen, oder auch ihren Hans del hindern; svist die hohe Landes-Obrigs keit verbunden, sich in diesem Stückenach Ers d the (Politick)

Erforderung der Umstände ihrer anzunehs men. Endlich weil die gemeine Ruhe und Sicherheit nichts mehr als der Krieg stihe ret(§. 881. Mor.); so muß auch die hohe Landes-Obrigkeit weder vor sich ohne drins gende Noth Krieganfangen, noch andern einen anzufangen Anlaßgeben. Wir wols Ien aber bald nach diesem zeigen, was wegen des Krieges zu bedencken nothig ist.

Mothwen= Rathe und ihrUnter= scheid.

6.492. Aus allem demjenigen, was bifs digkeit der her von der Regierung der hohen Landess Obrigkeit bengebracht worden, erhellet, wie viel dazu erfordert wird, wenn einkand wohl und weißlich regieret werden soll. Da nun nicht möglich ist, daß ein Landes Herr so viel Verstand und Weißheit hat, daß er alles vor sich zur Inüge überlegen kan, oder, wenn er auch diese Gabe hätte, dennoch als lein so viel nicht überlegen könnte, aus Mans gelder Zeit, die darzu erfordert wird: so hat er andere Perfonen zu Sehülffen nothig, denen er gewisse Angelegenheiten entweder aus dem gankem Lande, oder, wenn dass selbe zu weitlaufftig ist, nur aus gewissen Provinzen anvertrauet, daß sie Dieselben wohl überlegen, ihren Rath' darüber mits theilen und zur Verordnung vortragen. Weil nun diese Personen Rath ertheilen, . was zu thun ist; so werden sie daher die Rathe genennet und nach denen besondes ren Angelegenheiten, die sie zu besorgen

Mer ein Rath heis= fet.

haben

haben, in gewisse Classen eingetheilet. 3. E. Die Rathe, welche davor sorgen, Unterdaß Recht und Gerechtigkeit im Lande ge- scheid der handhabet werde, werden Justiz-Rathe, Rathe. an einigen Orten auch Sof-Rathe, genens Die Rathe, welche die Einkunffte des Landes Herrn beforgen, heissen Cammer= Råthe: diejenigen, welche den Handel bes sorgen, Commercien-Rathe: die hochsten, welche überhaupt, was zu Erhaltung des Staats gehoret, beforgen, geheime Ras the, auch geheime Staats Rathe und so weiter. Unterweilen verleihet man eis nem bloß den Titul, aber er hat keine Expedition oder Verrichtung. Und daher nennet man sie zum Unterscheide der andern, die würckliche Rathe heissen, Titulars Råthe.

S. 493. Weil die Rathe die ihnen vers Was man trauten Angelegenheiten vernünfftig überle: für Perso: gen und, was ben der Sache zu thun ist, der then er= hohen Landes Dbrigkeit eröffnen mussen weblen (5.492.); so soll man niemanden zu einem soll. würcklichen Rathe machen, als der die Sas chen wohl verstehet und zu expediren ges schieft ist, die ihm anvertrauet werden. 3.E Sin Justiz-Rath muß verstehen, was recht Justizist, und sowohl die natürlichen, als burgerlis steben chen Sesege inne haben, und auf vorkoinende mug. Was Falle appliciren können. Ein Commercien- ein Com-Rath muß das Manufacture Wesen und mercien-

nen zu Ra=

Was ein wie Rath.

Pp 2

Rathe follen ver= standig und weise seyn.

wie Handel und Wandel zu befördern, vers stehen, und so weiter fort. Und diese heiß sen verständige und weise Rathe, nehmlich verständig, in so weit sie die Sachen, wos von sie Diath ertheilen sollen, verstehen (5.277. Met.), und weise, in so weit sie durch Uberlegung finden konnen, was zu thun ist (5.914. Met.). Wie nun durch verständige und weise Rathe die Wohlfahrt des Landes befördert werden kan; so wird hingegen durch unverständige und unweise das Land Worinnen verdorben. Und ist hier wohl zu mercken,

sie ver= ständig seyn sollen

daß, woferne die Wohlfahrt des Landes befördert werden soll, die Rathe hauptsachlich in den Stücken verständig und weise seyn mussen, darinnen sie Rath ertheilen Eskan wohl einer in einer andern Sache sehr verständig und weise senn, aber nicht in derjenigen, darinnen er Rath ers theilen soll. Und daher wird er doch mit Necht für einen unverständigen und unweis sen Rath gehalten, und muß man es ben seinen Rathschlägen wagen, daß Land und Es ist aber nicht Leute verdorben werden. genung, daß die Rathe verstehen, was in sich ereignenden Fällen zum Besten des Landes gereichet; sondern sie mussen auch geneigt senn dem Landes-Herrn ihren Rath nach. ihrem Wiffen und Gewiffen zu eröffnen und nicht aus allerhand interessirten Absiche ten entweder verschweigen, was die Wohls
fahrt

Rathe mussen aufrichtig sepn-

fahrt des Landes befördert, oder wohl gar rathen, was Schaden bringet. Weilnun ein Berr sich auf seine Rathe verlassen muß, und also seine gute Intention, die er für das Land heget, ihn nichtshilfft, wenn die Ra= the entweder unverständig, oder nicht aufrichtig sind: so sollen keine Personen zu Sollen,ebe würcklichen Rathen angenommen werden, sie geweh= als die bereits durch vielfaltige Proben ihre let werden, gute Qualitäten bewiesen haben. Und also Proben können nicht junge Leute zu Rathen anges baben. nommen werden, sondern vielmehr diejenis gen, welche vorher in andern Bedienungen sich wohl gezeiget haben.

J. 494. Der Raths-Titul gehoret mit Wenman unter die Shren-Titul, und ziehet weiter zu einem nichts als einen Rang nach sich. man nun niemanden im gemeinen Wesen con foll. Titul oder Rang geben soll, als der es verdienet (§. 397.); so soll man auch niemanden zu einem Titular-Rathe machen, als der geschieft ist einen würcklichen Rathabzugeben, oder fonst dem Lande so gute Dienste thut, als wenn er ein würcklicher Rath was Was obenüberhaupt von Tituln und Range ausgeführet worden (§. 397.), das lasset sich auch auf die Titular-Rathe appliciren. Nur ist noch dieses zu erinnern, daß es einem Landes = Herrn selbst nachtheilig ist, und das Ansehen seiner Rathe ben Auswärtigen vergeringert, wenn er unverstäns digen Pp 3

Da Rathe mas

digen und von geringem Stande das Prædient eines Rathes bepleget, absonderlich wo die Titular-Rathe allzu gemein werden.

Mint zu Unterfu= chung ber Staats: Ungele= genheiten im Lande.

S. 495. Weil es aber nicht möglich ift, daß die Räthe, theils wegen ihrer überhäuften Verrichtungen, theils weil sie zu langen und weitlaufftigen Uberlegungen nicht aufgeleget und im Erfinden nicht geübet sind, neue Anstalten zum gemeinen Besten erfins den, oder auch untersuchen, wie weit sich

digfeit desselben.

Nothwen- andere ben uns anbringen lassen: so solte man auch ein' befonderes Amt haben, web ches aus lauter Personen bestünde, die im Machdencken sehr geübet und in nöthigen Wissenschafften wohl beschlagen waren, damit sie alles, was von weitlaufftiger Uberlegung vorkame, auf das genaueste untersuchten und überhaupt die zur Verbesserung des Landes nothige Wahrheiten

Wer dazu geschickt.

zu erfinden ihnen angelegen seyn lieffen. Da nun die Kunst zu erfinden der höchste Grad der Vollkommenheit ist, den unser Verstand erreichen kan (s. 304. Mor.) und keine neue Wahrheiten sich anders, als aus einigen, die schon bekandt sind, erfinden lassen (5. 362. Met.); so können auch keine andere als Grundgelehrte Leute dazu genommen werden und die vorher einige Jahre in andern Raths - Collegiis gesessen und der Sachen, die darinnen vorkommen, Dem Mangel dadurch kundig worden. eines

eines solchen Amtes ist es zuzuschreihen, daß Worinnen man heute zu Tage so viel fruchtlose und man den LandsverderblicheAnschläge hin und wieder desselben Unerachtet aber auch die Academie empfindet. der Wissenschafften alle Sinrichtungen, die man in einem Staate hat, sie mogen Policey=Cammer=oder andere Sachen betref= fen, so sorgfältig als andere Wahrheiten untersuchen soll (J. 306.), sobseibet sie doch von diesem Amte noch unterschieden. Denn Wie es sie suchet allgemeine Wahrheiten ohne Ap-von der plication auf einen gewissen Staat: hinge- Academie gen das Amt, davon ich rede, untersuchet senschaffalles in Absicht auf unseren Staat und kan ten untersich der allgemeinen Wahrheiten bedienen, schieden. welche die Academie der Wissenschafften Wolte man aber auch die Ars erfunden. beit, von Untersuchung der Staats-Wissens schafften, der Academie der Wissenschafften benehmen, und sie zugleich dem gegenwärtis gen Amte zulegen; so kan es mir gleichviel Wenn nur im Lande geschiehet, was geschehen soll; so mag es verrichten, wer da will. Weil es alles in Absicht auf den Zustand des Landes untersuchen muß; so muß es sich auch des Zustandes im Lande auf das genaueste erkundigen. Ben den Exempet Sinesern legten sich vor diesem ihre Welts ber Sines fer. weisen auf die Staats- Wissenschafften, und wurden an statt dieses Amtes zu Rathge= bern von den Königen in wichtigen Anges Pp 4 legens

Codule:

Warum politische Wahrheiz tenUberlez gungera fordern.

legenheiten gebrauchet, auch von ihnen ihrer hohen Wissenschafft halber hoch und werth Die politischen Wahrheiten gehalten. sind von einer weitläufftigen Verknupf fung und erfordern dannenhers eine sehr grosse Uberlegung, wenn man sie grundlich erkennen will, wie ich zum Sheil in der Vorrede ausgeführet. Und daher ift es Munder, daß man auf die Gedancken gerathen kan, als liessen sie sich in einem Alugenblicke ausmachen, durch eine kleine Unterredung einiger Personen, die im Erfinden weder Erkantniß, noch Ubung has Wenn man in der Mathematick eis ne Aufgabe aufgiebet und es giengen einige Leute zusammen, denen die darinnen erfuns denen Wahrheiten meistentheils bekandt waren, und fragte einer den andern, was ihn von der Auflösung der Aufgabe deuchte, und man vermeinte dadurch die Auflösung in dem Augenblicke zu finden; fo würden die im Ersinden erfahrne Mathematici über die Einfalt dieser Leute lachen. Und gewiß, da man darüber lachen muß, daß vor mögs lich gehalten wird, was doch augenscheinlich ummöglich ist; sokönnen sich Verständige des Lachens nicht enthalten. Was soll man nun sagen, wenn man siehet, das man sehr in einander verwirrte und vers steckte Aufgaben, welche die Verbesserung des Staats betreffen, auf eine solche Weise heraus

herausbringen will. Man muß einen Uns Was für terscheid machen, obetwas durch weitläust. Raths. tige Uberlegung zu erfinden, oder zu unter. Collegia suchen ist, oder ob nur die allgemeinen be- gehöret. reits erkannten Wahrheiten auf einen bes sonderen Fall anzubringen sind. Zu dem ketten wird ein einiger Schluß erfordert, und kan im Augenblicke ein jeder denselben machen, der die allgemeinen Wahrheiten erkannt, nachdem er den gegenwärtigen Fall mit seinen Umständen erzehlen gehöret, wels cher den Untersatz des Schlusses abgiebet (6.6. c.4. Log.). Allein das erste ist keine Arbeit, die sich so bald und von einem im Erfinden ungeübeten verrichten lässet. Des rowegen folte man bende Verrichtungen wohl von einander unterscheiden. Ich bilde mir ein, daß Plato hierauf gezielet, welcher gesaget: Dasjenige gemeine Wesen wurde erst glückseelig fenn, in welchem entweder die Könige philosophirten, oder die Weltweis sen regierten. Man muß sich aber hier wohl in acht nehmen, daß man den Nahmen eines Weltweisen niemanden beyleget als demjenigen, der eine solche Erkantniß besitzet, wie ich ihme zueigne (Proleg. Log. S. 6. Denn in diesem und keinem andes ren Verstande des Wortes ist der Spruch mahr.

S.496. Weil ein König seine Hoff-Landes. Staat der Macht des Landes gemäß einsherrliche Pps rich=

Einkunfte und Noth: wendig: keit der Gaben, damit die Untertha: nen zu be: legen.

richten muß, damit man seine Majestät oder Macht und Gewalt daraus zu erkennen Unlaß nehmen kan (s. 466.): so mus sen ihm dazu gewisse Einkunffte von einigen Landgütern angewiesen werden, welche dem Landes-Herrn als Landes - Herrn eis genthumlich zugehöriger Güter seine Taffel-Güther genennet werden. Gleichers gestalt weil er viele Rathe nothig hat, und nebst ihnenzu Expedirung dessen, was ges schlossen worden, noch viele andere Bediens te; diese aber insgesamt durch diese Bedies nungen soviel vor sich bringen muffen, zu einer standmäßigen Versorgung und der ihrigen (f. 458. 492. 510. Mor.) erfordert wird: so mussen gewisse Eins kunffte von dem Lande zu Salarirung der Bedienten ausgesetzt werden. Alls die Sineser ihren Staat in der besten Ordnung hatten, waren die Bedienungen alle reguliret, wieviel derselben senn folten, und zu einer jeden Bedienung waren gewisse Land-Güter geschlagen, davon derjenige seinen standmäßigen Unterhalt haben kons te, der die Bedienung bekleidete. diesem sinden sich noch andere, theils or dentliche, theils ausservrdentliche Ausgaben ben den Regierungs = Geschäfften, dazu gleichfals gewisse Einkunffte anzuweisen In solchen Fallen aber, da grosse sind. ausservrdentliche Ausgaben vorkommen,

Exempel der Sinefer.

mussen auch ausserordentliche Gaben ausgeschrieben werden. Weil es unmöglich ist, daß im Lande so viel Landgüter ausgesețet werden, als zu Erhaltung des ganțen Staats in gutem Flor und beständiger Rus he nothig ware, wenn das dazu erforderte Geld bloß daher solte genommen werden; so hat man auf allerhand andere Anlagen Nothwenzu dencken, wodurch von denen Unterthanen digkeit der so viel Geld zusammen gebracht wird, als Anlagen. man nóthig hat. Und demnach muß der Landes-Herr Macht und Gewalt haben Anlagen zu machen, und die Gaben von denen, die sie nicht gutwillig geben wollen, durch die Hulffe eintreiben zulassen (§.342.). Wie sie Insgemein sețet man, daß die Gaben sol- einzurichten nach Proportion dessen, was einer im ten. Wesen gewinnet, abgetragen werden; allein gleichwie man es nicht aus den ersten Grunden der Politick erweiset, so bin ich auch gewis, daß es sieh nicht ers weisen lasse, massen, wenn man nach dies ser Regel verfähret, viele Falle vorkommen können, daß einige durch die Gaben gedruckt werden, das ist, daß sie dadurch an ihrer Mahrung zurücke gesetzet werden, oder an nothigem Unterhalte Mangel leiden muffen. Dieses aber kan in dreverken Fällen gesches Wenn Ba= hen, einmahl, wenn ben ausserordentlichen ben einen Anlagen grosse Gaben zu geben sind; dars drucken.

nach, wenn schweere Zeiten kommen, da entwes entweder die Victualien theuer sind, oder wenig zu verdienen ist, und endlich, wenn einige ben ihrem Verdienste kaum ihr no. thiges Auskommen finden, entweder wenn sie sich ihrem Stande nicht nachtheilig aufs führen wollen, oder wenn sie eine starcke Familie zu versorgen haben. Da nun im gemeinen Wefen davor forgen soll, daß die meisten Menschen neben einander glückseelig teben (5. 223.), und also niemand durch die Schuld der hohen Landes-Obrigs keit unglückseelig gemacht wird; der Mensch aber glückseelig ist, der in beständiger Freude leben kan (g. 52. Mor.) und alsomehr Vers gnügen als Misvergnügen hat (§. 446. Met.); so mussen die Auflagen dergestalt eingerichtet werden, daß niemand dadurch an seiner Nahrung zurücke gesetzet wird, noch an nöthigem Unterhalte Mangel leiden darf. Denn solchergestalt findet er keine Ursache über die Gaben zu klagen und das durch sein Gemuthe zu beunruhigen, folgends wird er nicht dadurch unglückselig gemachet. Wer ohne Grund darüber Klage führet und sein Gemüthe beunruhiget, der hat es nicht dem Landes-Herrn, sondern ihm selbst zu zuschreiben. Man hat allerhand Manies ren der Contributionen oder Gaben ers 3. E. Man fordert etwas auf gewisse Terminie von liegenden Gründen, und was ihnen anhängig ist, und dieseSa=

Arten der Contributionen. ben werden Steuren genennet, insonderheit LandsSteuren, Man leget etwas auf den Kopffeiner jeden Person, und nennet dies se Saben RopffsSteuren, oder auch Ropff-Gelder. Man lässet etwas geben von allen Victualien und Waaren, die man pur Kleidung und Nothdurfft, auch Bes quemlichkeit des Lebens gebrauchet, und heissen diese Gaben Accise. Man lässet auch in gewissen Fällen etwas abgeben von dem Vermögen, was einer in beweglichen, unterweilen auch wohl unbeweglichen Güs tern besitzet, und diese werden Vermögense Steuren genennet, und so weiter fort. le Arten der Gaben zu untersuchen und nach der vorgeschriebenen Art zu reguliren, auch daben zu beurtheilen, welche unter ihnen die beste sen, oder ob man auch nicht noch eine bequemere Art erfinden könne ausser denen, die bißher gebräuchlich sind, leidet das gegens wärtige Vorhaben nicht. Esist genung, daß ich den rechten Grund angezeiget, dars aus alles muß entschieden werden. Und würs de so wohl diese, als andere Materien, die im vorhergehenden abgehandelt worden, zu besonderen Wissenschafften Anlaß geben, wenn man sie aussührlich und gründlich abs Marum handeln solte. Nur erinnere ich noch dies in Abtras ses, daß man in Abtragung der Steuren gung der und Gaben, wie sie Nahmen haben mogen, Steuren denen Unterthanen nicht nachsehen muß, nicht nachdamit zusehen.

damit sie selbige durch den Berzug sich nicht häuffen lassen und nach diesem durch den Abtrag ruiniret werden: wie leider! heute zu Tage die Erfahrung an gar vielen Orsten bezeuget.

Das 7. Capitel.

## Von dem Kriege.

S. 497.

in jeder Staat ist in Ansehung ans man nicht derer Staate mit Regenten und Kriege an= Unterthanen zusammen genommen, fangen, noch dazu als eine Person anzusehen (s. 220.), und Unlaß gesalso verhalten sich zwen derselben gegeneins ander, wie einsele Personen. Da man ben soll. nun mit niemanden Krieg anfangen, noch durch Beleidigungen zu einem Kriege Ges legenheit geben soll (s. 882. Mor.); so soll auch kein grosser Herr, der wegen der Macht und Gewalt, die er hat (S.435.443.), Kries ge anfangen kan, mit andern auswärtigen Staaten einen Krieg anfangen, noch durch Beleidigungen zu Kriegen Unlaß geben. Es erfordert auch dieses das wahre Interesse eines Staates, indem wir schon vors hin gesehen haben, wie nachtheilig der Krieg Lande ist (5.480.). Und erkennet auch jedermann die' Regierung eines Lans des Herrn für glückseelig, uuter dem das

Land Friede und Nuhe genossen hat. Es ist nicht nöthig, daß ich hier die Beschweerden des Krieges weitläufftig erzehle, indem sie zur Snüge bekannt sind: wiewohl freylich ein grosser Unterscheid ist, ob der Krieg im Lande, oder auffer dem Lande geführet wird, als in welchem letteren Falle die Beschweer. den aus den ausservrdentlichen Steuren, den Werbungen und dem Nachtheile der Hande Wer ein lungen bestehen. Sin Landes Herr, der keine Fridlie-Lust zum Kriege hat, und den Unterthanen bender gonnet, daß sie die Früchte des Friedens ges Herr. niessen, wird ein Friedliebender Zerr genennet. Weil der Friede der Zustand des gemeinen Wesensist, da kein auswärtiger Staat es offenbahr beleidiget (§. 880. Mor.); so zeiget ein Friedliebender Herr, daß er für seine Unterthanen sorget, damit ihnen kein Schaden noch Leid zugefüget werde (§. 824. Mor.). Und also beweiset er dadurch Liebe zu seinen Unterthanen (\$. 449. Met.).

gen einander, wie zwen einzele Personen zu kriegen (S. 497.). Da nun in der natürlichen erlaubt. Frenheit erlaubet ist, sich mit dem andern in Krieg einzulassen, wenn wir den Schasden, den er uns zuwendet, oder zuwenden will, nicht anders abwenden können (S. 882. Mor.); so kan auch ein Landes-Herr sich mit anderen Staaten in Krieg einlassen, wenn

wenn sie seinem Staate Schaden thun, oder Schaden thun wollen, und kein andes res Mittel solchen abzuwenden übrig ist. Und wie abermahls einzele Personen in der natürlichen Freyheit, wenn sie versichert sind, daß der andere einen Krieg mit ihnen anfangen will und sie solches zu hintertreis ben nicht vermögend sind, ihm zuvorkoms men und den Anfang machen durffen: also istes auch nicht unrecht, daß ein Landess Herr, wenn er siehet, wie man ihn bekries gen will, und solches zu hintertreiben nicht in seinem Vermögen findet, dem andern zuvorkommet und den Anfang machet. Es wird dadurch wohl freylich der Krieg dem Lande nicht zuträglicher als vorhin: allein es ist alsdenn ein Unglück, das zu vermeiden nicht in unseren Kräfften stehet (§.1002. Met.). Und in solchem Falle muß man keine Klagen führen, wenn der Landes-Herr die nicht Rla-zum Kriege nothige Kosten von den Unters thanen eintreibet, auch von ihnen junge Mannschafft zu Goldaten anwirbet. Und dieses sindet noch mehr statt, wenn manges gen den andern, der uns bekrieget, sich wehe Denn gleichwie im natürlichen ren muß. Stande einselen Personen es erlaubet ist, sich gegen den Feindzu wehren, auch wenn. es mit Berlust seines Lebens geschehen solte

(§. 868. 869. Mor.): also haben auch, Pos

tentaten sederzeit das Recht, sa sie sind gar

verbuns

Menn wegen bes Krieges ge zu führen.

-177100/E

nen immer möglich ist, wenn sie von andern bekrieget werden. Es werden auch die Unterthanen die Nothwendigkeit solcher Kriege zur Snüge erkennen, und daher kelenen Wiederwillen wider den Landes-Heren ben sich verspühren, massen derselbe gehalten ist sie zu schüßen, und es ihnen angenehm sehn muß, wenn sie sehen, daß sie von ihm tapsfer wider ihre Feinde beschüßet werden.

S. 499. Ich habe schon anderswoerwie. Was man sen (§. 883. Mor.), daß, was von dem Krie- zu thun, ge zu sagen ist, in wie weit nehmlich derselbe ebe man erlaubet, und wie man sich daben zu verhal= zum Kries ten habe, woferne man die natürliche Vil, ge schreiligkeit, wie sichs gebühret (g. 221.), nicht aus den Augen setzen will, aus demjenigen muß entschieden werden, was von Abwendung des Schadens (S. 832. 833. Mor.) und dem Widerstande wider die Feinde (§. 861. 864. 866. Mor.) erwiesen worden. Und als so ist nothig, daß ich hier solches ausführlicher zeige. In Abwendung des Schadens Rehet frey alle Bewalt zu gebrauchen, wenn man den andern nicht anders als durch Ge. walt gewinnen kan (§. 833. Mor.). Dervwegen wenn kein anderes Mittel übrig ist den andern dahin zu bringen, daß er von seinem Vorsate uns zu schaden ablässet, als (Politick) Do

der Krieg; so muß auch der Landes "Herr

dieses Mittel erwehlen, ob er wohl freglich, als ein vernünfftiger Herr, schweer daran gehet, theils aus der Liebe, die er gegen andere auswärtige Unterthanen hat, deren Wohlfahrt er sowohl wünschet, als die Wohlfahrt der seinen (f. 221.), theils aus Liebe gegen seine eigene Unterthanen, als die allezeit durch den Krieg beschweeret wers den, wie schon vorhin angemercket worden Hingegen wenn andere Mittel vorhanden sind, so siehet man, daß kein zus reichender Grund vorhanden, warum man jum Kriege schreiten und denen zumahlöffters unschuldigen Unterthanen des Potentas tens, der uns beleidiget, ja auch unseren eis genen Unterthanen, ein Unglück über ben Es sind aber gelindere Mittel den Hals ziehen solte. Mittel, da man durch Borstellungen der Sesandten sich über die Beleidigung beschweeret und theils in Bute, thelle, wenn die Sute nicht fruchten will, mit Bedrohungen auf gleiche Weise zu verfahren, sie zu endigen Wollen Worte nichts verfangen, so kan man auch zur Sache schreiten, und, wenn unsere Unterthanen von einem anderen Staate gedrucket werden, es geschehe auf was für Art und Weise es immer mehr wolle, die Unterthanen des beleidigenden Theilswieder auf eben eine solche Weise drucken: melo

Krieg zu verhüten.

welche der Beleidigung entgegen gesetzte Bas Re-Beleidigung, oder vielmehr ihr ahnliches pressalien Verfahren, Repressalien genennet werden sind. Memlich im natürlichen Stande, wo kein Wenn sie Richter ist, der die Sache entscheiden kan, statt finkan man Gewalt mit gleicher Gewalt ver, dentreiben (§. 833. Mor.), und sinden alsdenn die Repressalien statt. Da nun die Staate und ihre Oberhäupter, die Potentaten, in der natürlichen Frenheit leben und keinen Richter über sich haben, so sind ihnen auch die Repressalien erlaubet. Denn es wird wohl niemand in Abrede seyn, daß Represtalien ein gelinderes Mittel sind als der Krieg. Ob man Gleichwie man aber in der natürlichen Frey- einen heit einen Schiedsmann erwehlen kan, der Schieds: den Streit, welchen wir mit unserem Gegen- mann ge-theile nicht ausmachen können, entscheidet: kan. also können auch die Staate und Potentaten, als Personen, die in der natürlichen Frenheit leben, andere unparthenische Poten= taten erwehlen, welche die zwischen ihnen schwebende Streitigkeiten entscheiden helf. fen, und zwar mit dem Gedinge, daß, wofers ne der eine Theil von dem getroffenen Vergleiche abgehen wurde, sie ihn selbst dazu mit anhalten wollen, daß er ihm besser ein Memlich dieses ist nothig Inuge thue. diesenigen, welche sich vergleichen, zu verbinden, daß sie den Vergleich halten (5.5.

Beweiß,

marum

zu schrei=

ten.

Damit wir aber destoweniger Mor.). zweiffeln durffen, daß groffe Herren dieses zu thun verbunden, und nicht berechtiget sind, ohne dringende Noth jum Berderb ihrer und fremder Unterthanen die Waffen zu ergreiffen; so will ich noch einen Beweiß hieher seten. Wenn wir miffen, daß ein Feind uns beleidigen wird, wir konnen nicht gleich aber verhindern, daß es geschiehet, ohne zum Kriege daß wir ihm einigen Schaden zufügen; fo sind wir verbunden dasselbe Mittel zu erwehlen, und ware unrecht, wenn wir ihm einigen Schaden zufügen wolten (§. 861. Da nun die Staate mit ihren Ober-Häuptern sich gegen einander verhalten wie Personen, die in der natürlichen Frenheit leben; so sind sie auch verbunden Und findet dergleichen Mittelzuerwehlen. sich ben ihnen noch ein besonderer Umstand, der ben einselen Personen nicht anzutreffen. Mehmlich wenn grosse Herren einander zu

> niglich unschuldig, haben auch öffters, ja wohl meistens selbst an dem harten Verfahe ren des Landes Serrn keinen Gefallen. Es.

nabe kommen, und sie es durch Krieg mit

einander ausmachen wollen, so trifft es ins.

gemein dieUnterthanen, deren But und Blut

kostet es: die Unterthanen aber sind gemeis

ist aber einem vernünfftigen Potentaten bedencklich, unschuldige ohne Noth zu drucken.

2Bie

Wiederum wenn ein Feind nicht das Unse. Wie weit hen haben will, als wenn er uns ohne Ur, ein Poten= sache beleidigte und daher Gelegenheit an tat dem uns suchet; so sind wir verbunden uns sorg- nachgeben faltig in acht zu nehmen, daß wir ihm keine soll. Urfache dazu geben, und ihm in allem, so viel möglich ist, nachgeben (§. 864. Mor.). Da nun die Staaten und Potentaten eben dergleichen Verbindlichkeit gegen einander haben, wie einstele Menschen; so muß auch ein Potentat sich forgfältig in acht nehmen, daß er dem andern, der Gelegenheit an ihn suchet, keine Ursache darzu giebet, und ihm vielmehr in allem, so viel möglich ist, nach-Vielleicht werden es einige einem Potentaten für unanständig halten dergleis chen zu thun, und vermeinen, es erfordere seine Majestät, daß er zeige, er sey in dem Stande sich von niemanden etwas sagen zu lassen und dem gleich Trop zu bieten, der sich an ihn waget. Allein wir finden, daß dergleichen Einbildungen unter den Mens schen herrschen, die ihre Handlungen nicht nach der Vernunfft richten, und an ihnen tadeln wir es. Da nun Potentaten nicht anders als Personen anzusehen sind, die in der natürlichen Frenheit neben einander leben; so muß auch alles ben ihnen tadelhafft senn, was ben Privat . Personen in natura -licher Freyheit für tadelhafft gehalten wird. Und 293

Und ich weiß nicht, wie man dieses großen Herren zur Shre auslegen will, daß sie sich wie unvernünstlige Menschen auführen; hingegen zur Schande deuten, daß sie sich wie vernünstlige bezeigen. Wir sinden seibst, daß SOFE, der größte Potentat und Monarch, sich nach den Regeln der Vernunstlt richtet (s. 981. Mer.). Wir müssen nicht die Fehler und Sebrechen niedriger Personen zu Tugenden hoher Häuspter machen.

Wie man sich im Ariege aufzuführen.

S. 500. Auf eben diese Art taffet sich ete weisen, wie man sich im Kriege aufzuführen habe, und wie weit diese oder iene Gewalt auszuüben erlaubet. Rehmlich in dem Stande der natürlichen Frenheit und auch im gemeinen Wesen in denen Fallen, wo die natürliche Frenheit uneingeschränckt verblieben, mussen wir uns gegen einen Feind, der Feindseetigkeit wider uns auszuüben trachtet, folgendergestalt aufführen. 2Benn ein Feind in dem Begriffe ist uns Schaden zu thun, und wir können solches auf keine andere Weise abwenden, als daß wir ihn durch ihm zugefügten Schaden unvermos gend machen, feinen Vorfat zu vollführen; so sind wir verbunden diese Mittel dazu zu gebrauchen: jedoch muffen wir fo viel moglich darauf sehen, daß wir nicht durch einen grösseren Schaden zu erhalten suchen, mas mir

wir durch einen kleineren erhalten können (S. 866. Mor.). Da nun die grossen Herren und Staaten in der natürlichen Fren. heit leben, und sich wie einzele Personen ges gen einander verhalten, wie schon öffters angeführet worden; so sind auch sie verbuns den alle Mittel zu gebrauchen, die sie zu Abwendung des Schadens, den auswärtige Feinde zufügen wollen, nöthig befinden; jedoch mussen auch sie, so viel ih= nen möglich ist, darauf sehen, daß sie nicht durch einen grösseren Schaden zu erhalten suchen, was sie durch einen kleineren erhals ten können. Und eben hieraus erhellet zus gleich, daß sie nicht gehalten sind, Krieg ans jufangen, wenn sie entweder durch nachdrückliche Vorstellungen, die sie durch ihre Abgesandten können thun lassen, oder durch Repressalien, oder durch Vermittelung anderer Potentaten, die zwischen ihnen schwebende Streitigkeiten entscheiden konnen Wenn aber kein anderer Weg (\$.499.). übrig istals der Krieg; so siehet man doch ferner daraus, daß man nicht mehrere That. lichkeit ausüben darff, als den hochmuthigen und trokenden Feind zu bandigen nothig ist. Wenn man also den Feind in den Stand bringen konnte, daß er einwilligen muß, was wir von ihm begehren und er gutwillig nicht thun will, bloß dadurch daß wir in sein Land 294 ein= einfallen und die zum Kriege erforderten Rosten durch Contribution eintreiben; so ware es zuviel. und ein Rennzeichen der Graufame keit (g. 877. Mor.), wenn wir die Unterthanen ausplundern und alles verwüsten, auch die Leute gar umbringen wolten. nicht nothig mehrere Exempel zu geben: aus den angezeigten Brunden wird ein jeder selbst ausmachen können, was recht und billigist, und was zur Grausamkeit zu rechnen. siehet ein jeder leicht, daß einerlen Berfahren im feindlichen Lande bald der Billige keit gemäß ist, bald aber als Grausamkeit muß angesehen werden. Nehmlich es koms met allzeit an auf die Absicht, die man das ben hat, und wie weit dieselbe dazu nöthig ist, daß wir den Feind in den Stand seten, wo er von seinem Vorsate uns zu schaden ablassen muß.

Grund der Friedens= Tractaten.

fosten, so setzet derjenige, welcher den Krieg anfänget, oder unvermeidlichen Anlaß dazu giebet, den andern dadurch in grossen Schaden. Nun ist ein jeder verbunden dem anzdern den Schaden zu ersetzen, den er verursachet (s. 825. Mor.). Derowegen da Postentaten gegen einander sich wie einhele Personen verhalten (s. 497.), so ist auch derjes nige, welcher den Krieg anfängt oder unversmeidlichen Anlaß dazu giebet, verbunden dem

dem andern den Schaden, den er durch den Krieg an Wolck und Gelde erlitten, zu er-Und auf diesem Grunde, nebst dem Bergleiche wegen der streitigen Puncte, darüber man krieget, beruhen die Friedense Tractaten. Wenn man demnach dieselbe der Vernunfft und natürlichen Billigkeit gemäß einrichten soll; so muß man demjes nigen Theile, der bißher von dem andern Unrecht leiden mussen, zu seinem Rechte und daben zugleich zu Ersetzung des verurs sachten Schadens verhelffen. Es ist wohl freulich wahr, daß, da Potentaten keinen Oberen über sich haben, der sie, wie im ges meinen Wesen der Richter die streitigen Partheyen, zwingen kan zu thun, was recht ist, man wegen der Hartnäckigkeit des andern, der nicht nachgeben will, wo er soll, sondern auf seine Macht tropet, nicht allzeit erhalten kan, was recht und billig ist; allein wenn man gleich aus Noth von seinem Rechte abweichen muß und sich Unrecht muß thun lassen, weil man es selbst abzuwenden nicht in seinem Vermögen findet; so wird doch dadurch nicht Recht, was der andere thut.

s. 502. Da nun der Krieg eine so be-Wie man schweerliche Sache ist und das Land dadurch sich vor wenn es im besten Flore sich befindet, auf dem Kriege einmahl in das äuserste Verderben gesetzt in acht nimmet.

295

werden kan: so hat man auch ben Zeiten

alle nothige Anstalten wider den Krieg ju Wenn man seinen Staat machmachen. tig machet (§. 459.); so wird sich niemand leicht an uns wagen: mit Mächtigen waget Wenn man mit man es nicht gerne. mächtigen Potentaten und Staaten in eine Bundniß tritt, der gestalt, daß man einander verspricht wider den Anfall seiner Fein= de benzustehen; so ist es eben so viel, als wenn man seinen Staat um so viel machtiger gemachet hatte, als man sich Hulffe von seinen Bunds Genossen versprechen kan. Derowegen was man durch eigene Macht ausrichtet, das richtet man auch durch Bundniffe mit andern aus. Gleichwie aber Bundnisse jedermann verbunden ist, sein Versprechen zu halten (5.1004. Mor.); also muß auch ein jeder den Bund halten, den er mit ans dern aufgerichtet. Und auffer dieser nas türlichen Berbundlichkett erfordert es auch das Staats Interesse. Denn wenn wir unfern Bund nicht halten; fo werden nicht allein unsere Bunds = Genossen ihn wieder nicht halten, sondern wir werden auch nach diesem nicht leicht wieder einen finden, der sich mit une in ein Bundniß einzulassen Lust hat: wenigstens wird man uns nicht viel zutrauen. Es verlieret demnach ein groffer Herr, wenn er wider seinen Bund han-. .

Martin au halten.

delt, den er mit andern aufgerichtet, seinen Glauben. Man siehet aber aus diesem Wie weit Grempel, wie weit man auf das Staats, auf das Interesse zu sehen hat, nehmlich es muß nie. Staats-mahls wider die natürliche Billigkeit be. Interesse fördert werden, welches auch überhaupt daraus abzunehmen, weil sich die Potenta= ten und Staaten gegen einander wie einkele Personen verhalten, und also auch in Beforderung dieses Interesses diejenigen Res geln gelten muffen, Die einsele Personen unter einander zu beobachten haben. Damit Nothwens der Feind, welcher uns den Krieg ankundis digkeit der get, nicht nach Gefallen gleich ins Land eine Festuns dringen und es nach seinem Willkühr brand= gen. schapen kan, so muffen überalt an den Granken Festungen erbauet werden; auch mus sen auf gleiche Weise die wichtigsten Stad. te im Lande fortificiret werden. Endlich damit man in Krieges Zeiten nicht durch Verzug dem Feinde einen Vortheil überlässet, auch der Kriegeinen nicht so schweer ankommet; so muffen ben Friedens-Zeiten zuruffung die Zeug-Häuser mit Geschüße und anderen zum Krie-Zugehöre versehen, auch einige Soldaten ge ben beständig auf den Beinen gehalten werden, Friedens. damit man nicht mit gant ungeübten sich sogleich ins Feld wagen darff. Wie man es aber einzurichten habe, daß dadurch das Land nicht beschweeret werde; lassen wir por

vor dieses mahl nebst verschiedenen andern Puncten, die man hieher ziehen konnte, bif zu einer anderen Gelegenheit ausgesetzet.

Mie man dasher= unter foms men, wie der auf= Bilfft.

S. 503. Man könnte zwar auch noch fras dem Lande, gen, wie einem gemeinen Wesen, das durch den Krieg, oder auf andere Weise herunter Mein kommen, wieder aufzuhelffen sen. es ist nicht nothig, daß wir weitlaufftig hier-Denn da wir alles durche auf antworten. gegangen, was zur Einrichtung des gemeinen Wesens gehöret (g. 273. & segg.) und worauf ben einer klugen und vernünfftigen Regierung zu sehen (g. 467. & segg.): so findet man darinnen zugleich, wie dem Lans de wieder aufgeholffen wird. Denn wenn es im kande schlimm worden, daß die Ges setze und gute Anstalten zu Grunde gegangen; fo muß man dieselben wieder erneuren. Finden sich übele Anstalten darinnen, die durch Unverstand und Sigennut der Rathe, oder aus anderen Ursachen unter einer übes len Regierung, gemacht worden, so muß man sie abschaffen, oder nach Befinden der Umstände ändern, daß sie dem gande nicht nachtheilig bleiben. Ist das Land durch Krieg und Theurung arm und dadurch der Staat entkräfftet worden (S. 459.); somuß man die Mittel dazu erwehlen, die oben vorgeschrieben worden, das Geld nicht als lein im Lande zu erhalten (S. 476. & segg.),

sondern auch hauptsächlich herein zu ziehen (S. 485. & segg.). Und also siehet man, daß alles, was in diesem Stucke dienlich ist, aus dem vorhergehenden kan verstanden werden. Mur ist noch dieses zu mercken, daß, Wie es wo man eine Aenderung treffen will, man mitVerani von dem gegenwärtigem Zustande so viel un- derungen verändert lassen muß, als nur immer anges zu halten. hen will. Je weniger man Aenderung vor nehmen darff, je besser ist es. Die Ursa chen sind nicht schweer zu errathen. Im gemeinen Wesen ist alles auf eine wunders bahre Weise mit einander verknüpfft, ders gestalt, daß, wenn etwas geandert wird, Die Alenderung mit der Zeit auch fast in ale len übrigen Dingen sich zeiget. Da es nun eine sehr grosse Uberlegung erforderte, woferne man alles vorher sehen wolte, was die getroffene Veränderung in diesem, oder jenem Stucke nach sich ziehen werde; so ist es freylich rathsamer, daß man von dem gegenwärtigen Zustande so viel behält, als ohne grossen Nachtheil des Landes verbleiben kan, weil man bereits aus der Erfahrung erkannt, daß dieses in anderen Stus cken eben nichts verderbliches nach sich zie-Und eben deswegen weil maninsge- Warum mein gant aus den Augen setzet, was eine Menderuns getroffene Alenderung in einem Stucke we. gen leicht gen der beständigen Verknupffung der Din. mißlingen.

Wie dem Verder= ben des Landes vorzukom= men.

ge für veränderliches in anderen Stücken nach sich ziehet; so pfleget es öffterszuges schehen, daß die Alenderungen mislingen, und hat man daher längst überhaupt aus der Erfahrung angemercket: Alle Veranderung sen gefährlich. Und eben daher sind sie auch den Unterthanen verhasset, und man verursachet dadurch viele Bewegung in ihren Gemüthern. Es ist demnach am allerbesten, daß man dem Verderben des Landes zuvor komme und, so viel in unserer Gewalt stehet, solches zu hintertreiben sus Hieher gehöret, daß man über den Gesetzen und guten Anstalten steif und feste halt, damit nicht durch Nachsehen eine Un= ordnung einreissen kan: daß man dem einreissenden Ubel ben Zeiten vorbeuget, und nichts schlimmes zulässet, als wenn man es zu hindern selbst Ubels thun und mehr Gutes in einem andern Theile dadurch hindern mufte, als manhier beforderte: Dag man nicht ohne dringende Noth und genungsame Uberlegung eine Aenderung vornehme: daß man endlich wieder theure Zeiten, Pest und Krieg, als die dren Haupt-Verderber des Landes, gute Anskalten mache. aber von allen diesen Puucten im vorherge. henden ausführlich gehandelt worden; so können wir es vor dieses mahl hierben bewenden lassen.

S. 504.

s in the

9.504. Weil es aber sehr schweer ist, dem Besondere Ubel wieder abzuhelffen, wenn es einmahl Vorsicht eingerissen; so muß man im gemeinen We-für das, sen fleißig auf alles acht haben, und, wo sich gand. was bedenckliches hervor thut, demselben ben Zeiten abzuhelffen suchen. Würde nun ein besonderes Amt aufgerichtet, welches alles auf das genaueste untersuchte, was dem Lande vorträglich, oder schädlich ist (S. 495.); so konnte man auch dem selben die Wemi sie Aufsicht über das Land auftragen, und mus aufzutras sten Unsfalten gemacht werden, dadurch es gen. jederzeit hinter den wahren Zustand des Landes in allen Stucken an allen Orten koms men konnte. Gleichwie ich aber im vorhergehenden meistentheils nur die Grunde gezeiget, worauf die Sache ankommt und die vollige Ausführung zu anderer Zeit aus. gesetzet, auch anderen überlassen, welche diese Wissenschafften in Aufnahme zu bringen sich möchten angelegen seyn lassen: also wird es auch hier nach meiner gegenwärtis gen Absieht, da ich einen Liebhaber der Politick bloß in den Stand seken will ben vor= kommendem Falle jederzeit den rechten Grund der Sachezu finden, genung senn zu zeigen, worauf man zu sehen hat, wenn man dem Berderben des Landes zuvor kom. Man muß demnach einen Uns Wie sie terscheid machen unter denen Dingen, die auszus ledig. üben.

lediglich in unserer Gewalt stehen, und unter denen, die entweder gant von dem Uns gluck dependiren, oder doch nicht völlig, oder auch nicht allezeit in unserer Gewalt In die lette Classe rechne ich die drep grosse Land - Plagen, Pest, Hunger und Rrieg: in der anderen kommet es entweder auf die übele Regierung im Lande, oder auf das unrechte Verhalten der Unterthanen Wollen wir der Dest und anstecken den Kranckheiten steuren, so viel an uns ist; so mussen wir alles sorgfältig in acht neh= men, was von den Anstalten wider die Pest und andere Kranckheiten, sowohl wie sie zu verhüten (§.379.), als wie ihnen zu steuren (S. 380.), weitläufftig ausgeführet worden. Und damit man auch die Gefährlichkeit, welche dem Lande daraus erwächset, mehr in seine Gewalt bekommet, als sie bigher darinnen ist; so hat die Academie der Wis senschafften diese hierzu dienliche Wahrheis ten zu untersuchen (s.309.), welche nach diesem entweder von ihr selbst (5.306.), oder durch das Amt, dem die Untersuchung des sen, was zu dem Besten des Landes gereichet, aufgetragen worden (S. 495.), zum Besten des Landes angewendet werden. Theus rung entstehet aus Migwachs: Den Miße wachs aber zu verhüten ist wohl am allers wenigsten in unserer Gewalt, indem wir Die

die Witterung, davon er herrühret, nicht nach unserem Gefallen andern können. 211lein Theurung ist doch nicht allezeit Mikwachs nothig. Zum wenigsten hat man hier zu beobachten, was vorhin(§.481.) vorgeschrieben worden, daß die Armen durch die Theurung in ihrer Nahrung nicht zus rucke gesetzet werden, und die von Mittels Stande dadurch gar verarmen. Wie weit man den Krieg abzuhalten verbunden und von dem Landeabwenden kan, ist gleichfalls schon im vorhergehenden (g. 497.499.) ans gezeiget worden. Da wir ihn aber zur Zeit noch nicht in allen Fällen vermeiden können; so hat man doch darauf zu sehen, daß er nicht in unserem Lande geführet, und die Verwüstung deskandes, so viel als immer möglich ist, abgewendet werde. Ben der übelen Regierung kommet es entweder auf den Herrn an, oder auf seine Rathe und die Unter-Obrigkeiten. Was die Person des Herrn betrifft, so kan wie ben allen Menschen, also auch ben ihm eine gute Auferziehung sehr viel thun. Auch stehet viel zu gewinnen, wenn diesenigen, welche es mit dem Lande ehrlich meinen, sich vor ans dern in seine Gnade setzen, Wie man verhuten kan, daß nicht Rathe und Unters Obrigkeiten das Land verderben, lässet sich aus dem entscheiden, was von benden (6.470. (Politick) Mr.

403.) bengebracht morden, und Fonnen Ine Ralten gemacht merben, Daburch man et fahret, mas fur Rlagen und Befchmeerden iber fie im Pande geführet merben auch dan ferner ju untersuchen, wie weit Diefe Clagen gegrundet find. Unterthanen perberhen meiftentheils das Land durch ihre Pragbeit und Molluft, benn baburch bleiben bie Commercien liegen, und wird wieder liebers fich burchgebracht, mas man ermorben. Meil ich aber auch fcon gemiefen, mie man es mit Sandel und Mandel im gemeinen Mefen zu halten bat (6. 488.). und mie man ber verberblichen Moffut (6, 384.) und bem Mufiggange (6,283.) fleuren foll; fo wird fich auch daraus vers feben laffen, wie man zu verbuten bat. Dag nicht bas gand burch Die übele Hufe führung ber Unterthanen verborben

merhe.



Regi=

Megister,

Darinnen die vornehmsten Sachen nach den & zu finden.

Michten des gemeinen Wesens, 214 Abzugs=Gelder, 483 Erklarung, Academien. Mothwendigkeit und Ar-284 ten, Academie der Künste. Ihre Mothwendigkeit, 3/2. Berrichtungen, 311.312 Meademie der Wiffenschaf. ten. Ihre Nothwendigkeit, 299. Absichten, 300. Bers richtungen, 300. 302. & feqq.Mitglieder,30 1. Prai fibent, 308. Rugen, 309. Was sie ben Gesetzen zu thun hat, 412 Ackerban. Was beswegen 386 anzuordnen, Mernte. Wie man Berftan= dige erhalt, 380 Heusserliche Jucht. Worinnen sie bestehet, 356 Allmosen. Was deswegen zu verordnen, 385 besondere Urt berselben, 383. 385 MI mosen=Ame, 385 Amt zu Untersuchung der Stagts = Angelegenheis ten. Wie es beschaffen senn

foll, 495. Unterscheid von der Academie der Wissen. schafften, 495 Ansehen des Staates. Wo= her es komme, Apothecke. Was baben anzuordnen, 380 Appellation, 469. Mußen derfelben, 469. Was daben zu beobachten, 469 Appelliren, 469 Arbeit. Woher so vielerley kommet, 384. Wie man Rindern Luft dazu machet, 104. Wie sie einem jeden zu verschaffen, 280. 283. wegen übermäßiger zu verordnen, 377 Arbeit Banser, Aristocratie. Erflarung, 235 ihreMöglichkeit, 250. Vor= theile, 260. Ungemach, 261 Armens Baufer, 385 Armen. Schulen, 385 Armuch. Wie sie abzuwen= den, 396 Arten des gemeinen We: sens. Welche die beste, 223 Arnneys Annft. Wie fie gu verbesfern, Atheisten. Warum fie nicht zu dulten, 368.369 Atheir Rr

## Register, darinnen die Vornehmsten

Frauen, 27, was er für Atheisterey. Warum man niemanden deswegen ver= Lust gewähret, 37. und für bachtig machen soll, 368. Verdruß nach sich ziehet, Was sie schadet, Bucher. Wie man gute er-Auge. Dessen Ergötlichkeis balten und die schlechten 390 Ausflüchte. Die sie ben Ge= ausrotten foll,309. Wel= che zur Tugend-Ubung nós segen zu hintertreiben,411 thig, B. Bund, Burgerliche Gerichte, 469 Mumeister Academie, Bårgerliche Gesetze. flarung, 404. Nothwens 284 ob sie der Bau Ordnung. Wie sie ein= bigkeit, 40L Vernunfft gemaß einges zurichten, führet werden, 401. wie Bedienungen. Un wen man weit sie von den naturlis fie geben soll, 334. Wer chen unterschieden, fie vergeben foll,444. Was ben bem Vergeben in acht Burgerliche Sachen, 469 zu nehmen, 475 Bürgerliche Verbindlichs Bergwercke. Was sie für Feit. Worauf sie gebet, Rugen schaffen, 485 Beschimpffung. Wiesiczu Burgichafften. Was davon bestraffen. 398 ju verordnen, 337. Burs Betteln. Was für Unstalten gerliche Gesete bavon, 427 beswegen zu machen. 28 1. Brunft ift übel zu tilgen, 36 Betrübniß soll von Kindern den Eltern nicht zugefüget C. merden, 137 Berrug. Was er ben Heyra= 68 then schadet, Bevolderung, eines Staa= tes, 274.275.

Beyschlaf. Ober der blos.

senkust halber erlaubet, 23

ob mit einer schwangeren

37

317

512

40 I.

402

356

### Sachen nach den §g. zu finden.

Straffe für eine Krafft beplegen, 355 Ceremonien.ben ber Execution eines Abelthäters, 3r4. ben ben Gottesbien= 325.421 Civil-Gerichte, 469 Civil-Jurisdiction, 469 Civil-Sachen, 469. worauf es ben ihrez Entscheidung ankommet, 470 Commercien Rath, 493 Comodianten. Bas fie für Geschicklichkeit besitzen mussen,328. ob sie zu dul= 482 ten. Comddien. Wenn fie schad= lich find, 329. was davon im gemeinen Wefen gu veranstalten,328.ihr Ru= Ben 328 Confrontation. Wenn fie nos 365 thig, Criminal-Gerichte, Criminal-Jurisdiction, 469 Criminal: Sachen. Bozauf es ben ihrer Entscheidung ankommet, 470

Danckbarkeit der Kinder gegen die Eltern, 127. wie sie dazu gebracht werden, 128. gegen Vors munder, 156. gegen die Herrschafft. 180 Democratie. Erklärung, Deutliche Begriffe. Vorsbereitung bazu 89. Leistung bazu, 90 Diener. Erklärung, 162 Ouelle. Warum sie zu bez straffen, 373. Warum sie höchst ungereimet. 374. wie man sich bavor in acht zu nehmen, 375

Œ.

Se. Was sie scheidet

49. wenn sie glück und
unglückseelig ist, 63.64.
65. Warum so wenige ge=
rathen, 68
Chebruch. Erklärung. 26.
ob er zuläßig 26. ob er die
Ehe scheidet.
Chefrau. Erklärung, 16.0b
auch sie erwerben soll.53.

Cheherr. Erklärung. 16.
Cheleute. Obsse keusch und züchtig senn sollen 33. obsse nach ihrem Gefallen von einander gehen könznen 45. warum sie einanzhen sollen sollen son seines dem andern von seines dem andern von seinen Gütern vermachen soll, 79. wie weit sie als eine Person anzusehen, 56. wie Rr 3

### Register, darinnen die vornehmsten

sie sich gegenkeinander verhalten sollen, Chestand. Erklärung, 16. - Nothwendigkeit, 20. 21. Arten, 21. gemeiner Irrs -thum davon, 22. wie lans ge er wahren soll, 43.44. wer darinnen erwerben foll, 53. wie Einigkeit dar= iunen zu erhalten, 62. wenn er seinen Anfang nimmet, 64. wer die Herrschafft ha: ben soll, 58 Chrbahr. Erklärung, 471 Thre. Wie Kinder anzuhal: ten jederman ju ehren, 113 · wie fie Eltern ehren follen, 135. was der Ehre wegen an verordnen, Einbildungs . Krafft. Wie Eltern ben den Kindern das por zu sorgen, 86 Binigkeit im Chestande. Wie sie zu erhalten, 59.62 Linkunffte des Landes: Berrn, 496 Linfamkeit, Warum Men= schen nicht darinnen leben konnen, aber wohl Thiere,

Litern. Grund ihrer Pflich: ten gegen die Kinder, 81. wie sie die Kinderzu ver: sorgen haben, 83. Wie sie für die Seele der Kinderzu sorgen haben, 86. & seqq. Wie sie Kindern ein gutes

Erempel geben sollen,102. warum sie Macht haben Kindern zu befehlen, 120. Wie sie nach ihrem Tobe für ihre Kinder zu forgen, Was sie in Erwe= gung eines frubzeitigen Todes-Falles zu thun has ben, Erbschafften. Bürgerliche Gesete bavon, Ergönlichkeiten der Studi= renden, 296 Erkantnif Wie sie Rindern benzubringen, 88. & fegg. Erkaninis Gortes. Warum Kinder dazu anzufüh= ren, 116. Wie im gemeis nen Wesen davor zu sors gen, Eyo. Wie Obrigkeit dadurch zu verbinden, 439. wie Un= terthanen dadurch zu verbinden, 465. wie weit er ben der Inquisition zu gebrauchen, 365 Eyd der Treue. 465 Exercitien Meister. Wie es mit ihnen zu halten. Exempel. Rugen in Tilgung der Geilheit,

S

Bung der Geilheit nus

| Ben, 38-weiche Kindern zu    | Jurcht GOttes ist Obrigiei    |
|------------------------------|-------------------------------|
| erzehlen sind, 103           | ten nothwendig, 439           |
| Sahren. Wie für dessen Si.   |                               |
| cherheit zu sorgen, 383      | Ø                             |
| Seldherr. Deffen Mothmen:    |                               |
| digkeit, 447                 | 33 Aben. Wie sie von den      |
| Sestrage. IhreNothwendig.    | Unterthanen abzufor=          |
| feit, 320. welche Zeit bagu  | bern, 496                     |
| auszusegen, 3 24. wie sie zu | Garten Bau. Mas besme :       |
| fepern, 314. ihr Unter-      | gen anzuordnen, 386           |
| scheid, 326                  | Gebände. Warum sie schon      |
| Sener. Ordnung. Wie sie      | zu erbauen, 388               |
| einzurichten, 388            | Gedachtniß. Wie Eltern ben    |
| Seyer Tage. Wer fie bestim-  | den Kindern davor zu for-     |
| men foll, 421                | gen, 86                       |
| Siguren. Wie fie zu Erlan=   | Beben. Wie für beffen Gi=     |
| gung beutlicher Begriffe     | cherheit zu sorgen, 383       |
| dienen, 90                   | Geheime Rathe, 490            |
| Sleif des Gesindes, 167      | Behorfam. Erflarung, 124.     |
| Frau. Erflarung, 162         | wie weit Kinder gehorchen     |
| Fremde. Wenn fie den Gin=    | follen, 114. 125.wie sie bazu |
| beimischen nachzuseten,      | willig werben, 126            |
| 219                          | Gehorsam der Unterthas        |
| Freye-Republick, 262         | nen. Wie er beschaffen fenn   |
| Sreyheit, die Wahrheit gube- | foll, 433                     |
| kennen, 304                  | Beilheit. Erflarung, 28.      |
| Friedens, Traetaten. Grund   | warum sie unzecht, 28. ihre   |
| derselben, gu                | Arten, 29. was für Hands      |
| Griedliebender Berr, 497     | lungen ihr zu Gefallen gu     |
| Sundamental: Gefetze eis     | unterlassen, 30. was für      |
| nes Staates. Erflarung,      | Verdruß baraus erwächst       |
| 438. Wie Obrigfeit bagu      | 37                            |
| au verbinden, 439            | Geld. Wie man Kinder leb.     |
| Burcht ber Kinder gegen die  | ren foll bamit umzugeben,     |
| Eltern, 130. für Vormun-     | 110 wie im Ausleihen Gis      |
| bern, 158. des Gesindes      | cherheit zu verschaffen,336.  |
| für der Herrschasst; 179     | was wege bezEinwendung        |
| int and Sand take that       | Mr 4 bes                      |
|                              |                               |

des nicht gezahlten Geldes zu verordnen, 425. wie zu verhüten, daß es nicht aus dem Lande komme, 476. & seq.wie es inskand zu bzingen,485. wie man macht, daß es wohl rouliret, 487 Gemeine Wohlfahre. Wenn sieder besonderen vorzus ziehen, 12. wie weit sie sich erstrectet. 13 Gemeines Wefen. Noth: wendigkeit desselben, 210. Erklarung, 213. Absicht, 214. Haupt: Gefete, 215. Pflichten darinnen, 216. 217. Einrichtung deffel= ben, 222. welche Art die beste, 223. was man dar= innen nicht zu bulten, 217. wie es anzusehen, Grund bes Rechtens zwi= schen Verschiedenen, 221. worauf in dessen Einrichtung zu seben, Berichte. Ihre Rothwendigkeit, 469. Unterscheid, 469 Gerichte=Stete. Do fie lie= gen foll,35 L. ihreBeschaffenheit, Geruch. Was beswegen zu verordnen, 392 Beschende. Bas besmegen an veranstalten, 396 Geschmad. Was deswegen tu veranstalten, 393

ihre Wohlfahrt und Ab. sicht, 3. 4. was bep ihnen recht und unrecht ist. 5. Hauptgesetze derselben, 11 wodurch sie unterschieden werden, 15. wie sie einzusrichten, 4. & segg. wie weit eine der andern verbunsten, 14. wie lange man daze innen verbleiben darst, 7.

8.9. Desinde. Wie es der Herr= ichafftGute anzunehmen, 170. Deffen Pflicht gegen die Herrschafft, 163. & leq. wie lange es in Diensten bleiben muß, 164. 166. warum man es nicht vor derZeitabschaffen soll,165 wie weit es nichts vor fich thun foll,172. wie es seine Gefundheit in acht nehmen foll, 178. wie es ber Herrschafft Rugen suchen foll, 182, 183. wie zu verhuten, daß es die Auferziebung ber Kinder nicht schweer machet, 199.auch selbst von den Kindern nicht verdorben wird,200. wie es sich gegen die Kin= der aufführen soll, Gesege. Was die Landes: Obrigkeit baben zu beob? achten, 468. & segg. wer Rath dazu geben soll, 406.

mit

# Sachen nach den ss. zu finden.

| mit was für Vorsichtigs       | Gewalt über Tod und Leben, |
|-------------------------------|----------------------------|
| keit fie zu geben, 419. ih:   | 442                        |
| re Materie, 420. & segq.      | Gewohnheiten. Wie bose     |
| Beset der Matur. Die          | ben den Kindern zu verhü=  |
| man fich in einer Gefell:     | ten, 98                    |
| schafft barnach zu richten,   | Gludfeeligkeit. Die fie im |
| 5. wie seine Beobachtung      | gemeinen Wefen befordert   |
| im gemeinen Wesen zu be=      | wird, 227. was die Aca=    |
| fördern, 227. was es in       | demie der Wiffenschafften  |
| der Politick nutet, 228       | dazu bepträget, 309        |
| Gesetze auf beiondere Falle   | Glackseligkeit der Unters  |
| 418                           | thanen. Mie Dbrigkeiten    |
| Gefere. Wie fie bekannt ge-   | darauf zu sehen, 245       |
| macht werden, 415. wie        | Glacks-Topffer, 482        |
| man sie nach und nach ver-    | Gebrechlichkeit des Leibes |
| bessert, 412. Vorsichtig=     | Wie sie zu verhüten, 383   |
| teit ben Einführung der       | Gottesdienst. Was für Ce-  |
| Fremden, 413. warum           | remonien baben nothig,     |
| darüber fest zu halten 409    | 325. Gesete davon, 421.    |
| wenn man fiekan eingeben      | warum man ihn nicht soll   |
| lassen, 410 wie Ausstüchte    | versaumen lassen, 421.     |
| . zu vermeiden, 411           | Warum man beffen Ber=      |
| Gesengeber im gemeinen        | achter nicht dulten foll,  |
| Wesen, 405                    | 421. Wie im gemeinen       |
| Gewalt. Erklärung, 435.       | Wesen davor zu sorgen,     |
| welche die hochste ist, 441.  | 319. 320.                  |
| wie sie in jedem gemeinen     | Gottseeligkeit, Warum      |
| Wesen beschaffen, 451. ob     | Kinder dazu anzuführen,    |
| fie in allen Staaten einer:   | 115                        |
| len, 456. ob ein Konig        | Grund Gesetze eines Staas  |
| so viel hat, als der andere,  | tes. Erklärung, 438. wie   |
| 457                           | die Ovrigkeit dazu zu ver= |
| Gewalt der Obrigkeit. Er:     | biliden. 439               |
| klarunst, 435. Unterscheid,   | Guther der Frauen. Wein    |
| 436. ob man sie einschran=    | ber Genuß bavon geboret,   |
| cken soll, 437. wie sie befe= |                            |
| stiget wird, 465              | <u>53</u>                  |
| Information 1                 | 98 # # 200                 |

6 Mandel. Wie er in Aufnahme zu bringen, 588 Bandwerd. Bas die Acades mie der Wiffenschaften das ben zu thun hat, 305. was ben ihnen die Stelle ber Academie der Runfte ver= tritt, 313. wie im gemeis nen Wesen davor zu for= gen, 315 Bandwerds Schulen. Wie fie beschaffen fenn follen, Baupt=Gelege bes gemei= nen Wefens, 215 Erklarung, 192. Bauß. Grund der Pflichten dar= innen, 193. Arten berfel= ben, 194. warum keines allein vor sich bestehen tan, 210, 212 Bauf. Genoffen. Warum fie Fremden vorzuziehen, 206 ihre Pflicht gegen den Sauß Bater u. die Sauß= Mutter, 208 Bang: Wutter. Erflarung, 192. wie sie das Ansehen des Hauß-Baters erhalten foll, 196.wie fie dem hauß= Bater unterthänig fenn foll, 195. 196. ihre Gorg= falt im Hauß-Wesen, 204 Erklarung, Bauß. Vater. 192. seine Pflichten, 197.

feine Herrschafft, 195. wie er für bas Unfeben der Haus-Mutter forgen foll, 197. wie er Ordnung im Hause machen, 201. und darüber halten foll, 202 Berr. Erflarung, 162 Berrschafft. Ihre Phicht gegen das Gefinde, wie sie sich gegen fleifi. ges und williges Gefinde zu bezeigen, 169. was sie dem Gefinde nicht zumus then foll, 173. wie sie sich Ben vielem Gefinde zu verhalten, 173. wie sie bas Gefinde zu ihren Dienften anhalten foll, 175. ob sie über das Gefinde fich ereiffern foll, 167. wie sie das Gefinde im Effen unb Trincken halten foll, 177. wie sie für die Wohlfahrt bes Gefindes forgen foll, 179 Berrschafft des Haus- Baters, 195 Berrschafft im Chestande, Berrschafftliche Gefell schafft. Erklarung, 162 was ihre Ezkantnig nuset, 191 Beyrath. Wenn man eine geschwängerte Person ben-

rathen soll, 40. welche

Personen beprathen durf.

fen,

fen, 22- worauf man das ben zu seben, 67. Gefahr= fichteit desselben, Beyrathen in fremdekander 483 Bistorien. Melche Kindern zu erzehlen sind, Bistorie der Gelehrten. Von wem sie zu hoffen, 309 Hofiprediger. Ihr Amt, 439. Ihr Ansehen, 439 Sof Rathe, 492 Bof: Staat. Wie sie einzu= richten, 466 Hospitaler, 385 Sottentotten suchen keine Lust in Begreiffung der Bruste, 37. warum ben ihnen die Atheisteren nicht schadlich 369 Bulffe. Erklarung, 341. wo sie zugebrauchen, 342 Buldigung, 465 Burerey Erklärung, ob sie unzuläßig, 26 Buren=Lohn. Db er erlau= bet, 39

### **3.**

Inquisit. Wie sich ein Rich: ter gegen ihn aufzusühren, 471 Inwohner des Landes. Wie zu machen, daß sie nicht aus dem Lande geben, 438
Jerthum. Ob man ihn straffen kan, 359.360. ob er nothwendig sen, 360
Jerthümer. Warum Kinder davor zuverwahren, 94
Jerthümer ausbreite. Wie dieses zu bestraffen, 361
Justin: Räthe, 492.593
Jurisdiction, 469

#### 

Was desives Auffen. De gen zu veransfalten, Bebs. Weiber. Erklarung, 50. ob sie erlaubet, 50.51 Benscher. Was für Laster er fliehen soll, Beuschheit. Erklarung, 31 Mittel, 35. warum sie ei= ne schweere Tugend, 36 wie man sich dazu gewöhs net, 37. warum man von Jugend auf dazu zu ge= wohnen, Kinder. Warum sie nicht ausser der Ehe zu erzeus gen, 16. 20. 21. Grund ihrer Pflichten gegen die Eltern, 81.82. Wie ihre Erzeugung dem Gesetze der Natur gemaß, 17. um man sie aufzuerziehen verbunden, 18. warum man

### Register, darinnen die vornehmsten

man fie nichts Bofes und Unanständiges soll seben lassen, 101. wie sie bas Beste ber Eltern befordern follen, 138. 139. wie lange ihrePflicht gegen die Els tern dauret, 140. wie sie fich gegen das Gefinde auf. führen follen, 200 Kinder-Hospitäler, 385 Rirde. Erklärung, 320 Nothwendigkeit, 320.321. wie sie zu erbauen, 322. ob sie prachtig senn sollen,323 wasihr Put nutet, Kirchen-Bau. Grunde feis ner Regeln, 322 Birchen-Regiment, 440 Rleidung. Wie bavor zu sorgen, 384 Blugheit. Wie man die Rinder dazu bringen soll, 109 Knaben Schänderey. Er: klarung, 25. ob sie bem Gesetze der Natur zuwis der, 25. obste mit der Gos domiterep einerley, Unecht. Erklarung. 162 König. Erklärung, 453. warum ihm ber Titul Mas jeståt gebühret, 413. einer so viel Gewalt hat als der andere, 417. wie sie der Macht nach unterschieden, 418

Boniglicher:Staat. um er nothwendig, 469 Königreich. Erklarung 455 Kopff-Steuren, Ihre Urfa= Branckheiten. chen, 379. wie sie zu ver= wie Kinder buten, 379. in Mutter Leibe darinnen verwahrloset werden, 379 wie sie abzuwenden, 380 Brancken: Hospitaler. Was daben zu veranskalten,380 Brieg. Wie baburch bas Geld aus dem Lande fom met, 480. wie mansich davor in achtzu nehmen, 512. warum man keinen anfangen noch bazu Un= laß geben foll, 497, wenn er erlaubet, 498. was zu thun, ebe man baju schreis tet, 499. wie man fic darinnen aufzusühren bat,

Känste. Was die Academie der Wissenschafften daben zu thun hat, 305. wie man eine Historie und gute Bücher davon erhalten soll,

g.

Land. Wie man ihm wieder aufhilfft, wenn es herunter kommen, 513. wie

## Sachen nach den Sg. einzurichten.

| wie man dem Verderben            | Lehrende. Was für Perso.     |
|----------------------------------|------------------------------|
| zuvor kommet, 514                | nen bazu zu nehmen, 285.     |
| Landes Gesetze, 404              | wie man ihnen Lust machen    |
| Landes Baupemann, 474            | foll, 286. warum sie reich=  |
| Landes : Obrigkeir. Die          | liches Auskommen haben       |
| man ste verbindet, 439.          | follen, 286. 287. ihr Anfes  |
| ob die Einschränckung der        | ben bey Lernenden, 288       |
| Macht ihr Ansehen bin-           | wie sie sich untereinander   |
| bert, <u>449</u>                 | verhalten sollen, 290. mar-  |
| Landes-Regierung, 469            | um sie einander verkleis     |
| Landes Dater. Warum Re-          | nern, 290. warum an          |
| genten dieser Rahme ge=          | Einkunfften und Ehre eine    |
| buhret, 264<br>LandsSteuren, 496 | Gleichheit zu treffen, 290.  |
| Lands Steuren, 496               | wie sie Liebe ben den Ler=   |
| Landstreicher. Wie zu ver-       | nenden haben sollen, 291.    |
| huten, daß sie nicht das         | ihre Vorsorge für die Ler-   |
| Geld aus dem Lande zies          | nenden, 292                  |
| hen, 482<br>Land-Stände. 440     | Leibes-Ubungen. Was des      |
| Land-Stände. 440                 | wegenzu verordnen, 382       |
| Land-Tag. Was daben zu           | Lernende. Wie sie zu exa-    |
| beobachten, 440                  | miniren, 292. wie ihre Fa=   |
| Laster. Wie ihnen im ges         | higkeit und Fleiß erkannt    |
| meinen Wesenzu steuren,          | wird, 292. wie sie zum Ler=  |
| 318                              | nen verbunden werden,        |
| Lazarethe. Was daben zu          | 292. warum sie nicht all:    |
| veranstalten, 380                | zustrenge zu halten, 298     |
| Lebens-Art. Was Eltern           | Liebegegen die Eltern, 129.  |
| für ihre Kinder für eine         | Obrigkeit, 246. Vormun=      |
| erwehlen sollen, 106. war=       | der, 157                     |
| um man Kinder zu keiner          | Lohn Sure. Db sie ärger als  |
| zu zwingen, 106. wie die         | andere, 39                   |
| Rinder dazauf sehen sollen,      | Lufft. Wie sie unreine wird, |
| 107                              | 379                          |
| Lehre Wie sie beschafen seyn     |                              |
| foll, 317                        | zu gebrauchen, 302           |
| Lehrbegierig. Erklarung,         | Lust der Sinnen. Worauf      |
| 88                               | daben zu sehen, 389          |
|                                  | Made                         |

| भा                                          | Marctschreyer, 482           |
|---------------------------------------------|------------------------------|
|                                             | Mensch. Warum er in Ein:     |
| Macht der Obrigkeit. Worinnen sie bestehet, | samkeit nicht gluckseelig    |
| 443. wie sie erhalten wird,                 | leben kan, 1.2.              |
| 444.wie sie befestiget wied,                | Miswachs. Die daben das      |
| 465. warum man sie ein-                     | Geld im Lande zu behalten,   |
| schräncken soll, 440. wie                   | 481                          |
| sie eingeschräncket wird,                   | Morder, 371                  |
| 440                                         | Monarchie. Erklarung. 234    |
| 213agd, 162                                 | ihre Vortheile, 257. wors    |
| Mahler. Was er verstehen                    | innen sie andern Regies      |
| mug, 312                                    | rungs Formen vorzuzies       |
| MahlerAcademie. Erklas                      | hen, 258. ihre Unglucks.     |
| rung, 284. was darauf zu                    | Falle, 259. wenn sie mogs    |
| lehren, 312                                 | lichist/ 247                 |
| Majestat. Was sie ift und                   | lich ist/ 247<br>Mord, 371   |
| wo sie anzutreffen, 452.                    | Morgengabe. Erklarung,       |
| wem dieser Titul gebühret,                  | ss Absicht, ss. warum        |
| 452. wie man sie, beleidis                  | der Mann die blosse Nu-      |
| get, 461. Grade der Be-                     | tung davon hat, 55           |
| leidigungen, 462. Arten                     | Mündig. Erklärung, 119.      |
| derselben, 463. Straffen,                   | wenn man mundig wird,        |
| so darauf zu setzen, 465                    | 123                          |
| Majestäten Schänder, 462                    | Manderjahrigkeit. Bürger-    |
| Majestats = Schändung,                      | liche Geset davon, 429.      |
| 462                                         | 430                          |
| Mann. Db er viel Weiber                     | Müßiggang. Warum die         |
| nehmen kan, 42. warum                       | Gelegenheit dazu zu be-      |
| er hauptsächlich erwerben                   | nehmen, 283                  |
| soll, 54. wie er sich gegen                 | Musicanten. Warum sie im     |
| das Weib aufzuführen, 6 1.                  | gemeinen Wesen nothig,       |
| wenn er dem Weibe folgen                    | 391                          |
| und sie um Rath fragen                      | Mutter. Obsie ihre Kinder    |
| foll,                                       | selbst saugen soll, 83. ibre |
| Manufacturen. Was daben                     | Pflicht nach Absterben des   |
| zu beobachten, 488                          | Vaters, 159                  |
|                                             |                              |

17. Mahrung. Wiedavor zu Je forgen, 384 Maturliche Billigkeit. Wie man im gemeinen Leben sie zu beobachten hat, 403 Maturliche Gesetze. Vorjug für ben burgerlichen, 432. warum man bamit im gemeinen Wefen nicht auskommen kan, . 401 Maturlicher Trieb, Maturliche Verbindlichkeit Warum sie nicht hinrei= chendiff, 401. wie man sie mit der burgerlichen vermenget, 405 Mothdurfft. Db der Mensch allein auf GOtt zu seben, Mothwendigkeit bes ge:

Ø.

meinen Wefens, 212. 213.

Derichte, 469
Ober Criminal Gerichte
Ober Gerichte, 469
Obers Gerichte, 469
Obers Gerichte, 469
Obrigkeit. Erklärung, 229.
Nothwendigkeit. 229. daß
sie rechtmaßig, 23 I. Vers
bindlichkeit derselben, 230.
wie sie zu den Grund Ges
seßen zu verbinden, 439.

wie sie machtig wird 444. wenn sie wohl regieret, 467. warum gute zwiefas cher Ehren werth, 474. wie ihre Macht und Gewalt befestiget wird, 469. daß sie unter GDTT stebet. 441. wornach sie trachten soll, 245. wie sie die Unterthanen lieben foll, 246. wie sie sich zu ben Unterthanen verhalt, 264. Ohre. Dessen Ergöslichkei. ten, 391 Oligarchie. Erklarung, 235 woher sie entstehet, 251

p.

sie einzurichten, 201. wie

Wie

Ordnung im Saufe.

darüber zu halten,

Machten. Wasbavon zu verordnen, 339 Pasquillanten. Warum sie scharff zu bestraffen, 399 Peinliche Fragen. Wie weit sie julagig, 365 Pest. Wie nian sich baben zu verhalten, 880. sie zu verhüten, 881. was für Unstalten wider sie zu machen, 378 Pfande. Bürgerliche Gefete bavon, 426. was davon zu verordnen, Pfliche

### Register, darinnen die vornehmsten

Pflicht im gemeinen Wesen, 216 Pflicht ber Kinder gegen die Eltern. Wie lange fie daus ret, Policey=Wesen. Wer es be= forgen foll, Policia. Kunst : Griffe ihre Mahrheit zu erfinden,256 267. 273. Worauf sie ge= grundet, 228 Erklärung, Politie. Möglichkeit, 252. Vortheis le 262. Ungemach, Prasident der Academie der iffenschafften. Wie er beschaffen senn soll, 308 Prediger. Ihr Umt, 439. Un= sehen, 367.419. Berrich= 317.318.319. tungen, Processe. Warum sie nicht zu verzögern, 472. wie sie verfürst werden, 472

### R.

Mache. Warum sie der Obrigkeit einig und als lein zu überlassen, 400 Käthe. Ihre Nothwendigsteit. 490. ihr Unterscheid. 490. ihre Qualitäten. 493 Kath in einer Stadt, 474 Rechen Schule, 284 Recht. Wie man einem jesten dazu verhelffen soll, 330

Recht zu denominiren. Wet es haben soll, 448 Regierung. Erflarung, 467. wenn sie gut ist, 467. wie manvorsichtig davon ur-467 theilen soll, Regierungs-forme. Woher die verschiedene Ur= ten kommen, 233. wie viel berselben sind, 234. ihre Möglichkeit zu beurtheilen, 239. welche besser als die andern, 240. was von Seiten der Regenten dazu erfordert wird, 241. für was für Art der Bol. sich jede schicket, 254 wie weit vermischte möglich sind, 255. wohet unordentliche tommen, 256 Regierung der Eltern, Regenten. Die fie fich ju ben Unterthanen verhalten', 264.wie sie beschaffen senn follen, 24I Reichthum des Landes. Wie man davor forget, Reifen. Wie es bamit zu balten,

Reisende. Wie zu machen,

Religion. Ihre Nothwens

gen

daß sie Geld ins Land brin-

digkeit im gemeinen We-

487

fen

sen, 366. wie mit Ernst dazüber zu hal: 367 ten, Repressalien. Erklärung, 499. wenn sie erlaubet, 499 Richter. Erflarung,469. was für Personen ba= zu zu bestellen, 470. wie er sich aufführen foll, 471 Rube. Wie sie im ges meinen Wesen erhal= ten wird, 489 Rubm = Begierde. Wie man sie Kindern ein= pflanget, III. mas . für Bebutfamkeit da= ben zu gebrauchen, U2

G.

ihn in einer Gesellsschafft zu ersetzen verstunden, 9. wer ihn in Verträgen und Vergleichen zu ersesten hat, 423 Schaumeister. Dessen Wothwendigkeit,446 Schen der Kinder für den Eltern, 132. wie sie Eltern bes (Politick.)

fördern follen, 133 wie zu verhüten, daß sie sie nicht migbrau= chen, Schen für Vormundern, 158. für der Herrs schafft. 181 Schlägerey. Warum sie zu bestraffen, Schulen. Ihre Nothwen: digkeit, 284. Was fürUnstalten zur Tu= gendellbung daselbst zu machen, Schwürigkeiten. W02 ber sie in der Moral und Politick entsteben. Sclave. Erklarung, 184. ihre Pflicht, 184. ihr Tractament, 185 wie fie zu bestraffen, 186. ob es rechtist, Men= schen zu Sclaven zu machen, 188. ob man sie verkauffen kan, 189. wie sie von frenenknechten unterschieden, Seiltanger. Wie weit sie zu dulben. 390. 482 Gelbst-Mord. Warum und wenn er zu bes straffen, 370. 372 Selbst

# Register, darinnen die vornehmsten

| Selbstache. Warum       | Spielwerck. Gebrauch in  |
|-------------------------|--------------------------|
| sie nicht zu perstat=   | Leitung zu deutlichen    |
| ten, 400                | Begriffen, 90            |
| Sichezheit des gemeinen | Staate. Wie sie der      |
| Wiscens. Worinnen       | Macht nach unter=        |
| sie gegründet, 242,     | schieden, 458. wie       |
| wie sie zu erhalten,    |                          |
| 489                     |                          |
| Sidreres Geleite. 364   | sie ihr Ansehen bes      |
| Sineser. Was sie wes    | kommen, 460. wie         |
| gen der schwangeren     | sie bevolckert werden,   |
| Weiber veranstaltet,    | 274                      |
| 379                     | Staats: Nathe. 492       |
| Sinnen. WieGltern ben   | Staats: Wissenschafften. |
| den Kindern davor zu    | Was die Academie         |
| forgen, 86              |                          |
| Sittenikehre, Ihr Mus   | dabey zu thun hat,       |
| gen in der Politick     | 306                      |
| 228                     | Stadthalter, 474         |
| Sodomiterey. Erfla.     | Gradt=Obrigkeit, 469     |
| rung, 24. ob sie dem    | Stadte Rath, 474         |
| Gesete ber Natur zu=    | Stadt-Richter, 469       |
| wider, 24               | Stadt=Vogt, 469          |
| Souverainer herr, 441   | Stande, 440              |
| Spieler, 482            | Statuta. Erflarung, 404. |
| Spiel. Erklarung 104.   | wer sie einrichten       |
| 394. wie sie für        | foll, 407. Vorsiche      |
| Kinder einzurichten,    | tigkeit ben ihrer Con-   |
| 105. ihreBeschaffen=    | firmation, 408. dop:     |
| heit, 394. Nugen,       | pelte Art berfelben,     |
| 394. was diesermez      | 408                      |
| gen zu verordnen, 398   |                          |
|                         | *                        |

Sudi

### Sachen nach den 18. zu finden.

Steck . Briefe. Die das Studiren. Wie die Mens mit ju perfahren, 364 Steuren. 496 Stipendium. Wie es zu halten, damit

294 Straffe. Wie ihre Grof fe ju determiniren, 343. Warum dar= über fest zu halten, 345. ihre Absicht, 346. warum baben nicht auf die Person zu sehen, 347. ob sie ben nothwendigen handlungen fatt findet, 360. wie die= jenigen zu bestraf: fen, die Jrrthumer unter die Leute brins gen, 361. warum sie nicht ben jeder= mann fruchten, 362. warum fie öffentlich zu vollziehen, 349. wie sie zu vollziehen, 350. ihre Wurckung,

Straffen. Wie fie in einer Stadt anzulegen, 379 Strenge. Warum fie ben

355

Lerneuben schadet, 298

ge davon abzuhal= ten, 295. wer dazu zu lassen,

T.

Afel-Gäther, 496 Daschen . Spieler. Wie weit sie zu dus den, 390 Causchen. Was beswes gen zu veranstalten, 332 Thiere konnen in Ginsamkeit leben, 2. wie fie es in Erzeugung Auferziehung und der Jungen halten, 18.19 Tieular . Rathe , wer bazu zu machen, 494

Codischlag. Erklarung, 371. warum und wenn er zu bestraf= fen, 370.37 E Codtschläger. Erfläs rung, Cortur. Wie weit sie zu= lagig, 365 Tragodien. Was da= von zu veränstals

gen, 328. wenn sie schablich sind, 329 Trunckenheit. Warum sie zu bestraffen, 387

Tugend. Wie ihre Aufnahme zu befördern, 316. was sie im gemeinen Wesen nutet, 243.

Tyranney. Erklärung,

234. woher sie koms

met, 248. ihre Gras

de, 248. wie sie bes
hutsam zu beurtheis
len,

249

Y)

Paper. Seine Pflicht nach Absterben ber Mutter, Daterliche Gefellschafft. Erflarung, 80 Vaterliche Gewalt. Er= flårung, 118. mie lange sie dauret, 122. I23 Ubelthater. Die sich ein Richter gegen ihn aufführen foll, 471. wie er zu entbecken, 363. zu verfolgen, 364. und zu über=

führen, 365. wars um er öffentlich zu bestraffen, 349 Ubersluß im Leben. Ob er allezeit verwersslich. 211. wie er recht zu beurtheilen,

Perbindlichkeit. Mie sie im gemeinen Wesen beschaffen, 341.342. wie bep den Eltern, 96.

Verbrechen. Wie man ben Thater davon entbecken soll, 363. wie man ihn versol= gen 364 und über= führen soll, 365. wie ihre Grabe determiniret werden, 463 wenn sie zu bestraffen, 357. wie ihre Grosse zu determiniren, 358 Verächter der Religion. Ob sie zu bestraffen,

Derfahrer. Warum sie harter zu bestraffen, als andere, 348
Verkauffen. Was des:
wegen zu veranstal:
ten, 331

Der

# Sachen nach den ss. zu finden.

| Derneote Personen. 308                  | Perträge. Wenn sie nicht |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| re Eitelkeit, 37                        | gultig, 423. was         |
| Verlobniß. Erklärung,                   | davon zu verordnen,      |
| 46. ob man es ver=<br>bunden zu halten, | 340                      |
| 46                                      | Verartheilung zum To.    |
| Perlobte. Wenn sie ver=                 | de. Warum und            |
| bunden einander zu                      | wie sie geschehen soll,  |
| henrathen, 47.48                        | 350                      |
|                                         | Victualien. Wie man sie  |
| Permögen . Steuren /                    | vermehret, 479           |
| 496                                     | Dieh . Seuche. Wie man   |
| Dezmischte Regierungs:                  | sich daben zu verhal=    |
| Forme, 238                              | ten, 881                 |
| Vernünfftig. Wie man                    | Vieh=Jucht. Was bes=     |
| die Kinder vernünff=                    | wegen anzuordnen,        |
| tig machen soll, 93                     | 386                      |
| 100                                     | Vielweiberey. Db sie er- |
| Verschwendung. Wie                      | laubet, 42               |
| sie verhütet wird,                      | Dier-Berren-Amt/ 469     |
| 396                                     | Unabolida Tina           |
| Perschwiegenheit. War,                  | Uneheliche Kinder. Wer   |
| um Kinder dazu an-                      | sie versorgen soll,      |
| zugewöhnen, 114                         | 11 mashaufan in 60 - 1 v |
| Dersprechen. Burger=                    | Ungehorfam in Gerich-    |
| liche Gesetze davon,                    | ten, 472                 |
| 422                                     | Universitäten. Was da=   |
| Perstand. Was er im                     | bey in acht zu neh=      |
| gemeinen Wefen nu=                      | men, 478                 |
| Het, 242. wie er                        | Unkeusches Wesen. War,   |
| bey Kindern zu                          | um es zu unterlasseis    |
| verbessern, 88. &                       | 38                       |
| radd.                                   |                          |
|                                         | G\$ 3 Uns                |

## Register, darinnen die vornehmsten

Unmundig. Erklarung, Unguchtig. Erklarung, wie lange 119. Pollfommenheit man unmundig bleibet, 122, 123. ivar= gemeinen Wefens. um sie keinen Ber= Die sie zu beurtheis gleich machen durf= len, 224. Nuten fen, 121. wie es ihrer Erkantnig, 225. mit Berauferung ib= rer Guther zu hal= Vormander. Erflarung, 145. ihre Gewalt, 430 ten, Unordnung im Hauß= 146. ihr Amt, 149. Wefen. Warum. & fegg. wie langees bauret, 148. menn ihr hald abzuhelffen, sie Rechenschafft ge-205 Unter . Gerichte, ben muffen, 469 150. wenn sie den Schas Unterthanen. Erflarung, den erfeten muffen, wenn 171. 229. Ungzug ob man ihre man ben 153. aus bem Lande nicht Mühe belohnen foll, gu verstatten, 276. 155. 431. wie fie det Unmundigen Verbindlich= ibre Guther administrifeit der Obrigfeit ren follen, an gehorchen, 433. wie man sie verbin= Pormundschaffts. Amt, 341.342 bet. 396 Unterthänigkeit des Ge= Porschub. Was deswes findes, 171 gen zu veransfalten, Unter Obrigkeiten. Die 355 man sich gegen sie Porsorge der Eltern, zu verhalten hat, 474 Porurtheil für Perfor Unwissenheit. Wenn fie nen. Die co ju vera nicht entschuldiget, meiben, 92 417

Dote

Ninder davor ver= wahren soll; 94

w.

5022 Ach sam keit des Sauß = Baters, 203 Mahren. Wie es mit Einführung ber fremden zu halten, 477 Mahrheiten. Wie sie zu sammlen, 303. mas fie für eine Berknupf= fung mit einander haben, 307 Wahrhaffeigkeit. War= um Kinder dazu an: zugewöhnen, Waysen. Ihre Pflicht ges gen die Vormunder 147. 156. 157. 158. warum sie ohne die Vormunder feinen Vertrag machen konnen, 151. wer sie versorgen soll, wenn fie nichts haben, 161 Weib. Obsie viel Man= ner haben fan,

welche nicht gerne unterthänig sind, 60 warum fie den Man= ne unterthänig senn foll, 58. 59. warum sie nach des Mans nes Tode ihr einges brachtes haben muß, ihr Vorrecht 73. für andern Schuld: nern, 74. was sie nicht wieder fordern kan, 75. was sie für Schaden zu tragen,

Weißheit. Wie man die Kinder dazu bringen soll.

108

Wille der Kinder. Wie er zu verbessern, 87

95. & segg.

Willigkeit des Gesindes

167.

man Historien und gute Bücher davon erhalten soll; 309 Win. Wie Kinder wis hig gemacht werden,

Wohlfahrt des Hauses. Wie sie zu befördern

woohl.

Wohlfahrt in einer Gefellschafft. Worinnen sie bestehet, 32was sie in der Gesellschafft nuget, 11 warum besondere nicht der gemeinen vorzuziehen 12.218

wohlfahrt des gemeis nen Wefens. Borauf fie gegründet 242. was Obriget deswegen zu veranftalten, 488

nenden die Gelegensbeit dazu zu benebs men

Mohlthater. Wie man sich gegen bieselbe auverhalten, 59.60

Würdliche Rathe, 4,

3.

3ahlen. Gebrauch 31' Berlangung beuelicher Begriffe.

Seuge. Wenn man ibn in Berhafft nehmen kan, 363. wie durch fie ein Ubelthater zu überführen, 365

Sinsen von Copitalien.

Bas dieserwegen zu
veranstalten, 333
Inchehanser

Suchthaufer, 385

Sachtigfet. Marum man von Jugend aufbagu gu gewohnen, 37

ENDE.





